

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.









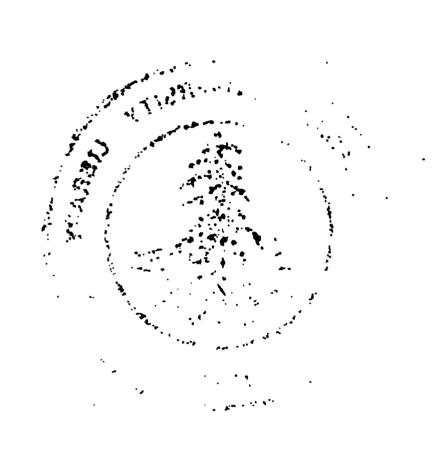

| • |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

Their II

Die lehten 120 Jahre

ber

Weltgeschichte

(1740—1860).

IIL

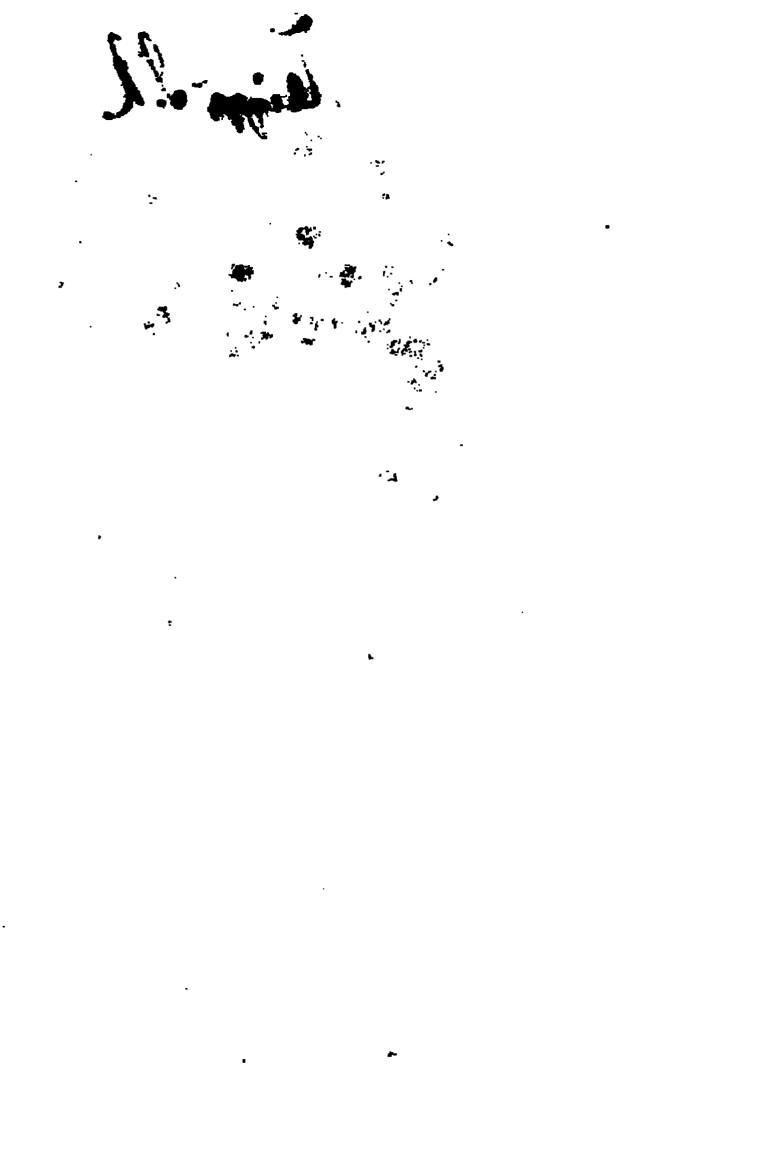

# Die letten 120 Jahre

der

# meltgeschichte

(1740 - 1860)

nod

Bolfgang Menzel.

In seche Banden.

Dritter Band.

-++<del>>></del>GD<del>cc+-</del>-

Stuttgart.

Verlag von Abolph Krabbe.

1860.

3

D 2 ...

Drud von 3. Rreuger in Stuttgart.

# Inhalt des dritten Pandes.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Erstes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Antergang des dentschen Reichs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1     |
| Ibee eines römischen Reichs französischer (statt beutscher) Nation S. 1. Neue Coalition gegen Napoleon 2. Baben, Würtstemberg und Bayern sür Napoleon 4. Mack in Ulm eingesschlossen 6. Seeschlacht bei Trafalgar 9. Preußens Zaubern 10. Napoleon in Wien 13. Austerlit 16. Presburger Frieden 19. Ioseph Napoleon in Neapel 21. Ludwig Napoleon in Holland 24. Auflösung des deutschen Reichs 26. Württemberg 28. Montgelas in Bayern 30. Napoleons Verachtung gegen Preußen 34. |       |
| Zweites Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Preußens Schmach und Perkleinerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 39    |
| Ferdinand von Braunschweig S. 39. Zustand des preußisschen Heeres 41. Schlacht bei Jena 45 und Auerstädt 48. Capistulation von Prenzlau 53. Blücker in Lübek 54. Napoleon in Berlin 56. Continentalspstem 59. Fall ber preußischen Festungen 63. Schill 70. Napoleon in Polen 71. Schlacht bei Eylau 75 und Friedland 78. Frieden zu Tilst 79. Königreich Westphalen 84.                                                                                                           |       |
| Drittes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Der Congreß zu Ersurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 86    |
| Sebastiani in Constantinopel S. 87. Mehemet Ali in Aegypsten 88. Agra Georg in Serbien 88. Sultan Selims III. Reformen und Untergang. 90. Castlereagh und Canning 94. Angriss ber Engländer auf Ropenhagen 95. Die Aussen in Finnland 96. Abs                                                                                                                                                                                                                                      | -     |

| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| sekung Gustars IV. Abolph in Schweben 100. Preußens Nothsstand 102. Scharnhorst 104. Stein 103. Desterreich und Stadion 107. Jerome 109. Abgöttische Verehrung Napoleons 113. Erwachen des Patriotismus in Deutschland 115. Napoleons Regierung 116. Mißhandlung des Papstes 124. Widerstand in Spanien 128. Congreß zu Ersurt 129.                                                                                                                                                                                                               |       |
| Viertes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Volkserhebung in Spanien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 135   |
| Ruhe in Spanien S. 135. Napoleons Plane 136. Junot in Portugal 137. Godon und Ferdinand 138. Revolution in Arsanjuez 142. Ferdinand VII. wird nach Bajonne gelockt 144. Aufruhr in Madrid 148. Thronentsetzung der spanischen Boursbons 149. Allgemeine Bolkserhebung 155. Saragosia 158. Balencia 160. Capitulation von Baylen 163. Junots Capitulation in Chanien 165. Romanas Flucht aus der Ossse 167. Navoleon in Spanien 173. Moores Rückzug 176. Fall Saragosias 179. Die Catalanen 181. Soult in Portugal 184.                            |       |
| Fünftes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Oesterreichs lette Erhebung und Niederlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 186   |
| Desterreichs stolzer Entschluß S. 186. Haß gegen Napoleon 188. Napoleons geniale Operationen und Siege bei Abensberg und Ecksmühl 195. Napoleon in Wien 197. Schlacht bei Aspern 198. Kämpse in Italien und Polen 200. Schlacht bei Wagram 202. Wiener Frieden 204. Der Tiroler Ausstand 205. Gefangennehmung der Franzosen und Bayern bei Innsbruck 211. Marschall Lesebvre in Tirol 217. Dessen Flucht 221. Andreas Hoser 222. Lester Tiroler Kamps 224. Hosers Ende 225. Schill 228. Wilhelm von Braunschweig 230. Die Engländer auf Walchern. |       |
| Schstes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Per König von Kom  Napoleons Entwürse S. 235. Aushebung des Kirchensstaats 239. Gesangennehmung des Papstes 240. Jesuiten 242.  Marie Louise 244. Der König von Rom 250. Uebertreibung des Continentalspstems 252. Holland mit Frankreich vereinigt 254, besgl. die Nordwestüste Deutschlands 256. Murat in Neapel 258.                                                                                                                                                                                                                           | 235   |

| $\simeq$ | • | ï | 4. |
|----------|---|---|----|
|          |   |   |    |

283

Carbonari 260. Sicilien 261. Staatsbankerott in Desterreich 267. harbenberg in Preußen 269. Tod ber Konigin Louise 271. Tugendbund 272. Bernabotte in Schweben 276. Georg, Brings regent von England 279. Russischeturfischer Rrieg 282. Mehemet Ali 283. Die Bechabiten 284.

## Siebentes Buch.

### Wellington in Spanien Soult aus Portugal vertrieben S. 285. Wellingtons Sieg bei Talapera 287. Girona 289. Cabix 292. Die Cortes 295. Linien von Torres-Bedras 300. Maffenas Rudzug 301. Schlacht

bei ben Arapilen 303. Suchet in Balencia 304. Guerillas 305. Ronig Josephs Berlegenheiten 309. Treiben ber Cortes 311. Das

spanische Amerika 314.

# Achtes Buch.

#### Der ruffische Winter 315

Frangofischerussische Badeleien S. 315. Napoleone Alliang mit Breußen 320. Ruglands Alliang mit Schweden und Frieden mit ber Turfei 323. Napoleons Festtage in Dresben 325. Die große Armee am Niemen 327. Barflay be Tolly 329. Täuschung ber Bolen 333. Napoleon in Witebet 336. Rampf um Emos lensk 339. Kutusow 341. Schlacht an ber Mostiva 342. Der Brand von Mostau 347. Preußen vor Riga, Bayern bei Pologf, Deftreicher in Bolhynien 354. Ruding ber großen Armee aus Mostan 358. Gewalt bes Froftes 360. An der Berefina 362. Alucht aus Wilna 368.

# Meuntes Buch.

#### 371 Ber preußische Erüffing .

Ports Abfall S. 372. Murats Flucht 374. Berlegenheiten in Berlin 375. Große Ruftungen in Schlesien 378. Ruistich-preus fische Allianz 481. Die Proflamation von Ralisch 383. Walet 385. Rapoleone Ruftungen 388. Aufftand in hamburg 391. Bluchere Ginmarfc in Sachsen 393. Schlacht bei Groß=Gorichen 396 und bei Bauten 404. Duroce Tob 406. Ueberfall bei Beinau 407. Baffenftillftand 408. Berrath am Lugow'ichen Corps 411. Dams burgs Fall 412.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Zehntes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -     |
| Napoleon in Dresben S. 415. Seine Unterredung mit Metsternich 416. Kriegsrath in Trachenberg 418. Prager Congreß 421. Desterreichs Kriegserklärung 422. Stellung ber Armeen 424. Schlachten bei Dresben 426, bei Kulm 432, an der Kathach 435, bei Großs Beeren 437, bei Dennewit 438, an der Göhrde 440. Napoleons rathlose hins und Herzüge 441. Streiszüge in seinem Rücken 443. Ports Sieg bei Wartenburg 444. Bayerns Absall 446. Schlacht bei Leipzig 448. Verfolgung 457. Schlacht bei Hanau 460. Bülow in Holland 464.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 415   |
| Mapoleons Sturz.  Marie Louise als Regentin S. 467. Napoleons neue Rüsstungen 468. Der rheinische Merfur 470. Wellingtons Siege in Spanien 473. Congreß zu Chatillon 474. Schwarzenbergs Marsch burch die Schweiz 474. Blüchers Einfall in Frankreich 476. Schlacht bei Brienne 477 und la Rothidre 478. Blüchers Niederlagen 479. Schlacht bei Montereau 480. Nückzug der Allikten 481. Blüchers Vereinigung mit Bülow 482. Schlacht bei Laon 483. Marsch gegen Paris 485. Tallehrands Intriguen 489. Einzug der Allikten in Paris 480. Napoleon in Tropes 491. Seine Abbankung in Fontainebleau 495. Murats Untreue 497. Davoust in Hamburg 499. Ludwigs XVIII. Einzug in Paris 501. Pariser Frieden 504. Die Besuche in London 506. Ferdinand VII. von Spanien 510. Nordsamerikanischer Krieg 513. | 467   |
| Zwölftes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Der Wiener Congreß S. 515. Die polnische und schsische Frage 518. Restaurationen 519. Der deutsche Bund 524. Unspopularität der Bourbons 527. Napoleons Rücksehr von Elba 531. Murats Erhebung 538. Das Maiseld in Paris 541. Die Sachsen in Lüttich 543. Schlachten bei Ligny 545, und Waterloo 546. Napoleons zweite Abbankung 551. Blücher in Paris 553. Rücksehr der Bourbons 555. Brunes Mord 549. Hinrichtung Murats und Neys 560. Der zweite Pariser Frieden 561.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 515   |

# Erstes Buch.

# Antergang des dentschen Reichs.

Die Grunbung bes Napoleonischen Raiserreichs bebeutete mehr als die Wiederherstellung ber Monarchie in Frankreich. Frankreich weit über feine alten Grenzen ausgebehnt und von einem Systeme abhängiger Staaten umgeben mar, ließ ber Kaisertitel und die enge Verbindung mit dem Papste keinen Zweifel mehr, taß Napoleon sein Reich noch immer mehr vergrößern und das tisher bestandene, aber allerdings morsch auseinanderfallende "römische Reich beutscher Nation" vollends zerftören und an beffen Stelle ein romisches Reich frangösischer Ration fegen werbe. Der= felbe Plan mar icon von ben französischen Königen verfolgt morten, indem fie, ftete neibig auf bie große Dacht bes beutschen Raiiers, einerseits alle Feinde besselben unterftügt, ihm immer neue Teinbe geweckt und schon mehrmals balb mit Hulfe bes Papftes, talt mit Bulfe ber protestantischen Fürsten bei neuen Raisermah= len bie heilige Krone auf ihr Haupt zu fegen, andrerseits fämmtlice romanischen Länder an die Familie Bourbon zu bringen getrachtet hatten, mas ihnen auch mit Spanien und Neapel gelungen mar. Seitbem war bie frangösische Bilbung Meisterin in Europa geworben und hatte bie beutsche überwältigt. Man muß zugeben, tig es nur noch eines so großen Mannes, wie Napoleon, bedurfte.

B. Mengel, 120 Jahre. III.

um bie fo lange vor ihm schon vorbereitete Suprematie ber romanischen Bölker über bie germanischen zu verwirklichen.

Schimpf und Nachtheil biefes Umschlages treffen viel weniger die beutschen Fürsten, als die beutsche Nation selbst. Am linken Rheinufer hatte bie Nation einen viel schwereren Verluft erlitten, als felbst ber Raiser, ber ja burch Benedig entschädigt worden war. Damals jeboch mar noch kein Bewußtsehn bes Schimpfes und Un= gludes in ben Maffen, noch weit weniger in ber Preffe ermacht und wie in einem Zauberschlaf ließ bie beutsche Nation sich fesseln und Glieb für Glieb abschneiben. Mur ber Raiser in seiner Bofburg zu Wien hatte bose Träume. Die Schatten ber alten Raiser schienen seinem Lager vorüber zu schweben und ihn anzuklagen, daß er im Unglud verzagend, Thuguts niedrigen Ranfen nachge= geben und bas ihm anvertraute heilige Reich selber als allgemeine Beute habe plunbern helfen und bag er sein Haupt jest unter ber aufgegebenen Krone bes heiligen Reichs zurudziehen und in bie kleinere Erbkrone von Defterreich bergen wollte. Raiser Franz II. befaß, ohne von Natur zu genialen Auffaffungen ber Dinge und glübenben Begeisterungen fich zu neigen, gleichwohl ben Stolz fei= nes Geschlechts und bie Tragweite bes Blickes, bie man in ber höchsten Stellung und burch bie Trabitionen alter Cabinette er= wirbt. Es war ber großartigste und ruhmwürdigste Entschluß sei= nes Lebens, daß er die Krone bes römischen Reichs beutscher Ra= tion nicht fahren laffen wollte, ohne eine lette blutige Entscheibung. England und Rugland boten ihm ihre Gulfe an, aber Preu-Ben nicht, die subbeutschen Fürsten nicht und selbst in seiner eige= nen Umgebung fehlte bas Verftanbniß seines faiserlichen Geban= tens, beffen Ehre bie Beschichte retten muß, inbem fie bie Blätter ber tiefften Schanbe Deutschlands aufschlägt.

Der Plan wurde im Sommer mit England und Rußland verabrebet. Erzherzog Ferbinand follte unter Macks Begleitung mit 80,000 Mann in Bayern und Schwaben, Erzherzog Johann mit 20,000 Mann in Tirol operiren, 60,000 Russen unter Kutu-

fow und 40,000 unter Burhovben follten fpater zu Ferbinanb ftogen, 16,000 Ruffen unter Solftoi nebst 15,000 Englandern und 12,000 Schweben von Schwebisch=Pommern aus vorgeben und enblich hoffte man auch noch bie gange Kriegemacht Preugens in Linie rucken zu feben. Allein ber Ungeftum, mit welchem Raifer Alexander in ben König von Preußen bringen ließ, mißfiel biesem bermaßen, bag er ungewöhnlich heftig wurde und fest erklärte, wenn Ruffen bie preußische Grenze betraten, werbe er 80,000 Preufen aufbieten, fie binauszuwerfen. - In Italien follte Erzberzog Rarl mit 100,000 Mann auftreten, und 12,000 Ruffen von Corfu, 6000 Englander von Malta aus und bie neapolitanische Macht von Suben ber ihn unterftuten. Doch war ber Erzherzog Karl felbft gegen ben Rrieg geftimmt, fürchtete abermals Unglud unb wollte feinerseits nicht eber angreifen, bis ein Sieg in Deutschland erfochten mare, um im wahrscheinlichen Fall einer Nieberlage gur bulfe naber bei ber hand zu bleiben.

Der größte Fehler, ben die Cvalition beging, war die Eile, mit der die Desterreicher, ohne die Russen abzuwarten, in Deutschsland allein vorangingen. Da der Abfall Bayerns brohte, schien es nöthig, sich dieses Landes zu versichern und Mack\*) bewegte sich rasch durch Bayern nach Schwaben, um eine seste Stellung bei Ulm zu nehmen. Allein Mack wollte auch den Russen zuvorkommen und die Franzosen allein schlagen, während die Russen selbst abstich zögerten. Außland bediente sich Desterreichs pur als eines

er vor den Lazaroni gestüchtet war. Championnets vor Neapel, in das er vor den Lazaroni gestüchtet war. Championnet gab ihn großmüthig stei, das Directorium aber ließ ihn nach Paris bringen und hier auf sein Chrenwort frei leben. Der erste Consul versprach ihn auszuwechseln, hielt aber den Termin nicht ein; Mack glaubte sich danach seines Ehrenworts entbunden und stoh heimlich nach Deutschland. Bonaparte lachte und ichickte ihm seine Abjutanten, Diener und Effecten nach, als ob ihm gesahnt hätte, wie nützlich ihm Mack noch einmal in Deutschland werden würde.

Mittels für russische Zwede. Es schob Desterreich immer nur vor, half ihm immer nur bebingt. Im Jahre 1799 wollte Rußland in Italien und an der Westäste der Türkei festen Fuß sassen. Auch jett wollte es Desterreich mit Frankreich nur auss neue verwickeln; um ungestörter seinen alten Plan auf Eroberungen in der Türket zu verfolgen, aber sich keineswegs für Desterreich aufopfern. Seine Politik war immer, auch unter der Form der Bundesgenossenschaft, die beiden deutschen Großmächte zu zerreiben. Diese Poslitik verrieth es in den geheimen Vorschlägen, welche der russische Gesandte Nowostlzow im Jan. 1805 dem englischen Cabinet gemacht hatte und welche, da nun einmal das deutsche Reich der Aufslösung entgegengehe, Desterreich und Preußen vom übrigen Deutschsland zu trennen und unter ein englisch-russisches Protectorat zu bringen bezweckten.

Napoleon, burch bas Miglingen feines englischen Landungsplanes in Verlegenheit geset, ergriff mit feuriger Begierbe bie gunftige Belegenheit, fein prachtiges Beer, welches biesmal zum erstenmal offiziell "bie große Armee" genannt wurde, aus bem lang= weiligen Lager von Boulogne herauszuführen (27. August 1805) und traf bie genialften Dispositionen, um seine Gegner, wie bis= ber, einzeln zu schlagen. Indem Mack zu weit vorausgegangen mar, ohne die Ruffen abzuwarten, entwarf Napoleon fogleich ben Plan, sich zwischen beibe zu werfen und ben völlig isolirten Dack abzuschneiben. Das mar zugleich ber Weg, auf bem ihm bie Bayern Schon am 24. August hatte Bayern mit Frankentgegenkamen. reich eine enge Allianz abgeschloffen, zum Leibwesen ber Kurfürstin Raroline, einer ber brei-schönen Schwestern von Baben (Töchter bes Erbprinzen Karl Ludwig, von benen die zweite, Louise, ber Raifer Alexander von Rugland, die dritte, Friedrike Dorothee, ber Rinig Buftav IV. Abolph von Schweben, beibe Feinbe Mapoleons, gebeirathet hatte). Der Kurfürst Max Joseph und sein Liebling und Minister Montgelas zauberten nicht, sich ganz in die Arme Rapoleons zu werfen, um baburch Bapern eine Geltung in bem

neuen Raiserthum zu verschaffen, welche es im alten, zumal seit ber Thugut'schen Bavarophagie, nicht mehr hatte. In ber Nacht auf ben 9. September verließ ber Rurfürst\*) Munchen und zog fich mit feinen Truppen feitab nach Burgburg. Am folgenben Tage ruckten bie Defterreicher in Babern ein, gingen aber nicht weiter vor, als bis Ulm, während Bernabotte mit bem frangösischen Armeekorps, welches Hannover besetzt gehalten hatte, fich bei Burgburg mit ben Bayern vereinigte. Daran batte Mack bie Richtung erkennen follen, in ber ihn ber Feind umgehen wollte; allein er ließ fich burch ben Scheinangriff tauschen, ben Napoleon vom Sowarzwald ber gegen ihn machte. Napoleon felbst ging am 1. Oktober bei Strafburg über ben Rhein, ohne auf einen Feinb ju ftogen, benn ber Rurfürft von Baben beeilte fic, wie langft verabrebet war, sich unter seinen Schutz zu stellen. Der Kurfürst Friedrich von Württemberg nahm noch bie Miene an, als wolle er fic Gewalt anthun laffen und sperrte bie Thore seiner Hauptstabt Stuttgart ben Truppen Neps, empfing aber ben Raiser Napoleon in Lubwigsburg aufs artigste und schloß mit ihm schon am 5. ein eben fo enges Bunbnig wie Bagern ab. Man kann nicht leugnen, bag Baperns enger Anschluß an Frankreich burch bie Gefahren, mit benen es fo lange ber bestänbig von Desterreich bebrobt gewesen war, und ber Anschluß Württembergs und Babens burch ihre Ohnmacht entschulbigt mar. Was hatten biese schwachen Staaten ausrichten konnen, auch wenn sie ein patriotisches Opfer batten bringen wollen? Nachdem Preußen schon längst und Bayern fo eben bas beutsche Reich verlaffen hatten, blieb ihnen nichts übrig, als sich bem Stärkern zu unterwerfen. Aber ber Kurfürst von Burttemberg beutete fein Bunbniß mit Napoleon zur Unterbrudung ter uralten ftanbischen Rechte seines Lanbes aus. Uebrigens stellte Bapern bem französischen Raiser 22,000, Württemberg 10,000,

<sup>\*)</sup> Rachdem er kurz vorher dem Kaiser Franz noch "sein Wort vers vsändet hatte, daß seine Truppen die Oesterreicher in nichts hindern würs den, daß er ruhig bleiben und nichts unternehmen werde."

Baben 4000 Mann. Dem Reichstag in Regensburg erklärte ber französische Gesandte Bacher, "Napoleon komme nur, um Deutsch- lands Sicherheit und Unabhängigkeit gegen Desterreich zu beschützen." Der Stadt Frankfurt am Main preßte Napoleon im Vorbeigehen wieder 4 Millionen ab.

Napoleon eilte, fich mit Bernabotte zu vereinigen, ebe Dad etwas merkte. Indem er scheinbar birect auf Ulm losging wich er auf einmal bei Seibenheim links ab und marschirte über Norblingen nach Donauwörth, zu berfelben Zeit, in welcher Bernabotte mit ben Bagern bas preußische Gebiet von Anspach verlette unt nach Ingolftabt zog. Schon am 6. bis 8. October gingen fammtliche französische Armeecorps über bie Donau und breiteten fich über Augsburg bis nach Memmingen aus, um Mad von allen Seiten zu umfassen. Ziemlich auf bieselbe Art hatte Napoleon fünf Jahre früher bie Stellung von Melas in Italien umgangen und ihn im Rucken gefaßt. Mack hatte baber um fo eber bie Abficht seines großen Gegners errathen und fich noch vor ber Ankunft beffelben auf Bernabotte werfen, im ungunftigften Fall auf bie ihm langsam nachrudenben Auffen zurudziehen konnen. Aber er merkte nichts und blieb wie verzaubert in feiner alten Stellung. \*) Beneral Rienmager, ber Macks Nachhut befehligte, fant in ber Nähe von Donauwörth, war aber zu schwach, ben Fluß zu vertheibigen. Ney ereilte ben zu biesem Corps gehörigen General b'Afpre bei Bungburg und nahm ihn gefangen, am 9ten. Rienmager ging vor ber Uebermacht über München nach bem Inn zurud. Mad hatte von Ulm aus ben General Auffenberg mit einem kleinen Corps entsenbet, um bie Berbinbung mit Rienmager zu unterhalten, aber taum war Auffenberg am 8. bis Wertingen vorgeruckt, als er fic schon von Franzosen umzingelt und gefangen sah (wie früher bei

<sup>\*)</sup> Man glaubt, er habe sich durch Rapoleons berühmten Spion Schulmeister täuschen lassen, indem dieser ihm glauben gemacht habe, es sen eine Revolution in Paris ausgebrochen, die Englander sehen gelandet und Napoleon mastire mit seinen Detachirungen nur seinen Rückung.

Thur). Ein stärkeres österreichtsches Corps brachte Ney's Vortrapp unter Dupont schweren Verlust bei Günzburg bei, am 11., konnte aber bie Umgehung nicht mehr hindern. Am 12. wurde General Spangen, der Memmingen besetzt hatte, von dem rasch dahin vorsgerückten Soult gesangen und Jellachich, den Mack bis in's Vorsarlberg vorgeschoben hatte, abgeschnitten. Am 13. October war die Einschließung Mack vollendet, der sich wenige Tage vorher noch sicher an den Bodensee und in's Tirol hätte zurückziehen können. Weil Napoleon 180,000 Mann auf dem Platz hatte, mußte Mack sich mit seiner viel geringeren Armee um jeden Preis eines Rückzugsweges versichern, um sich mit den Russen zu vereinigen, aber er versäumte alles, er war vollkommen perplex. Am 14. beslehrte ihn ein surchtbarer Angriss Ney's, der die Brücke in Elchinsen erstürmte, wie nahe sein Berberben sey.

Erzherzog Ferbinanb enthand sich jett zu spät ber Mackschen Vormundschaft, ließ ihn, da er ihn nicht mit sich fortreißen konnte, im Stiche, und brach, um der Gefangennehmung zu entsehen, mit 24,000 Mann, worunter sich der Kern der Reiterei besand, in der Nacht des 14. aus dem Lager von Ulm auf, um sich im Rücken der Franzosen den Weg durch Franken nach Böhmen zu bahnen. Aber die Franzosen waren ihm überall auf den Fersen. Ein Theil seines Corps unter General Werneck mußte sich am 18. bei Trochtelsingen mit 8000 Mann ergeben. Murat mit dem Kern der französischen Reiterei jagte dem Erzherzog überall uch, der gertreiche alles Fußvolk verlor, aber einen Vorsprung lehielt und mit noch mehreren tausend Pferden über Nürnberg zuchlich nach sieher kam, wo er nicht weiter verfolgt wurde. Auch bei diesem Anlas wurde die preußische Grenze wieder von den Franzosen verletzt.

Mack mit dem Akut seiner burch die Flucht des Erzherzogs vollends entmuthigten Akut pen, jest nur noch 23,000 Mann, schloß am 17. October die harüchtigte Capitulation von Ulm, in welcher er sich mit Aker ganzen Armee kriegsgefangen erklärte.

wenn er bis zum 25. nicht entset würde. Nachdem ihm aber vordemonstrirt worden war, daß kein Entsat möglich sey, bequemte er sich, die Uebergabe schon am 20. Statt sinden zu lassen. Napoleon empfing ihn freundlich\*) und ließ, auf einer kleinen Anhöhe bei Ulm stehend, die ganze gefangene österreichische Armee an sich vorüberziehen und je Paar und Paar mußten die Soldaten vorstreten und ihre Gewehre zu seinen Füßen niederlegen, während die Fahnen, eine nach der andern, hinter Napoleons Rücken eine schone kriegerische Decoration vollendeten. Die österreichischen Soldaten glotzen theils den berühmten Napoleon an, theils warsen sie unbekümmert um ihn ihre Gewehre mit Stolz und Unwillen zu Boden.

In Italien hatte Erzherzog Karl ben Befehl, nichts Entscheisbenbes zu wagen, bis günftige Nachrichten aus Deutschland einsträsen. Daburch gewann Massena Zeit, die unter Gouvion St. Epr in den Abruzzen stehenden Truppen aus Unteritalien an sich zu ziehen, nachdem der König von Neapel sich durch einen Vertrag vom 21. Sept. zur Neutralität verpstichtet hatte. Sobald nun die Ereignisse von Ulm in Italien bekannt wurden, griff Massena mit dem seurigsten Muthe den Erzherzog dei Caldiero an, erlitt aber in einem dreitägigen Kampse vor den uneinnehmbaren Schanzen der Ocsterreicher großen Verlust. Indessen zog sich der Erzeherzog am 1. Nov. freiwillig zurück, um wo möglich noch Wien zu hülse zu kommen, ehe Napoleon dort anlangen könne. Massena aber blieb ihm auf den Fersen, während St. Eur ihm den Rücken beckte. Zugleich schickte Napoleon ein bayerisches Corps unter

<sup>\*)</sup> Mack wurde zur Strase für seine Ropslosigkeit auf Besehl seines Kaisers cassirt und verlor alle seine Würden, Titel und Orden, durste aber in St. Polten bei Wien ungefränkt sein kleines Feld bebauen und hatte hier immer viel Zuspruch von mitleidigen Ossizieren und Solvaten, weil österreichische Gutmüthigkeit leicht alles vergißt. Nach Napoleons Sturz sand Mack auch die Gnade seines Herrn wieder und wurde in alle seine Würden wieder eingesetzt.

Derop nach Tirol, das aber im Strubpaß zurückgeworsen wurde, während das stärkere französische Corps unter Ney den Scharnitzpaß erstürmte und von hier aus in's Tiroler Innthal eindrang. Gleichzeitig rückte Augereau vom Bodensee aus in's Vorarlberg. Dem Andrang dieser seindlichen Massen entzog sich Erzherzog Iohann ostwärts nach Kärnthen, um sich mit seinem Bruder Karl zu vereinigen. Dagegen wurden zwei zu weit zurückgebliebene österreichische Corps gefangen, das von Iellachich, welches bei Feldkirch
zwischen Neh und Augereau eingeschlossen war, am 14. Nov., und
bas von Rohan, welches an der Brenta umherirrend in St. Chrs.
hände siel, am 25. November.

Dies war der erfte Act des unglücklichen Feldzugs von 1805. Che wir Napoleon auf seiner Siegesbahn noch weiter folgen, muffen wir ben Blick rudwärts wenben auf einen gleichzeitigen Seesteg ber Engländer, ben größten, ben sie überhaupt währenb ber Dauer jener Kriege erfochten haben, und ber gerabe bamals ein Ersatz bes Glückes für bie Schmach von Ulm war. Billeneuve nämlich wagte, burch bie zornigen Befehle Napoleons bazu getrieben, ben sichern Hafen zu verlassen. "Er ist wohl zu seig, um von Cabix auszulaufen," hatte Napoleon mit tiefster Berachtung gesagt und ihn nach Paris vor ein Kriegsgericht laben lassen. Ungern und mit sicherem Vorgefühl eines Unglücks lief die französische Flotte unter Villeneuve mit ber spanischen unter Gravina vereinigt aus, 33 Linienschiffe, 5 Fregatten, 2 Briggs, unb fließ am 21. Oct., zu berfelben Beit, als Mack in Ulm capituliren mußte, 8—9 Seemeilen vom Cap Trafalgar auf bie englische Flotte unter Delfon, die nur aus 27, aber zum Theil viel befsern Schiffen bestand. Die Seeschlacht, bie nun begann, mar eine ber blutigsten, die je geschlagen worden ist. Nelson selbst wurde burch einen Schuß aus bem Mastforb eines französischen Schiffes töbtlich verwundet und ftarb bald barauf, mahrend Villeneuve gezwungen war, die Segel bes Abmiralschiffes zu ftreichen und fic gefangen zu geben. Gin frangösisches Schiff flog in bie Luft, sechsgebn frangösische und spanische Schiffe sielen in die Gewalt ber Englanber, ber Reft entfam unter Gravina nach Cabix. Sowobl bie genommenen als die englischen Schiffe selbst waren fast alle entmaftet und burch bas fürchterliche Feuer auf's übelfte zugerichtet, auch voller Tobten und Verwundeten. In diesem Zustande wurden fie in ber Nacht von einem Meersturm überfallen, mas die Berwirrung und ben Jammer auf ben höchften Grab brachte. Die Mannschaft bes frangösischen Abmiralschiffs Bucentauro benutte ben Sturm, fich zu befreien, aber bas herrliche Schiff icheiterte an Das gleiche Loos erlitten fünf andere Schiffe, fünf wurden von ben Englandern felbst verbrannt ober versenkt, zwei entkamen gludlich nach Cabix; von allen 16 eroberten Schiffen brachten bie Englanber nur brei nach Gibraltar. Aber fie maven für immer ber Sorge los geworben, bie ihnen Napoleons Lanbungsplan verursacht hatte. Von nun an war bie Unfähigkeit ber franzöfischen Marine entschieben und von ber Landung nicht mehr bie Vier französische Schiffe von Billeneuve's Flotte fielen nachträglich am 5. Nov. ben Englänbern in bie Banbe. Die übrigen, die fich nach Cabix retteten, blieben bort eingeschloffen, bie fie von den spanischen Insurgenten genommen wurden. Rein einziges fam nach Frankreich zurud. Der unglückliche Abmiral Billeneuve wurde gemuthstrank und nahm fich bas Leben.

į

.

Bu berfelben Beit gab fich die Coalition die größte Dube, Preußen zur Theilnahme am Kampf gegen Napoleon zu bewegen. Friedrich Wilhelm III. war burch die Verletung bes anspachischen Gebiets empfindlich beleibigt und nahm zum erstenmal & eine brohende Haltung gegen Napoleon an, indem er den Ruffen &: jest plöglich ben Durchmarich burch Schlesien erlaubte und seiner- ? feits bas bis auf 6000 Mann in ber Festung Sameln von Fran- '& zosen verlassene Hannover besetzte. Doch geschah dies letztere hauptfächlich, um ber verbundeten englisch-ruffisch-fcmebischen Armee guvorzukommen, die gleichfalls hannover hatte besetzen follen. Somit blies Preußens Stellung zweibeutig. Raifer Alexander, ber seinem Geern folgte, fam am 25. October unerwartet felbft nach Berlin. Er batte schon früher im Jahre 1802 einmal eine freundnachbarliche Busammenkunft mit bem preußischen Konigspaar in Memel gehabt und bei ber Königin eine viel muthigere Politik mahrgenommen, als beim König. Dieser lettere ließ sich zwar von Haugmit nie so weit bringen, eine enge Allianz mit Frankreich einzugehen, weilte aber boch bessen Ansicht insoferne, als er eine beständige Reutralität zwischen Frankreich und ber Coalition für gewinnreich Die Königin bagegen fab mit geheimer Angst, wie Napokons Macht mit jedem Jahre muche, wie er Preugen mit Verachung zu behandeln anfing und wie nöthig es mithin seh, zur Coalition zu halten und die von Kaiser Alexander bargebotene Hand m ergreifen. \*) Auch ber Erzherzog Anton kam nach Berlin, um Bunfde Defterreichs mit benen Ruglands zu vereinigen, und Pitt ließ Preußen Holland anbieten, wenn es ber Coalition beitrete. Im 3. November fam wirklich zu Potsbam ein Vertrag Preußens mit Rugland und Defterreich zu Stanbe und in ber Nacht barauf ihlog ber König bei Fackelschein im unterirbischen Gewölbe ber Königsgruft zu Potsbam über bem Grabe Friedrichs bes Großen mige Freundschaft mit Alexander (eine Scene, die balb burch einen Ampferstich sehr populär murbe). Aber er ließ boch bie Ruffen allein im Rampfe mit Napoleon sich verbluten und hielt seine eige= un heere gurud. Saugwis murbe in Napoleons Lager abgeschickt, m ihm mit bem Anschluß Preußens an bie Coalition zu broben, ren ber Buftanb, wie er beim Frieben von Luneville gewesen, nicht hergestellt murbe ober Napoleon überhaupt die preußische Vermitlung nicht annehme. Dieses Ultimatum hatte aber keinen anten Zwed, als ben, aus ber bamaligen Weltlage für Preußen

<sup>&</sup>quot;In diese Beriode fällt eine fleine Schrift des Grafen Antraigues, welche Johannes Müller empfahl und verbreitete, "Uebersetzung eines Fragsments aus Bolybius", worin das verderbliche Zaudern des Königs von Krusen mit dem des Antiochus von Sprien verglichen wurde, der es verstante, dem hannibal gegen die Kömer beizustehen.

ohne dessen Anstrengungen leichten Rauses neue Bortheile zu ziehen Wie konnte es auch anders gemeint sehn, da Haugwitz, der eifrigst Bertheidiger der französischen Allianz, zum Unterhändler gemähl war. Ueberdies hatte Haugwitz die Weisung, keinessalls vor den 22. Dezember den Krieg an Frankreich zu erklären, weil der Herzog von Braunschweig vor diesem Termin mit der nöthigen Aus rüstung der Truppen nicht fertig werden zu können versicherte.

Rutusow war mit feinen Ruffen bereits bis an bie baperisch Grenze gekommen, als er bas Unglud von Ulm vernahm. zu schwach, es allein mit Napoleon aufzunehmen, sah er fich zun Rückmarsch nach Mähren gezwungen, wo er sich mit ben nach rudenben Beertheilen Ruglands erft verftarten und mit Erzherzo Ferbinand, ber in Böhmen icon wieber 18,000 Dann gufammen gebracht hatte, in Verbindung setzen wollte. Rienmayer zog fie mit feinen Truppen gegen Wien gurud, ohne Hoffnung, bief Sauptstadt, gegen bie Napoleon birect heranzog, beschützen zu ton Ein öfterreichisches Corps unter General Meervelbt wich nad Stepermark zurud, wurde aber am 7. Nov. von Davouft ereilt gefangen ober versprengt. Napoleon marschirte so rasch, baß be von Würzburg herbeieilenbe baperische Kurfürst ihn nicht mehr i München, sontern erft in Ling traf, um ihm feine Dankbarkei bezeugen zu können. Der alte, burch eine Wunde einäugige, etwai fettleibige, aber bei ben Ruffen fehr beliebte und eben so schlau als tapfere Rutusow wollte zeigen, daß er nicht so kopflos sen wi Mad und benutte bas Vordringen ber Franzosen gegen Wien, un plöglich in ihrem Rucken wieder bei Krems über bie Donau 31 geben. Es gelang ihm auch am 11. Nov. bei Dürrenfteit die französische Division des Generals Gazan, bei ber sich Marschal

<sup>\*)</sup> Rach bessen Originalschreiben, noch jest im Archiv ber Familie vor Haugwis. Die Briese bes Herzogs von Braunschweig aus benselben De zembertagen, welche Häusser II. 559 f. mittheilt, motiviren bie Zögerung noch ferner burch die salsche Boraussepung, Napoleon und Franz hatten bit zum 15. Dez. einen Wassenstillstand geschlossen.

Rortier befand, in engem Terrain zu überfallen. Man kämpfte lag und Nacht fort Mann an Mann, und Mortier, ber lieber ster- ben als sich fangen lassen wollte, bebeckte sich in diesem Verzweis- lungskampfe mit Ruhm. Dennoch wäre er verloren gewesen, wenn ihm nicht schon in ber Nacht die Division Dupont zu Gülfe geeilt ware. Kutusow setze nach diesem Handstreich seinen Rückzug fort.

Wien war bereits vom kaiserlichen Hofe verlassen und Preis gegeben. Auf bem bamaligen Standpunkte ber Rriegsmiffenschaft planbte man, je größer und volfreicher eine Stadt sey, besto we= uger laffe fie fich vertheibigen, und Rapoleon felbst lebte noch in Hefer Werblenbung, indem er nie daran bachte, weber Lyon noch Baris zu feften Platen zu machen. Die ungeheuren Gulfsquellen Biens wurden alfo, anstatt fie zur Bertheidigung zu benuten, un Feinde ohne Schwertstreich Preis gegeben. Nur bie hölzerne Brude, welche jenseits Wien von Infel zu Infel ben hier vielfach scheilten Donauftrom überspannte, war vom General Fürsten karl Auersperg vertheibigt. Murat, ber ben französischen Vortrapp kiehligte, erreichte Wien am 13. Nov., umging aber bie Stabt mb eilte, sich vor allen Dingen jener Brucke zu bemächtigen. Inersperg. befahl jest erft, biefelbe anzugunden, aber es mar zu rat. Der frangösische Oberft Dobe lief auf ben öfterreichischen Unilleristen zu, ber eben die Lunte anlegen wollte, fiel ihm in m Arm und erklärte ihm, es fen ja Waffenstillstand. Murat Abft, Lannes und feine Abjutanten liefen über bie Brude unb rieberholten ben öfterreichischen Offizieren, daß ein Waffenstillstand Beidloffen fen. Auersperg felbst kam berbei und wußte nicht, illte er glauben ober nicht. Unterbeg famen frangofische Grena-:lere ihren tollfühnen Generalen nachgerückt und nun gab Auerverg, ber fie im rechten Augenblick alle hatte gefangen nehmen winnen, ben Wiberstand auf und zog ab. \*) Murat behielt ben

<sup>&</sup>quot;) Rach einer andern Quelle hat Auersperg in der Meinung, der

freien Brückenübergang und besetzte Wien, wo ihm 2000 schwere: Geschütze, 100,000 Gewehre und unermeßliche Vorräthe in bie Hände stelen. Napoleon selbst nahm sein Hauptquartier im kaiser-lichen Palast zu Schönbrunn, bicht bei Wien.

Murat mußte sogleich weiter rücken, um Kutusow wo möglich zuvorzukommen und vor seiner Verbindung mit dem nachrückenden Burhövden abzuschneiben. Dies gelang auch bei Hollabrunn, allein der verschlagene Kutusow spielte ihm hier den nämlichen Streich, den er wenige Tage vorher Auersperg gespielt hatte, schickte ihm den General Grafen Winzingerode mit der Nachricht eines zu Schöndrunn zwischen den Kaisern Alexander und Napoleon abgeschlossenen Wassenstillstandes zu und bethörte ihn daburch wirklich, mährend er blitzschnell seine Truppen wenden ließ und glücklich entsam. Als Wiurat den Betrug inne wurde und den Russen wüthend nacheilte, hielt Bagration mit nur 6000 Mann ihn auf und beckte mit unerschütterlicher Tapferkeit den Kückzug seines Feldherrn, 16. November.

Drei Tage später vereinigte sich Rutusow mit Buxhövben zu Olmüt, wohin auch Raiser Alexander von Berlin aus gekommen mar, und hatte nunmehr etwa 84,000 Mann beisammen, worunter 16,000 Desterreicher. Dagegen war es Napoleons raschen Manövern gelungen, ben Erzherzog Ferbinand in Böhmen burch ein Corps unter Bernabotte an ber Bereinigung mit ben Ruffen zu hindern, und auch Erzherzog Karl, ber fich am 19. Nov. zu Cilly mit Johann vereinigt hatte, aus ben Gebirgen in die Ebenen von Ungarn gerückt mar und sich bort burch ein Volksaufgebot verftartte, war noch zu weit entfernt. Allein Rutusow behauptete eine feste und taum angreifbare Stellung bei Olmut, die nur burch Mangel an Lebensmitteln gefährbet mar. Würbe man bas Anlegen von Magazinen nicht auf unverantwortliche Weise versäumt Baffenstillstand fen geschloffen, bie Frangosen felbst über bie Brucke geführt und seine Bataillone vor ihnen paradiren laffen, bis diese ploglich umzingelt und gefangen wurben.

2

•

I

saben, so hätte die russische Armee hier den ganzen Winter über aushalten und Napoleon zur Verzweiflung bringen können, untersteh mären die Erzherzoge Ferdinand, Karl und Johann, wären die russischen Verstärkungen unter General Essen eingetrossen. Nie war die Gelegenheit für Preußen günstiger, es durfte damals nur durch Franken marschiren, um Napoleon den Rückweg völlig absuschen.

Aber gerade Preußen war es, was die Aussen bahin brachte, ben Bortheil ihrer Stellung aufzugeben. Raiser Alexander wußte ur zu gut, daß Preußen sich erst entscheiden würde, wenn ein proßer Schlag geschehen wäre. Napoleon hatte damals nur is,000 Mann zu verwenden, eine Macht, mit der es die Aussen vor- wrücken, und seine Vereinigung mit dem Erzherzog Karl durch im Schlacht zu erzwingen. Der Mangel an Lebensmitteln war wih nicht so dringend, um das Verlassen der sesten Position bei Olmütz jetzt schon zu entschuldigen und wurde nachher absichtlich ibertrieben, um den begangenen Fehler besser zu bemänteln. Man dat auch behauptet, Napoleon habe den Kaiser Alexander durch Savary, den er mit versöhnenden Anträgen abschiefte, zu der salsisen Meinung verleiten lassen, die Franzosen sähen das Bedenktiche ihrer Lage ein und wollten eine Schlacht vermeiben.

Als Napoleon ben Entschluß ber Ruffen erfuhr und dieselben ber Nähe von Brünn heranrücken sah, war er in hohem Grade mucht, benn sie waren nun durch keine seste Stellung mehr gesicht und ihm an Jahl nur wenig überlegen, er zweiselte daher ach nicht, sie in offener Schlacht zu überwinden. Sie selbst waren es, die sich ihm auslieserten. Er glühte von Kampflust mb übersprudelte von Uebermuth. "Studieren Sie diese Gegend," ief er seinen Generalen zu, indem er das Feld von Aussterlitz durchritt, "hier werden wir uns schlagen!" Am 1. Dezember ind sich Haugwitz bei ihm ein, wurde aber kurz abgewiesen, er ille nach der Schlacht wieberkommen. Der solgende Tag war

ber Jahrestag ber Kaiserfrönung. Auch bieser Umstand erhöhte bie Begeisterung im französischen Lager. Die Solbaten improvisiten eine Mumination, indem sie Strohsackeln auf ihre Bajonettestechten und in trunkener Lust ihr vivo l'empereur! burch bie Nacht brüllten, während im Lager ber Coalition, zu bem bas Gejauchze hinübertönte, tiese Stille herrschte. Auch Kaiser Franz war herbeigekommen, um seinen Bundesgenossen Alexander zu begrüßen. Wegen dieser persönlichen Anwesenheit der brei christlichen Kaiser nannte Napoleon den bevorstehenden Kampf mit einer gewissen Eitelkeit die Dreikaiserschlacht.

Die Schlacht bei Aufterlit begann mit bem Tagesgrauen bes 2. Dezember 1805. Rutusow wollte ben rechten Flügel ber Franzosen umgeben, und Napoleon, ter von feinen Marschallen umgeben auf einer Anbobe bie Schlacht leitete, ließ ihn rubig gewähren, benn bie Ruffen gericthen auf biefer Seite in Sumpfe und Seen, so baß Dapoleon nichts befferes munschen konnte, als fie nach biefer Richtung bin fich bewegen zu boren. Er hörte nämlich in ber Morgenstille ihren Maric, ben er noch nicht feben konnte, weil Winternebel bie gange Gegend bebedte. Enblich tauchte bie Sonne blutroth aus bem Nebel auf, jene berühmte "Sonne von Aufterlig," von ber Napoleon als von seinem Glücksgestirne später so gerne zu reben pflegte. Die Ruffen batten bereits burch ihren ersten Marich bie Schlacht verloren, Rapoleon nahm die Höhen von Pragen ale ben Schluffel ber Gegend und zerfprengte bie ruffifche Linie. Rutusow murbe in ben Baden vermundet, Die eingelnen Bubrer fuchten Stand gu halten und leifteten, wie auch Rienmaner mit ben Desterreichern, verzweifelte Wegenwehr, aber in fo zerrütteter Aufstellung, baß fle gulett nothwendig nicht ber frangöstiden Tapferkeit, aber bem tactifden Genie Napoleons erliegen mußten. Nabe am Schloft von Aufterlit rollte ter Donnerber Ranonen über bas Grab bes guiften Rannig, ber mit Frantreich im fiebenjährigen Rriege gegen Preuften gefanipft hatte, während jest Defterreich obne Prengen Frankreid unterlag.

ike tobten Ohren des Fürsten Kaunitz unter der Erde konnten nicht tauber sehn, als die lebendigen des Grasen Haugwitz, der Desterreichs Unglück hätte verhindern sollen und können. Die Berdündeten verloren in dieser blutigen Schlacht 27,000 Mann m Tobten, Verwundeten und Gesangenen, nebst 80 Kanonen. Unter einigen brach das Eis der Seen ein. Man dichtete hinzu, stanzösische Kanonenkugeln hätten das Eis zerschmettert und 20,000 kussen seine Feben auf diese Weise ertrunken. Napoleon selbst begünstigte diese Fabel, weil er es liebte, durch großartige Bilder die kindildungskraft der Bölker zu sesseln und zu schrecken.

Das folimmfte Ergebnig ber Schlacht fur bie Ruffen mar, taf fie ihre Rudzugslinie nach Polen verloren hatten und feitrarts gebrangt worden maren. Da es ihnen überbies an Lebenswitteln gebrach, so war Kaiser Alexander zum Frieden geneigt. kbenfalls zu voreilig, es sey benn, bag er bas Benehmen Preuims bestimmt vorausgesehen hatte. Nach einer furzen und ziemtalten Unterredung mit Alexander, verlangte Kaiser Franz ine Zusammenkunft mit Napoleon, bie bei ber Muhle von Paliny Etatt fant. Napoleon ging bem beutschen Raiser entgegen und marmte ihn. Von Rufland verlassen und um so meniger von Reugen etwas hoffend, nahm Franz bie harten Friedensbedingunjen an und erwirfte zugleich ben freien Abzug ber Ruffen. il ubrigens nach feiner Ruckfehr von Dapoleon gefagt haben: sun ich ihn gesehn habe, mag ich ihn erst gar nicht mehr." \*) Da formliche Abschluß bes Friedens murbe einer Conferenz zu Refburg vorbehalten, in ber Talleprand bas große Wort führte. Che ber Waffenstillstand bekannt werben konnte, fiel noch bei

1

Diese Worte sind seinem Charakter angemessen, nicht aber die, welche ihm französische Berichterstatter in den Mund legen. Ihnen zusolge bedauerte Napoleon, den Kaiser Franz in einem so schlechten Quartier ems kangen zu mussen, Franz aber soll geantwortet haben: "Sie wissen auch schlechten Quartieren großen Nupen zu ziehen." Das erscheint schon peiskreich, als daß es Franz gesagt haben sollte.

Iglau ein heißer Kampf vor zwischen dem Erzherzog Ferdinand und den Bayern unter Wrede, in welchem die Oesterreicher siegten, 5. Dez. Auch Erzherzog Karl war nahe gekommen, aber alle Schwerter senkten sich jetzt in die Scheibe.

Am 7. Dezember erhiclt Haugwit enblich beim Sieger von Aufterlit eine Audienz. Geschützt burch seine Instructionen, fand es Haugwit nicht nur seiner bisherigen personlichen Politit, fonbern auch ber Sachlage und bem Interesse seines Königs gemäß, von allen Drohungen zu abstrahiren, ein enges Bunbnig mit Frankreich einzuleiten und als Preis bafür Sannover anzunehmen. Er benahm sich babei aber zu schmeichlerisch und kriechend. \*) Napoleon erwiederte seine Glückwünsche zwar spöttisch: "Ihre Complimente waren für Andere bestimmt;" nahm jedoch gerne bas Bündniß mit Preußen an und verlangte nur, es folle auch ernst gemeint sehn. Die natürlichsten Intereffen verbanben Preu-Ben mit Frankreich gegenüber ben andern Machten, er habe beghalb jederzeit die innigste Allianz beiber Mächte erstrebt und nur ber König von Preußen habe bie bargebotene Hand immer mißtrauisch abgelehnt. Go könne es nicht bleiben, Preußen muffe fic entscheiben und ganz für ober ganz wider ihn senn. Auch war Napoleon nicht gemeint, Hannover umsonst abzutreten, Preußen follte bafür den Antheil an Cleve, ber auf bem rechten Rheinufer lag, die Festung Wesel und bas Herzogthum Neufchatel an Napoleon, Anspach und Bapreuth (gegen eine spätere Entschäbigung) an Bapern abtreten. Diese Bebingungen nahm Haugwit an und eilte bamit nach Berlin, wo er alles in die größte Aufregung versetzte. Aite treue Provinzen follten verschachert werben um neue, die man einem alten Freunde und Bundesgenoffen raubte und deren Besitz meber rechtlich noch sicher mar. Und eine solche

<sup>\*)</sup> Haugwit sagte nach der Schlacht zu Talleprand "Gottlob, wir haben gesiegt." Man muß sich diesen Haugwitz benken als einen bei den Herrnhutern erzogenen süßlächelnden und süßredenden Weichling, der sich rühmte einen Christuskopf zu haben.

handlungsweise sollte man sich von einem fremden Machthaber bictiren lassen wenige Wochen nachdem man mit seinen Feinden Verträge gegen ihn geschlossen hatte. War das dem Machtgefühl und der Wassenehre Preußens angemessen? Aber die Entrüstung fam zu spät. Man hatte früher zu handeln versäumt und entschied sich jetzt, die Annahme Hannovers denn doch einem unsicheren Kampse mit Napoleon vorzuziehen.

Zwischen Frankreich und Desterreich wurde am 26. Dezember ber Friede zu Pregburg abgeschloffen, in welchem Desterreich 40 Millionen Rriegskoften bezahlte und bas ganze venetianische Bebiet an Frankreich, ganz Tirol mit Vorarlberg und ben Bisthumern Trient und Brixen nebst Passau an Bapern abtrat. Auch bie armen italienischen Fürsten, die bisher in Deutschland entschäbigt worben waren, verloren jett bas Ihrige wieber. Der Groß= herzog von Toscana erhielt Würzburg und mußte Salzburg und Berchtesgaben an Defterreich, bagegen Eichstädt an Bayern, ber herzog von Mobena, ber nichts dafür erhielt, Conftanz und ben Breiegau an Baben abtreten. Auch Württemberg befam bamals mehrere Herrschaften. Die Nachfolge in Würzburg wurde über-bies Bahern, bagegen die im Deutschmeisterthum Mergentheim Desterreich zuerkannt. Somit erhielt Kaiser Franz für große Verluste nur schwache Entschädigungen, Tallenrand aber schmeichelte ihm mit ber Moldau und Wallachei, wenn er sich mit Napoleon mg gegen Rufland verbinden wolle.

Das war das flägliche Ende des letten vom deutschen Raiser geführten Krieges, in welchem das beutsche Reich unterging. Naspoleon hatte bewiesen, daß sein neues Meich stärker seh als das alte. Er wollte ihm nun auch die legitime Weihe geben und seine Ebenbürtigkeit beweisen. Die schöne Prinzessin Auguste, Tochter des Kurfürsten von Bayern, war mit dem Erbprinzen Karl von Baden verlobt; aber auf Napoleons Besehl mußte sie ihre Hand seinem Stiessohn Eugen, Vicekönig von Italien, und dagegen ihr babischer Bräutigam die seinige der Nichte Josephinens, Stephas

Nie Tacher be la Pagerie, reichen. Die Verlobung fand auf ber Rückehr Napoleons in München Statt, wohin auch die Kaiserin Josephine von Paris aus gekommen war. Das war die erste Versmischung bes neuen Fürstenblutes mit dem alten und Max Josephempsing dafür zum Lohn außer den schon genannten großen Erswerbungen am 1. Januar 1806 auch noch den Königstitel. Eben so der Kurfürst Friedrich von Württemberg in Aussicht auf die Verlobung seiner Tochter Katharina mit Napoleons jüngstem Brusber Jerome. Baden wurde Großherzogthum.

Dagegen murbe bie ungludliche Königin von Meapel, bie es gewagt hatte, die hand ihrer Tochter bem Bicekonig Eugen zu verweigern, jest zur Strafe für biefen lächerlichen Hochmuth un= wiberruflich vom Throne gestoßen. "Das Haus Bourbon hat in Neapel und Sicilien zu regieren aufgehört," lautete ein Decret Napoleons aus Schönbrunn ichon am 27. Dezember. Von unfäg= licher Unruhe gequält hatte bie Königin den Vertrag vom 21. September alsbalb wieder gebrochen und am 20. November bie Rusfen von Corfu, die Englander von Malta her, 18,000 Mann, bet Meapel landen laffen; jest zu fpat und nur zu ihrem eigenen Berberben. Denn nach bem großen Stege in Mähren konnte Napo-Ieon seine ganze Uebermacht auf Italien werfen. Die Ruffen unb Englander schifften sich baber eilig wieder ein und auch ber könig= lichen Familie blieb nichts übrig, als eine abermalige Flucht nach Sicilien, 23. Januar 1806. Nur ber Kronprinz Franz blieb in Calabrien zurud, um einen Aufstand zu organisiren. Alber Na= poleons Bruder Joseph und Massena rückten mit 40,000 Fran= zosen rasch heran und bemächtigten sich ber Stadt Neapel ohne Wiberstand, 14. Februar; General Reynier eilte nach Calabrien, schlug ben Kronprinzen am 9. März bei Campotenese und verjagte ihn nach Sicilien. Nur Gaëta behauptete fich unter bem tapfern Prinzen Ludwig von Geffen-Philippsthal und in den Abruzzen führten die alten Räuberbanden ben kleinen Krieg gegen die Franzofen fort.

In Neapel aber empfing Joseph am 1. April 1806 bas Decet feines Brubers, bas ihn zum König von Reapel ernannte unb er richtete fofort seinen neuen Sof ein. Es fam ihm babei gu Statten, baß er fich nicht blos auf die altparthenopeische frangofenfreundliche Partei, fonbern auch auf ben Rlerus ftugen konnte, ber jest in ben Franzosen feine Feinbe, in Napoleon vielmehr ben Bieberhersteller ber Kirche fab und fich bem Papste anhänglicher erwies, als ben Bourbonen. Daraus erklärt sich, warum nicht nur Carbinal Maury, ber schon in Genua mit Rapoleon verkehrt latte, sondern auch der schreckliche Carbinal Ruffo dem neuen Rönig Joseph hulbigten. Joseph gab sich alle Mühe, sich bei ben Reapolitanern beliebt zu machen, und indem er bie einfacheren franibficen Verwaltungsformen und eine ftrengere Polizei einführte mb bagegen die übertriebenen Vorrechte bes alten Abels und viele mnute Rlofter aufhob, glaubte er ber Nation Burgichaften eines viel meiseren Regiments zu geben, als bas vorige. Aber er ge= vann baburch nur bie Aufgeklärten; bas gemeine Bolk, zumal in ben Brovinzen fuhr fort, ihn und bie Frangosen zu haffen. Auch medten ihn bie Englander febr empfindlich. Schon am Tage feims Einzugs nahmen fie im Golf von Neapel felbst bie Infel Cami weg, von wo aus fie ihm mit Fernröhren in die Fenster seines Schloffes febn konnten. Am 1. Juli landeten 6000 Englanber unter Stuart in Calabrien und schlugen Reynier bei Maida am 4., während Maffena noch vor Gaëta lag, zogen fich aber mober wieber nach Sicilien gurud, welche große Infel fie fur Roug Kerbinand IV. behaupteten. Gaëta fiel erft, nachbem ber ta= Here Commandant schwer verwundet worden war, am 18. Juli. Die Erbitterung ber Einwohner gegen bie Franzosen war immer wo unverfohnt, baber auch bie Rache ber Frangosen furchtbar. Raffena wuthete unter bem Landvolk wie ein Teufel und ließ eine Renge Dörfer nebst ben Stäbten Caffano, Lagunero, Lauria und Sicignano sammt ihren Einwohnern verbrennen und bie gefangeum Insurgenten zu hunberten hinrichten. Auf der andern Seite

gingen die Insurgentenchefs nicht besser mit ben Franzosen um, die in ihre Hände sielen. Fra Diavolo wurde gefangen und hingerichtet.

In Oberitalien verlieh Napoleon seiner Schwester Bauline, Leclercs Wittwe, die den reisen römischen Fürsten Borghese gesteirathet hatte, das Fürstenthum Guastalla und zerschlug das ihm von Oesterreich abgetretene venetianische Gebiet in zwölf Herzogsthümer, um damit seine Marschälle zu belehnen. Die wirkliche Uebertragung dieser großen Dotationen an die Marschälle erfolgte jedoch erst nach und nach. Soult wurde Herzog von Dalmatien, Bessees von Istrien, Duroc von Friaul, Champagny von Cadore, Victor von Belluno, Moncey von Conegliano, Mortier von Tresviso, Clarke von Feltre, Marct von Bassano, Coulaincourt von Vicenza, Arrighi von Padua, Savary von Rovigo. Damals verstor auch die uralte Republik Ragusa\*) am adriatischen Weer ihre Freiheit, um nicht lange darauf als Herzogthum an Marschall Marmont zu fallen.

Rußland hatte sich bequemt, im Frieden mit Napoleon diesem die jonischen Inseln abzutreten, aber als der Termin verstossen war, glaubten die Russen in Cattaro den Platz ferner behaupten zu müssen, eifrig von den Einwohnern und von den benachbarten Montenegrinern unterstützt. Lauriston, der mit einem französsischen Corps heranrückte, wurde in Ragusa eingeschlossen und mußte durch ein anderes Corps unter Molitor gerettet werden, der

<sup>\*)</sup> Ragusa war bis dahin eine freie Stadt gewesen, von der eblen und schönen Race der slavischen Illyrier (Morlaken) bewohnt. Diese Respublikaner hatten die einzige neutrale Flagge auf dem adriatischen Meere gesührt, wodurch ihre Fracht während der Kriege ungehener vermehrt und sie sehr reich geworden waren. Ein Grund mehr für Napolcon, sie durch Lauriston ihrer Freiheit berauben und ausplündern zu lassen. Das gleiche Schicksal erlitt damals die benachbarte kleine Republik Poglizza, an der Küste gegründet von vertriebenen Ebelleuten aus Bosnien, zum Theil auch aus Ungarn, weshalb alle Einwohner daselbst den gräflichen Titel führten.

bie wilben und graufamen Montenegriner endlich in ihre Berge zurüchgagte, Cattaro jedoch nicht einnehmen konnte.

Das Glud begunftigte Napoleon in fo hohem Grabe, bag gerabe jett, nachdem er eben bas beutsche Reich in Stude zerriffen und Rugland gedemüthigt hatte, auch fein gefährlichster Feinb, ber große Minister Pitt in England starb, 25. Jan. 1806. Das neue Ministerium wurde gemischt aus ben ftrengsten Tories, bie Pitt angehangen, und aus Wighs, Pitts Gegnern. Unter erftern ragten Grenville und Windham, unter ben lettern Fox hervor. Berufung bes lettern ins Ministerium ichien anzubeuten, man wolle Frieden mit Frankreich. Auch knüpfte Fox balb Unterhandlungen an. Ein Meuchelmörber hatte fich erboten, für englisches Gelb Napoleon umzubringen. For wies ihn ab und gab Talleyrand Nachricht bavon. Dieser antwortete sehr artig und die Unterhandlungen wurden burch ben in Frankreich gefangenen Lord Darmouth fortgesetzt. Napoleon erbot sich, Hannover wieder herauszugeben, ohne Rudfict auf Preußen, aber er bemerkte selbst febr richtig, daß ein Handelsvertrag zwischen England und Frankreich immer die Hauptsache bleibe und wegen des Widerstreites der Interessen taum zu ermöglichen fen. England wollte feinerseits ben Berpflichtungen gegen Rußland treu bleiben, um den Kaiser Alexander nicht zue beleidigen und ohne ihn keinen Separatfrieden abschließen. So blieben diese geheimen Unterhandlungen mit England abermals ohne Ergebniß und zerschlugen fich ganz, als Fox schwer erfrankte und balb barauf bem großen Bitt ins Grab nachfolgte.

Trot dieser Unterhandlungen hatte der Seekrieg ununterbrochen fortgedauert. Napoleon gab seit der Niederlage von Trafalgar die großen Seeschlachten für immer auf, ließ aber im Spätherbst 1805 aus den meisten Häfen seines Reiches kleine Flotillen auslausen, um sich durch die englische Kriegsstotte durchzuschleichen, sich weit in entsernten Meeren zu zerstreuen und englische Handeldschiffe wegzunehmen, d. h. er ließ sich zu einem Seeräuberkrieg herab. Allein die beiden von Brest ausgelausenen Flotillen unter Villaumez und

Leffeignes wurden von ben Englandern zerftort ober weggenommen, bie erstere an der Rufte von Nordamerika, die andere, nachbem fie eine vergebliche Landung auf St. Domingo gewagt hatte. Eine aus Rochefort unter Allemand abgesegelte Flotille fam glucklich wieber heim, eine andere wurde von ben Englandern genommen. Eben so zwei frangösische Flotillen, wovon bie eine nach Afrika, bie andere nach Grönland bestimmt war, um bort ben englischen Sandel zu ftoren. Eben fo eine von Civita Becchia abgegangene Expedition. Am gludlichsten mar ber fühne Viceabmiral Linvis im stillen Weltmeer, ber eine Menge englische Rauffahrteischiffe wegnahm und bie reiche Beute nach Isle de France schleppte, boch aber endlich vor bem englischen Abmiral Warren nach fo tapferer Begenwehr bie Flagge ftrich, daß dieser ihm sogleich ehrend seinen Degen zurudgab. Ein Angriff ber Englander auf Buenos Apres in Sudamerifa miglang, fie nahmen zwar bie reiche Stabt, wurben aber balb wieber von ben Spaniern vertrieben 21. Aug. 1806.

Inzwischen organisirte Napoleon sein neues Reich und vermehrte es mit allem, mas er vom alten beutschen Reiche weggerif= fen hatte. Er schien burch seine Brüber, Schwäger und Gunftlinge nach und nach die alten Dynastien von ihren Thronen ver= brangen zu wollen. Er felbst hatte ben Thron ber Bourbons in Frankreich inne, sein Bruber Joseph ben von Neapel; seinem Stieffohne Eugen war die Thronfolge in Italien gesichert; seinen Bruber Ludwig machte er am 6. Juni zum König von Holland und beseitigte bamit bie Ansprüche bes vertriebenen Saufes Dranien. Die hollander hatten bisher unter Schimmelpennincks Berwaltung unglaubliche Laften für Frankreich tragen, ein französisches Beer unterhalten, die Ruftungen von Boulogne unterftugen und ungeheure Summen bezahlen muffen, seit 1800 jährlich 3 Procent bes Einkommens, seit 1802 noch 1 Procent, weitere 2 Procent für 25 Jahre von ben Einfünften und 1/2 von ben Capitalien für 8 Jahre; bazu 1803 weitere 7 Procent von ben Einkunften und 1804 noch 6 Procent von ben Capitalien. Und bei jeber neuen

Steuer hatte man gesagt: bringt sie bar, ihr erkauft baburch wenigstens eure Selbstänbigkeit, widrigenfalls ihr Frankreich einverleibt würdet. Jest erfolgte die Einverleibung doch; die Hollander wursten sogar gezwungen, sich den Bruder des Kaisers als König submissest selber zu erbitten. Ludwig aber war nicht unempsindlich gegen die Leiden der Hollander und obgleich ihm sein Bruder einsschäfte, sich stets nur als französischen Prinzen und als seinen Basallen zu betrachten, so bemühte er sich doch alles Ernstes, die Interessen Hollands so viel möglich in Schutz zu nehmen.

Gleichzeitig schuf Napoleon noch mehr Basallen, die zu ihm in dasselbe Verhältniß treten sollten, wie weiland die deutschen Reichsfürsten zu ihrem Kaiser. Sein Schwager Joachim Murat wurde Großberzog von Berg am Niederrhein, sein Günstling Verthier, der eine Prinzessin von Pfalz-Virkenselb heirathete, souverainer Fürst von Neuschatel, Napoleons Schwester, Pausline Borghese, wie schon bemerkt, Herzogin von Guastalla; auch noch andere seiner Günstlinge erhielten Fürstenthümer in Italien, so wurde Talleyrand Fürst von Benevent; Bernadotte als Schwager Josephs (indem beider Frauen Schwestern waren) Fürst von Bonte Corvo.

Vorspiel eines größeren Ereignisses war die Ernennung des Kardinal Fesch zum Coadjutor des deutschen Reichserzkanzlers Kurssürsten Dalberg in Regensburg. Dieser Dalberg,\*) so wie auch die neuen Könige von Bayern und Württemberg, konnten den

Reichs zusammengewurzelt, als das seinige. Bei jeder Kaiserkrönung pflegte der neue Kaiser im Reichsornat auf dem Thron sitzend zu fragen: ist kein Dalberg da? worauf das vortretende Mitglied dieses Geschlechts vom Kaiser den Ritterschlag empfing. Ein Better des Reichserzkanzlers erhielt bald darauf von Napoleon die französische Herzogswürde. Doch blieben noch Dalberge als gute Deutsche übrig, vier derselben sochten 1813 mit gegen Rapoleon und reclamirten gegen die Schmähungen, die man damals auf den Ramen häufte. Allg. Zeitung 1813. Nr. 311.

Augenblick faum erwarten, in welchem fie bie Oberhoheit bes alten beutschen mit ber bes neuen frangösischen Reichs vertauschen sollten. Sie warteten Napoleons Befehle nicht ab, sonbern trugen selbst barauf an, er möge fie zu Gliebern feines großen Reiches machen. Diese Unterhandlungen wurden in Paris gepflogen und ein herr von Labesnardière war es, ber unter Talleprands Anleitung ben abtrunnigen beutschen Reichsfürften ihre neue Stellung im Reich Navoleons anwies. Am 12. Juli 1806 erklärten ber Reichser kanzler Dalberg, bie weiland beutschen Rurfürsten, jest Könige von Bayern und Württemberg, bie Großberzoge von Baben und Berg ber Landgraf von Heffen-Darmstadt, ber Herzog von Raffau, Fürsten von Hohenzollern, Salm, Isenburg, Aremberg, Lichten stein und von ber Legen, fie erkennen bas beutsche Reif nicht mehr an, und verbanden fich unter einander zu bem f. Rheinbunde unter dem Protectorate Napoleon Am 1. August erklärte Napoleon felbst, er genehmige biese Ente schließung ber beutschen Fürsten und erkenne auch seinerseits ein beutsches Reich nicht mehr an. Preußen konnte es nicht einfallen wollen, ein Reich noch zu retten, zu beffen Zerrüttung es in besten letten Jahren mehr als irgend ein anberer Staat beigetragen hatte Desterreich aber blutete noch aus offenen Wunden. Raiser Franz II. vollen Erklärung vom 6. August ber unabanderlichen Nothwendie keit, legte ben Titel eines beutschen Wahlkaisers ab und bebief nur noch ben eines öfterreichischen Erbkaifers bei. Auch sprach feierlich alle beutschen Reichsgenoffen von ben Eiben ber Treue los, bie sie bisheran bem Reiche geleistet hatten, womit bas int Jahre 800 nach Chrifto von Rarl bem Großen gegründete romifce Reich beutscher Nation, nachbem es 1006 Jahre lang ruhmvellig beftanben hatte, fein Enbe erreichte.

Einer ber ersten, ber von der Auflösung des beutschen Reicht und Mugen ziehen wollte, war der König von Dänemark, ber schon 6. Sept. Holstein seinem banischen Reiche einverleibte, phasel

d eine Verpflichtung gegen ben beutschen Gesammtkörper annnen. Am 26. Sept. trat auch ber Kurfürst von Würzburg Pheinbunde bei.

Die beutsche Ration verhielt sich gleichgültig babei, indem bie nur ihren Particularintereffen, bie anbern unbekummert um I nur ihrer Wiffenschaft ober Liebhaberei lebten. Aber auch tatriot mußte zugestehen, bag bie Formen bes alten Reichs morsch geworben waren und nicht länger bauern konnten. für bas bamals lebenbe Geschlecht, aber für bie Manen ber beutschen Raiser, bie so Ruhmvolles geleistet hatten, war es ermaßen eine Genugthuung, daß ber Zerftörer bes beutschen 3 wenigstens ein eben so großer Mann mar, wie beffen erster r, und bag es erft eines Napoleon bedurfte, um bas Werk bes Großen zu zertrummern. Ein anberer noch gewichtigerost für die Deutschen lag in ihrer Lethargie selbst. nur durch bie Zwietracht und Schwäche ihrer Fürsten, burch abeholfenheit ihrer bisherigen Staatsmaschinen und durch ben ten Beift ber gebilbeten Classen bestegt worben, aber bas ge-Volk bewahrte überall noch feine ursprüngliche Kraft, bie gunftigeren Umftanben wieber geweckt werben konnte, mab-Rapoleons Reich zwar burch sein Genie und durch die Tait seiner heere augenblicklich zu ungeheurer Macht gebieben aber ber naturlichen Grundlagen und Burgichaften ber Dauer rte.

Die Fürsten bes Rheinbundes wurden von Napoleon viel abser, als sie es vom deutschen Raiser und Reichstag gewesen. Napoleon wurde ihr Oberherr, sie seine Basallen. Sie an ihn das Recht ab, Krieg und Frieden zu schließen, sie ihm für alle seine Kriege vertragsmäßig 63,000 Mann, differ, welche später weit überschritten wurde. Sie bildeten eine Conföderation, deren Präsident Dalberg erhielt den eines Fürst-Primas und residirte fortan in Frankfurt am welcher Stadt Marschall Augereau kurz vorher die alte

Augenblick faum erwarten, in welchem fie bie Oberhoheit bes alten beutschen mit ber bes neuen frangösischen Reichs vertauschen sollten. Sie warteten Napoleons Befehle nicht ab, sonbern trugen felbft barauf an, er moge fie zu Gliebern feines großen Reiches machen. Diese Unterhandlungen wurden in Paris gepflogen und ein herr von Labesnardiere mar es, ber unter Tallegrands Anleitung ben abtrunnigen beutschen Reichsfürften ihre neue Stellung im Reiche Napoleons anwies. Am 12. Juli 1806 erklärten ber Reichserzfanzler Dalberg, die weiland beutschen Rurfürsten, jest Ronige von Bayern und Württemberg, bie Großherzoge von Baben und Berg, ber Landgraf von Heffen-Darmstadt, ber Herzog von Naffau, bie Fürsten von Hobenzollern, Salm, Isenburg, Aremberg, Lichtenstein und von ber Legen, fie erkennen bas beutsche Reich nicht mehr an, und verbanden sich unter einander zu bem f. g. Rheinbunde unter bem Protectorate Napoleons. Am 1. August erklärte Napoleon selbst, er genehmige biese Entschließung ber beutschen Fürften und erkenne auch seinerseits ein beutsches Reich nicht mehr an. Preußen konnte es nicht einfallen wollen, ein Reich noch zu retten, zu beffen Berrüttung es in ben letten Jahren mehr als irgend ein anberer Staat beigetragen hatte. Desterreich aber blutete noch aus offenen Wunben. Raiser Franz II., ber lette beutsche Raiser, unterwarf sich mit einer wurdevollen Erklärung vom 6. August ber unabanberlichen Nothwendigfeit, legte ben Titel eines beutschen Wahlkaisers ab und behielt nur noch ben eines öfterreichischen Erbkaisers bei. Auch sprach er feierlich alle beutschen Reichsgenoffen von ben Eiben ber Treue los, bie fie bisheran bem Reiche geleiftet hatten, momit bas im Jahre 800 nach Christo von Karl bem Großen gegründete römische Reich beutscher Nation, nachbem es 1006 Jahre lang ruhmvoll beftanben hatte, fein Enbe erreichte.

Einer der ersten, der von der Auflösung des deutschen Reichs Nuten ziehen wollte, war der König von Dänemark, der schon am 6. Sept. Holstein seinem dänischen Reiche einverleibte, ohne noch irgend eine Verpflichtung gegen ben beutschen Gesammtkörper anzuerkennen. Am 26. Sept. trat auch ber Kurfürst von Würzburg bem Rheinbunde bei.

Die beutsche Nation verhielt sich gleichgültig babei, indem bie einen nur ihren Particularintereffen, bie anbern unbefümmert um Bolitik nur ihrer Wiffenschaft ober Liebhaberei lebten. Aber auch ber Patriot mußte zugestehen, daß bie Formen bes alten Reichs längst morsch geworben waren und nicht länger bauern konnten. Richt für das damals lebende Geschlecht, aber für die Manen ber alten beutschen Raiser, bie fo Ruhmvolles geleiftet hatten, war es gewiffermaßen eine Genugthuung, bag ber Zerftörer bes beutschen Reichs wenigstens ein eben so großer Mann war, wie beffen erfter Stifter, und daß es erft eines Napoleon bedurste, um das Werk Rarls bes Großen zu zertrummern. Ein anberer noch gewichtigerer Troft für die Deutschen lag in ihrer Lethargie selbst. waren nur burch bie 3wietracht und Schwäche ihrer Fürsten, burch bie Unbeholfenheit ihrer bisherigen Staatsmaschinen und burch ben ichlechten Geift ber gebilbeten Claffen beflegt worben, aber bas gemeine Bolf bewahrte überall noch feine ursprüngliche Kraft, die unter gunftigeren Umftanben wieber geweckt werben konnte, mahrend Napoleons Reich zwar burch sein Genie und burch die Tapferkeit seiner Geere augenblicklich zu ungeheurer Macht gebieben war, aber ber natürlichen Grundlagen und Bürgschaften ber Dauer entbehrte.

Die Fürsten bes Rheinbundes wurden von Napoleon viel abbängiger, als sie es vom deutschen Kaiser und Reichstag gewesen
waren. Napoleon wurde ihr Oberherr, sie seine Vasallen. Sie
traten an ihn das Recht ab, Krieg und Frieden zu schließen, sie
stellten ihm für alle seine Kriege vertragsmäßig 63,000 Mann,
eine Zisser, welche später weit überschritten wurde. Sie bildetem
für sich eine Conföderation, deren Präsident Dalberg erhielt den
Titel eines Fürst=Primas und residirte fortan in Franksurt am
Rain, welcher Stadt Marschall Augereau kurz vorher die alte

Freiheit genommen und 4 Millionen wegen angeblicher Schmuggelei mit englischen Waaren abgepreßt hatte. Nach Dalbergs Tobe follte Fesch seine Wurbe erben, also ein Napoleonide unmittelbar ben Rheinbund leiten. Bum Lohn für ihre Unterwürfigkeit wurben aber alle Rheinbundsfürften innerhalb ihrer Gebiete und im Berbaltniß zu ihren Unterthanen absolute Monarchen, alles ftanbifde Wefen wurde vernichtet, eine neue Despotie eingeführt. murbe besonders Württemberg bart getroffen, welches fich feit bem funfzehnten Jahrhundert einer fehr lebenbigen und wirksamen Thatigkeit seiner Lanbstände erfreut hatte. Ferner erhielten bie Rheinbunbfürften zum Lohn bie Besitzungen aller noch nicht mebiatifirten Reichsfürsten, Reichsgrafen und Reichsstädte im nächften Bereich ihrer Grenzen. Bon ben ersteren hatten bie meiften ihre Besitzungen in bem ehemaligen schwäbischen und frantischen Kreise, und vor wenigen Jahrhunderten noch eben so mächtig und angesehen wie bie Fürften von Bürttemberg, Baben, Beffen, Naffau, murben fle jest beren Unterthanen ober fielen an Bayern. So bie alten Fürstenhäuser von Hohenlohe, Walbburg, Fürstenberg, Thurn und Taxis, Fugger, Dettingen, Löwenstein, Leiningen, Wittgenstein, Solms, Wieb zc. Nürnberg und Augsburg murben Bayern einverleibt. Rur bie Sanseftabte maren noch burch ibre Lage geschütt.

Biele unter ben mediatissirten Fürsten, Grasen und Rittern nahmen ihre Zustucht nach Desterreich und bienten unter ben Fahenen tes alten Kaisers. Im Volke fanden sie weniger Sympathien, weil sie früher versäumt hatten, dieselben zu gewinnen. Dagegen wurde der Druck des neuen Despotismus in den Rheinbundstaaten schwer empfunden. Besonders in Württemberg von Seiten der protestantischen an ihre Landstände und in Bayern von Seite der Fatholischen an ihre alte Kirche gewöhnten Bevölkerung, gegen welche die neue Regierungsgewalt rücksichtslos einschritt. König Friedrich von Württemberg hatte noch kurz vorher als Gesmahl einer englischen Prinzessin englische Subsidiengelber empfans

en und war jest ber eifrigste Anhanger Napoleons. Schon hatte r ben Lanbichaftsagenten Bat, ber bamals noch beim beutschen kaifer Schutz suchte, nebst bem Landschaftsconsulenten Groß und lanbschaftssecretar Stockmaier verhaften laffen, auch eine Summe ins bem von ber Lanbschaft gehüteten Rirchengut genommen. Am 10. Dez. 1805 hob er die Verfassung ganz auf, \*) schloß die Landhaft, raubte ihr bie "gebeime Trube" und fammtliches Rirchengut mb begann ein absolutes Regiment, bas noch in bitterem Anbenien bes Bolkes lebt. Bei außerorbentlicher Corpulenz befaß er bie größte Lebhaftigfeit und war voll Feuer nnb Geift, auch mit einem farfen und klaren Verstande begabt, aber seine ungemeffene Jagbliebe verleitete ihn, einen ungeheuren Wilbstand auf Rosten ber armen Bauern zu unterhalten und seinen Jagbjunkern und Jägern jebe Willfur zu gestatten. Als bofer Genius ftanb ihm babei sein Liebling Dillenius zur Seite, ben er zum Grafen von Dillen erhoben hatte. Die Verpflichtungen, die er gegen Napoleon ein= gegangen hatte, zwangen ihn zu zahlreichen Steuern und Truppenaushebungen, und wenn er auch ber Willführ seiner Bureaufratte zweilen burch unnachsichtliche Strenge begegnete, gab er boch felber oft bas Beispiel launenhafter Willführ. Es fam fo weit, baß junge Leute aus ben gebilbeten Classen fich versteckten und auf ber Strafe vor feiner Mabe floben, weil er, fobalb ihm einer megen seiner Gestalt gefiel ober aber aus irgend einem anbern Grunbe miffiel, ihn auf ber Stelle als gemeinen Golbaten untersteden ließ. \*\*) Auch glaubte er, es entspreche feiner Souverainetat, nichts

<sup>\*)</sup> Kurz vorher im October hatte ber König mit Napoleon in Lud= wigsburg verkehrt und als er von den Hindernissen sprach, welche ihm die kandstände in den Weg legten, rief Napoleon: chassez les bougres! Das ließ sich der König nicht zweimal sagen.

<sup>\*\*)</sup> Einen Oberamtsactuar, ber ihm bei einer Reise durchs Land, vorztitt, und der ihm missiel, machte er augenblicklich zum Tambour. Als ihm in den neuerworbenen katholischen Landestheilen Geistliche sehlten, rectutirte er sich welche. Katholische junge Männer hatten die Wahl, als

Alterthümliches in den Institutionen des Landes und der Gemeins den mehr zu dulben, und schonungslos wurden gute alte Rechte und Sitten im Geist der modernen Bureaufratie und Aufflärung vernichtet.

In letterer Beziehung ging König Max Joseph von Bayern noch viel weiter. Perfonlich war diefer Fürst ungemein liebenswürdig, ein heiterer, wohlwollender Lebemann, der gern alles vergnügt um fich fah. Indem er felbst nur die Volksmundart redete, mischte er fich gern unter bie Bauern, spaßte mit ihren Weibern und Madden und murbe ber Liebling bes Volkes. Bei jebem Unglucksfall half er so viel als möglich personlich. \*) Aber uneingebent ber Eigenthümlichkeiten beffelben Volkes und ber uralten tatholischen Politik bes Saufes Wittelsbach gestattete er feinem Minister Montgelas, \*\*) bas katholische Bapern und Tirol um und um zu kehren, hierin noch viel extremer, als bereinst Raiser Joseph II. In Montgelas' Auge hatte die Kirche keinerlei Recht, alles follte in ber Willfur bes Staates beruhen; ber Glaube, bem gerade bas altbayerische und Tiroler Bolk so eifrig hing, galt ihm nur als Aberglaube und mittelalterliche Finfterniß. Mit einem Fanatismus, der das Volk auf's tiefste innerlich emporte, ließ er nicht nur müßige Rlöfter aufheben, sonbern auch die altehrwürdigen Stätten ber Anbacht, Rapellen, Stationen, Wegfreuze, Bilb.

Soldaten unter die Regimenter gesteckt zu werden, ober sich zu Priestern weihen zu lassen. Ein Babergeselle wählte das letztere und wurde nachher ein geachteter Geistlicher.

<sup>\*)</sup> Als in München einmal ein paar Häufer einstürzten, war er gleich zur Stelle, horte unter bem Schutt etwas wimmern, ließ nachgraben und entbeckte einen armen verschütteten Knaben, ben er sofort erziehen ließ, ben nachher so berühmt gewordenen Fraunhoser.

<sup>\*\*)</sup> Montgelas' Geschlecht stammte aus Savoyen, aber schon sein Baster war bayrischer General gewesen. Er selbst genoß das Vertrauen Rasximilians, schon als dieser noch Pfalzgraf war, und wurde sogleich nach dessen Regierungsantritt bayrischer Minister.

stocke niederreißen und den Bauern, wenn sie um Schonung baten, hohnlachend ihre Dummheit vorhalten. Montgelas war es anch zuerst, der das Widersinnige ersann, Juden für ihre allerlei Dienste nicht blos mit dem Monopol der Lieserungen, sondern gar noch mit christlichen Ritterkreuzen und mit der Erhebung in den deutsichen Freiherrnstand zu belohnen. "Ander und Segel, sagt v. Lang, waren in den Finanzen verloren und das an der jüdischen Küste gelandete Schiff einer völligen Plünderung Preis gegeben. Das Recht war käuslich. Der Angeklagte, wenn er ein Beamter, Adesliger ober reicher Jude war, kam jederzeit durch." Auf dem Lande herrschten die Landrichter wie die Pascha's.

Die Muminaten, einst in bemselben Baperlande verfolgt, waren jett Gerrn und Meister geworden und predigten auf allen Straßen bie Berliner Aufklärung. Eine Menge protestantische Belehrte und Schulmanner ftromten nach und nach in Bagern ein, um diesen Neuerungen zu bienen und die alte Finsterniß zu vertreiben. Unter ber Aegibe Napoleons, ber selbst die Kirche wiederbergestellt hatte, murbe in Bayern bie Rirche auf bas Minimum ihrer Bebeutung heruntergebracht und jest erft bas Land alter fatholischer Treue von der revolutionären Philosophie in Civilmiform erobert. Unter bie alterthümlichen Vorurtheile, die bamals vertilgt werben sollten, gehörten aber nicht blos die kirchlichen, auch die nationalen Sympathien. Montgelas ließ durch feile Si= forifer die alte Lüge auffrischen, die im franischen Erbfolgefriege, als Bavern fich mit Frankreich zum erstenmal enger verband, aufgekommen war, die Luge nämlich, die Bapern fepen keine Deutsche, sondern die Nachkommen der keltischen Bojer, also Gallier, also Stammverwandte ber Franzosen. Der gelehrte Pallhausen mar es, ber biefe Ansicht in einem eigenen Werke verfocht. Aber bie bayetische Staatszeitung selbst, indem fie bem Lande verkundete, Dapoleon habe es zu einem Königreich erhoben, brauchte bie Worte: Jod lebe Napoleon, der Wiederhersteller des baperischen Ronigthums!" Damit follte ausgebruckt werben, bas feltische

Reich ber alten Bojer sey endlich vom Joche ber Deutschen wieber frei geworben. Diese gelehrte Grille, vom Ministerium bamals aus politischen Gründen begünstigt, blieb dem biedern deutschen Volk der Altbapern wie den Tirolern fremd und unbegreiflich.

Wie es übrigens mit ber Selbstänbigkeit bes baperischen Ronigthums beschaffen war, ergab fich aus einem Act, ben Rapoleon mitten in Bayern vollzog, ohne ben König zu fragen. Im Sommer 1806 war eine kleine anonyme Schrift "Deutschland in seiner tiefen Erniebrigung" erschienen, worin mahre Baterlanbsliebe bas Unglud ber Zeiten beklagte und zum erstenmal Die Deutschen erinnerte, was sie als Nation ber französischen Nation gegenüber hatten thun sollen. \*) Napoleon wußte ben politischen Schlaf ber beutschen Nation zu gut zu wurdigen, um nicht alles zu beseitigen, mas geeignet schien, sie aus bemselben aufzuweden. Er befahl baher, ben Verbreiter jener Schrift, ben jungen Buchhändler Palm in Nürnberg, zu verhaften und nach Braunau zu schleppen. mit Umgehung der bayerischen Landesgerichte vor ein französisches Rriegsgericht gestellt, weigerte Palm sich ebelmuthig, ben Berfaffer jener Schrift zu nennen und wurde am 25. August erschoffen. Aber bieser Schuß wieberhallte in allen Gauen beutscher Zunge und schabete bem Weltbezwinger viel mehr als die Verbreitung jener Schrift. Die öffentliche Meinung, bie fich bisher barin gefallen hatte, in Napoleon ben Sohn ber Revolution und ben Genius einer beffern Bufunft zu feben, erkannte immer beutlicher in ibm bie Buge eines Despoten und wandte sich je mehr und mehr von ihm ab.

Der unbekannte Verfasser erkennt Desterreicher, Preußen, Bapern Sachsen zc. als solche nicht an, sonbern verlangt, sie sollen sich alle zuerst als Deutsche fühlen und bemnach gegen die Franzosen zusammenhalten. Desterreich lobt er wegen seiner standhasten Ausbauer und weil es so viele Opser für die deutsche Sache und Vertheidigung des Reichs gegen Frankzeich gebracht habe. Schweren Tadel aber wirst er auf Preußen einerseits und auf die von Napoleon neugebackenen Könige andrerseits.

Paris aber, die neue Sauptstadt ber Welt, feierte die Triumphe bes großen Raisers. Der Senat becretirte bamals bie prachtvolle Siegesfäule von Aufterlit, bie nach bem Mufter ter antifen Trajansfäule in Rom mit Schlachtbilbern in Basrelief bebeckt und mit ber Statue bes Raisers gekrönt werben sollte (jet insgemein nur bie Saule von Benbome genannt, auf bem Benbomeplate). Napoleon felbst aber griff, kaum vom Felbe heimgekehrt, wieder auf's fruchtbarfte in die Civilverwaltung seines Reichs ein und ordnete namentlich die mährend seiner Abwesenheit schon wieder durch Intriganten gefährbeten Finanzen mit großer Energie und klarem Blide. Duvrard, ein speculativer Kopf von größter Frechheit, hatte bie Gelber bes Staates und ber Bank für eine begünstigte Gesellschaft ausgebeutet, wurde jedoch unnachsichtlich mit allen seinen Complicen zum Erfat gezwungen, zum Gluck in einem Augenblid, wo noch nicht zu viel unrettbar verloren war. Daß solche Spigbüberei sich selbst unter Napoleon hervorwagen burfte, beweist, wie unverwüftlich in Frankreich bie Habgier ift. Man stahl unter bem alten Königthum, man stahl unter bem Convent und Directorium. Auch bas Raiserthum follte seine Diebe haben. Nach glucklicher Erlebigung bieses bosen Handels widmete sich ber Raiser ber Civilprozefordnung, bem Canal= und Straffenbau, ber Verschönerung von Paris, dem Bau eines großen Triumphbogens nach altrömischem Muster, ber Gründung ber Pariser Universität unb dner Menge anderer Arbeiten und Pläne, die alle zum Wohl Frankreichs und feiner eigenen Verherrlichung ausgeführt werben sollten. Seine Thätigkeit blieb im Frieden, wie im Kriege, bewundernswerth und beispiellos.

Mit dem Stolz und Siegesjubel in Paris contrastirte nichts so traurig als die unzufriedene und trüb aufgeregte Stimmung in Berlin. Hier regte sich das bose Gewissen. Man wagte nicht, hannover geradezu in Besitz zu nehmen, sondern nahm es nur einstweilen "in Verwahrung". Diese Zweideutigkeit ärgerte Napoleon, der in Paris Haugwitz erklärte, der Schönbrunner Vertrag

gelte nicht mehr, weil Preußen selbst fich nicht bazu bekenne. I mußte Haugwit ihm die Anerkennung bes Vertrags abbetteln 1 von ber früher Ripulirten Entschädigung für Anspach und Bapre abstehen und zugeben, bag alle preußischen Bafen ben England verschlossen würden. Auch das ließ sich der König von Preu gefallen. England aber war mit Recht erzurnt, folug jest und fügte bem preußischen Seehandel unfäglichen Schaben zu. man nicht Zeit gehabt hatte, bie Kaufleute vorher zu warn waren über zweihundert preußische Schiffe in See, die jest ! ben Engländern gecapert ober in englischen, wie auch in schwi ichen Bafen zurückgehalten wurden; benn König Guftav IV. Al ahmte ben Born Englands nach. Außer biefen Verluften erlitt preußische Hanbelsstand nun auch alle Uebel ber Sperrung, b ber Seehanbel mar ganglich unterbrochen. Die Raufleute erho ieboch kaum so laute Klagen, als die jungen Offiziere und an if Spipe ber feurige Pring Louis von Preugen, Better bes Koni Sie glaubten es nicht ertragen zu können, bag Preugen in eine zweibeutige und gefährbete Stellung gekommen seh, mahrend über die große und fleggewohnte Armee Friedrichs bes Großen noch intactem Buftanb verfügen könne. Sie gingen fo weit, i mal bei Nacht bem Minister Saugwit bie Fenster einzuwer Auch bie muthige Königin theilte biese friegerische Stimmung 1 bie Täuschung ber jungen Helben in Bezug auf bie Schlagfertig Mur ein alterer Offizier, von Berenborft, unb jungerer, Beinrich von Bulow, hatten Zweifel geaußert, ob preußische Heer jett noch leiften konne, was es unter Friedrich ! Großen geleistet. Ihre Schriften hatten manchen groben Migbra und Schaben bes preußischen Beerwesens aufgebedt, aber man bi fie nicht hören wollen. Bulow wurde als ein boswilliger Arit verachtet, und seine treffliche Schrift über Kriegskunft im Al meinen, worin er Strategie und Tactik mit wahrhaft napoles schem Beift behandelte, fo wie bie eben bamals von ihm bera gegebene Schrift über ben unglücklichen Feldzug von 1805, wi er alle barin begangenen Fehler auf's klarste ausbeckte, zogen ihm nur Haß und Verfolgungen zu. Man ließ ihn von Aerzien unterssuchen, ob er verrückt sen? und sperrte ihn ein, das letztere hauptschich auf Requisition ber Aussen, beren Manveuvre bei Austerlitzer zu rückhaltsloß getabelt hatte.

Indeffen hatte ber König selbst eine geheime Furcht vor ber Brobe, bie fein Geer zu besteben haben murbe, wenn es je mit Napoleon fampfen muffe. Die Rheinfeldzuge maren wenigstens nicht so glanzend gewesen, daß sie ihm eine untrügliche Zuversicht batten geben können. Er mar also weit entfernt, die Exaltation ber jungen Garbeofficiere zu theilen, und klammerte fich mehr als je an die Friedenspolitik scines Haugwit an. Harbenberg, ber bose Dinge kommen sah, wollte sich für beffere Zeiten sparen und gab feine Entlaffung ein, mas ihm unverbienter Dagen als Patriotismus ausgelegt murbe. Diefelben Leute, melde Saugwit bie Fenfter einmarfen, brachten Barbenberg ein Lebehoch. Aber er gehörte ben frivolen Rreisen ariftokratischer Genufimenschen, wie ber Prinz Louis, an und bei viel Geschäftsgewandtheit und cavaliermäßigem Benehmen fehlte es ihm boch an jedem fittlichen Ernft. Mit Sangwit stimmten bie Diplomaten Lucchefini und Lombard, mas aber noch michtiger mar, bes Ronigs vertrautefter Freunb. ber Abjutant von Röckerit, und ber alte General von Baftrom, bas Drakel bes Rönigs in Armeeangelegenheiten, überein. Der lettere, die Hauptstütze bes Bopfspftems in der Armee, der Protector aller alten lahm und blind geworbenen Generale und Commanbanten, war ganz für Frankreich gegen Desterreich gestimmt. Rapoleon felbst schien mit haugwitz ganz einverstanben unb schmeichelte Preußen, indem er dem König vorschlug, auch seinerseits ben Raisertitel anzunehmen und Protector eines norbbeutschen Bunbes zu werben. Es scheint jeboch, Napoleon habe seine Bo= litik hinsichtlich Preußens beghalb nicht befinitiv festgestellt, weil er von Preußen selbst niemals Festigkeit, sondern eine stets bin und herschwankende und unzuverlässige Politik erwartete. Sofern

er sich überbies ftark genug mußte, um allen Eventualitäten begegnen zu können, \*) ließ er es an ber Rücksicht fehlen, bie er gegen Preußen mahrscheinlich beobachtet haben murbe, wenn er ber Allianz mit bieser Macht sicher gewesen wäre. Er brach willführlich ben mit Haugwitz geschlossenen Vertrag, indem er für Anspach und Bayreuth feine Entschädigung mehr geben wollte. And fam bie Festung Wefel, die an bas Großherzogthum Berg hatte fallen sollen, unmittelbar in frangösische Banbe. Murat als Großherzog von Berg rif überbem die brei preußischen Abteien Effen, Eltern und Werben eigenmächtig an sich. Mit eben so großer Frechheit bot Napoleon bas bem Prinzen Wilhelm von Dranien zugetheilte Fulba bem Rurfürften von Beffen an, menn er bem Rheinbunde beitreten wolle, und verlangte, ber Pring von Dranien folle noch überdies wegen Weingarten mürttembergischer Unterthan werben. Des Prinzen Bater, ber lette Erbstatthalter, war eben in ber Verbannung gestorben und ber König von Preu-Ben, beffen Tante bes Prinzen Mutter mar, nahm fich seiner vorzüglich an, wurde baber burch Napoleons Maagregeln schwer beleidigt. \*\*) Endlich bot Napoleon, wie oben schon bemerkt ift, nicht nur Sannover, bas er eben erft Preußen gegeben hatte, in geheimen Unterhandlungen schon wieber den Engländern an, sonbern rieth auch bem Aurfürsten von Cassel ab, und verbot ben Sanfefläbten gerabezu, in ben norbbeutschen Bund einzutreten, zu

<sup>\*)</sup> In wie geringer Achtung Preußen in Folge seines Zauberspstems stand, erhellt unter andrem aus einer Stelle ber Flugschrift "Deutschland in seiner tiefen Erniedrigung", welche im Ansang des Jahrs 1806 und vor der Ariegserklärung Preußens an Frankreich gedruckt wurde. Hier heißt es S. 129: "Schon hat Napoleon sichs zum Sprüchwort gemacht: 200,000 Preußen sind eben so viele Vögel; 100,000 fange ich und 100,000 stiegen davon."

<sup>\*\*)</sup> Bignon läugnet die ganze Sache ab und behauptet, man habe den König von Preußen in dieser hessischen Angelegenheit lediglich getäuscht, um ihn noch mehr in hiße zu bringen.

beffen Bilbung er eben erft ben König von Preußen eingelaben batte.

Das blieb aber nicht verborgen. Im Anfang bes August erhielt ber König burch Lucchefini, seinen Gesandten in Paris, bie Gewißheit, daß Rapoleon Sannover ben Englandern angeboten babe. Diefe Treulosigkeit erfüllte ben Ronig mit ber tiefften Entrüftung und von biefem Augenblick an gab er ber Rriegspartet Gehör und trat in neue Verbindungen mit Rugland, Schweben und England. Kaiser Alexander war sehr unzufrieden von Au-sterlitz heimgekehrt, gedachte aber, sich durch Erwerbungen in der Turfei zu entschäbigen. Daber bie Gleichgültigkeit, mit ber er Napoleons Beschwerben wegen Cattaro hinnahm, ohne seinen Ruffen Befehl zu ertheilen, biefen Plat zu verlaffen. gleichmohl weber auf bas geschmächte Defterreich, noch auf Preugen rechnen konnte, fuhr er fort, mit Napoleon zu unterhandeln, und am 20. Juli war von seinem Gesandten Dubril in Paris ein neuer Vertrag abgeschlossen worben. Allein gerabe um biefe Zeit erfuhr er, welche Wendung die Politik in Berlin genommen habe, konnte baber hoffen, Napoleon burch ben Krieg mit Preußen zu beschäftigen, mabrend er seine eigenen Blane im Orient verfolgte, beste baber Preußen noch mehr auf und bot ihm die kräftigste Unterftugung an, wenn es bie Schmach von Aufterlig mit bem heere Friedrichs des Großen rachen wolle. Schweben, welches bisher immer große Worte geführt, sie aber nie durch Thaten beträftigt hatte, stellte gleichfalls seine Feinbseligkeiten gegen Preusen ein und auch England war augenblicklich bereit, bas gute Einvernehmen mit Preußen herzustellen. Nur Defterreich war noch zu tief gekränkt burch die Politik, welche Haugwitz vor und nach ber Schlacht bei Austerlitz befolgt hatte, und von seinen Nieberlagen zu geschwächt, um bem König von Preußen irgenb einen Beiftand zuzusagen.

Raum war ber mannliche Entschluß bes Königs, mit bem Schwert in ber Hand von Napoleon Genugthuung zu forbern,

in Berlin bekannt worden, als man sich bort in friegerischer Lust berauschte. Aber man bemerkte, bie Begeisterung gebe mehr vom Theater aus, wo Schiller'iche Berse von Garbeoffizieren beklatscht wurden, als von ber Kirche, in ber bas Bolf und heer in Demuth vor Gott fich hatten zum ernften und ichweren Tobestampf gegen ben alles bestrickenben Danion ber Beit vorbereiten follen. Hohle Worte, affectirte Prahlereien gingen hauptsächlich von sol= chen Rednern aus, in benen am wenigsten eine tiefe Ueberzeugung und Treue lebte. Der Schweizer Johannes Müller, als berühmter Beschichtschreiber vor kurzem nach Berlin gerufen, nachbem er fon sehr verschiebenen Herren und Parteien um Geld und Ruhm gebient hatte, ließ bamals eine "Posaune bes heiligen Krieges" brucken, worin er mit ber Salbung eines Propheten bie Bolker jum Rriege gegen Napoleon aufrief und bie Preußen an ihre Chre mit einem Bornesfeuer mabnte, mas rein erkunftelt mar, benn berfelbe Berold bes Krieges nahm wenige Monate später bet Napoleon Dienste. Das aber war weber zufällig noch gleichgültig. baß bie gefeiertesten Organe ber bamaligen Bilbung und Aufklarung an den Regierungen, die ihnen so ungemeffene Gunft zuwandten, zu Verräthern werden mußten. Die gottentfrembete hohle Aufgeblasenheit mußte auf biese Probe gestellt werben und ihre innere Lüge offenbaren. Für namenlose Leiden und für bie tieffte Berahwürdigung wurde bem Volke, wenigstens bie Genugthuung und ber Troft, daß die Hoffahrt ber Gebildeten beschämt und ihre innere Chrlosigkeit entlarvt murbe. Das Unglud murbe jum Glud, indem es von den Täuschungen und Verlogenheiten ber Cultur zur Achtung bes natürlichen Volkssinnes und zur Erwedung ber natürlichen Bolfsfraft gurudführte.

## Zweites Buch.

## Preußens Schmach und Verkleinerung.

Der für bie preußische Monarcie unvermeibliche Oberfelbherr war immer noch ber alte Herzog Ferbinanb von Braunschweig. Da berfelbe, wie balb zu Tage kam, eine Scheu vor Rapoleons überlegenem Genie hatte und fich vor einer Schlacht fürchtete, so begreift man um so weniger, warum er bennoch ben Befehl übernahm und als hochbejahrter Mann nicht lieber ab-Man glaubte, er habe bem jungeren, aber nicht talent= bankte. volleren Fürsten Friedrich Ludwig von Hohenlohe-Ingelfingen bie Ehre bes Oberbefehls nicht überlaffen wollen, und Eitelkeit und Reib hatten bie heimliche Furcht in bem bereits etwas ftumpffinnig geworbenen Greise so lange unterbruckt, bis ihm ber Ernft ber Befahr näher rudte. Inbeffen erklart fich bas Berhalten bes Berzogs aus Umftanben, welche General von Muffling, bamals bem herzog von Weimar attachirt, in feinen Memoiren mitgetheilt Berzog Ferdinand glaubte gar nicht, daß es zum Treffen tommen wurde. Lucchefini hatte ihn und fich felbft überrebet, es werbe bei einer bloßen Demonstration bleiben und Napoleon werbe eine Vermittlung bem Kampfe vorziehen und gar nicht angreifen. Deshalb habe ber preußische Oberfelbherr auch gar teinen Ariegsplan entworfen.

Der Berzog hatte aber boch bie Möglichkeit annehmen follen, daß ihn seine Voraussetzungen täuschen könnten. Etwas Ropf= loseres als die Dispositionen bieses greisen Mannes kann man sich nicht benken. Das Unglück ber Desterreicher im vorigen Spätherbst mar noch im frischesten Anbenken und bennoch beging der Herzog von Braunschweig genau dieselben Fehler wieder, welche Mack begangen hatte. Die Desterreicher waren mit nicht hinreichender Macht vorausgeeilt und von Napoleon geschlagen worben, ehe die Ruffen herankamen. Gang ber nämlichen Ueber= eilung machten sich jest wieber bie Preußen schuldig, indem sie vorangingen ohne die ruffische Hulfe abzuwarten. Der König ließ burch seinen Gefandten schon am 1. October in Paris ben Krieg erklären, sofern Napoleon nicht sofort die Festung Wesel wieder herausgebe und seine Truppen aus ganz Deutschland zurückzöge. Das mar ein viel zu schneller Bruch. Preußen hatte zögern sol-Ien, bis eine beträchtliche ruffische Streitmacht ihm zur Seite ftanb. An dieser Voreiligkeit war nun zwar ber Herzog von Braunschweig nicht schuld, allein er that boch nichts, ihr vorzubeugen. einige Stimmen warnten und an Macks Schicksal erinnerten, wa= ren es gerade die Prahler im Hauptquartier, welche entgegneten: zwischen Desterreichern und Preußen feb ein großer Unterschieb, jene hätten sich wohl allein schlagen laffen, das könne aber dem auserlesenen Heere Friedrichs bes Großen niemals begegnen. Gegentheil erfordere es die Ehre, daß man nicht die Ruffen abwarte, sondern allein den Feind bestege. Aber auch in diesem kühnen Sinne wurde nur gesprochen, nicht gehandelt. Anstatt rasch vorzugehen und den Feind einzeln zu überfallen, ehe er sich vereinigt hatte, blieb bas preußische Beer im Thuringer Walbe fteben.

Auch wurde alles versäumt, was hätte dienen können, das deutsche Volk zum Kampfe zu begeistern. Man nahm die Miene an, als ob es sich lediglich um die preußische Ehre und nicht zusgleich um eine beutsche Sache handle, und verscherzte dadurch die

natürlichen Sympathien. Was lag den Sachsen, die gezwungen mitziehen mußten, an der preußischen Ehre? Aus demselben Grunde lehnte der Kurfürst von Cassel die Vereinigung seiner tapfern Hessen mit den Preußen ab und hoffte sich durch diese Halbheit Napoleons Schonung zu erkaufen.

Die preußische Offensivarmee, welche ber Herzog von Braunschweig unmittelbar gegen Napoleon verwenden konnte, betrug nur 57,000 Preußen unter seinem eigenen, 23,000 Preußen unb 19,400 Sachsen unter Hohenlohe's Befehl, und 27,000 Preußen unter General Rüchel, also faum 128,000 Mann. Doch murben unter bem herzog Eugen von Württemberg noch preußische Referven gesammelt und viel Volk lag in ben zahlreichen preußischen Der Geist in biesen Truppen mar nicht zu loben. Weit entfernt von beutscher Einigkeit grollten die Sachsen ihren preußischen Waffenbrübern, beklagten sich mit Recht über die geringe Sorgfalt, die der Oberfeldherr zu ihrer Verpflegung angewandt, und halfen sich eigenmächtig, wobei es zu blutigen Schlägereien kam. Im preußischen Heere selbst mar kein Vertrauen zum Führer; nicht blos Sobenlobe, auch andere Generale glaubten viel beffer commanbiren zu können und hatten beffen kein Sehl. jungeren Offiziere, besonders die von der Garbe, die bisher Berliner Theaterluft geathmet, trugen zwar eine große Zuversicht zur Shau und triumphirten schon vor bem Kampfe, aber bas Heer wimmelte auch noch von älteren, verheiratheten, an häusliche Bequemlichkeiten gewöhnten und fteif geworbenen Offizieren, die nur ungern und mit Sorgen ins Felb gingen. Im Allgemeinen herrschte kein Vertrauen zwischen Offizieren und Gemeinen. ben ersteren bargen viele ihre Unfähigkeit hinter einem unerträg= lichen Stolze und brutalen Betragen. Sie beleidigten den Bürger, indem sie ihn ihren Adelshochmuth fühlen ließen und es für erlaubt erachteten, burch Schulbenmachen auf beffen Rosten zu leben, bie Weiber und Töchter ber Bürger zu verführen 2c. Sie tyrannisirten ben gemeinen Solbaten auf eine barbarische Weise mit

bem Stock und glaubten ihre Wurde nur burch ein bariches und gorniges Wefen ausbruden zu muffen. Dem entsprach ibr Aeuge-Unvermerkt hatten die breifach aufgeschlagenen Hute, wie fie noch unter Friedrich bem Großen getragen wurden, eine bobe halbmondförmige Gestalt und einen weit größeren Umfang angenommen und sich mit einem augeheuren bicken und hohen Feberbusch verunziert, welche Ropfbedeckung in Verbindung mit ben hohen Glanzstiefeln etwas auffallend Renommistisches und Impertinentes hatte. Die Unteroffiziere und gemeinen Solbaten bestanben immer noch großentheils aus geworbenen Söldnern und Fremben und besertirten sehr häufig (im Winter von 180% allein 3539 Ausländer und 2173 Inländer, biese meift Bolen und Mün= sterländer). Ihre Vermischung mit ausgehobenen Landeskindern gereichte ihnen insofern nicht zum Vortheil, als bie Urmeeverwal= tung mit diesen noch weniger Umstände machte. Nahrung und Rleidung ber Soldaten war höchft armlich. Man ließ fie form= lich barben, während die Offiziere ihren Ruhm in Schwelgerei und hoben Sagarbspielen suchten. Die Uniformen bes gemeinen Mannes bestanden aus bem schlechtesten Tuch und waren so knapp zugeschnitten, daß sie ihn in ber freien Bewegung hinderten und vor Kälte nicht schützten, ja es waren zum Theil nur Schein= kleiber, die Weste z. B. existirte nicht wirklich und wurde nur angebeutet burch einen an bie Uniform unten angenähten gelben Lavven.

Das preußische Geer beschwerte sich mit einem ungeheuren Fuhrwerk. Un das Bivouakiren noch nicht gewöhnt, wie lange es auch schon von Napoleons siegreichen Geeren geübt wurde, führte das preußische Geer immer noch die Last seiner Zelte mit sich. Die Generalität und das Ofsizierscorps konnte sich von den Bequemlichkeiten der Residenz nicht trennen, und hatten lange Wagenzüge bei sich mit zahlreicher Dienerschaft und Gepäck aller Art. Sogar Hühnerwagen wurden für den Bedarf ihrer Taseln

mitgeführt. Bei all biefem Geschlepp aber fehlte bem gemeinen Solbaten bas Brob.

Der Herzog von Braunschweig rudte mit bem Sauptheer, bef bem fich auch ber König und bie Königin befanben, in Thuringen ein und nahm eine Stellung bei Naumburg an ber Saale. Der Fürft von Sobenlobe rudte mit bem Nebenheer in Sachsen ein und nahm eine Stellung bei Chemnit, wo auch die fachsischen Truppen fich mit ihm vereinigten, erhielt aber gegen Enbe September ben Befehl, sich gleichfalls gegen Naumburg zu ziehen. Bas ber Oberfelbherr eigentlich wollte, ift nie ficher bekannt geworben, ba er es für sich behielt und keinen seiner Untergenerale in seinen Plan einweihte. Er wollte nicht früher auf ben Rhein losmarschiren, weil er zu schwach war. Er wollte ben Feind aber auch nicht innerhalb ber preußischen Grenzen bis zur Ankunft ber Ruffen erwarten, bamit es nicht ben Anschein batte, als fen Preußen zu schwach, um ohne Gulfe ber Ruffen etwas zu unternehmen. Es blieb ihm baber in ber That nichts übrig, als unmittelbar vor ben preußischen Grenzen eine Stellung zu mahlen, in der er dem Feind die Stirne bot, berfelbe mochte von Westen ober Süben kommen. Daran aber bachte er nicht, baß er auch von Often her umgangen werben konnte. Im Often seiner Stellung, bicht an ber bohmischen Grenze, führte ber Weg aus Babern über bas Fichtelgebirge an die obere Saale, und gerade biese oftliche Straße mählte Napoleon, um auf berfelben feine ben Preußen weit überlegenen Streitkräfte in beren Flanke und Rucken zu führen und ben Herzog von Braunschweig ganz auf bie nämliche Weise rechts zu umgehen, wie er im Jahre vorher Mack bei Ulm links umgangen hatte.

Napoleon hatte gegen Ende des September eine auserlesene Armee von 200,000 Mann von verschiedenen Puncten seines grosen Reichs aus bei Würzburg versammelt. Hier residirte der Kursfürst Erzherzog Ferdinand, der von Salzburg, früher von Toscana vertrieben, endlich des Wanderns satt geworden war, sich in Na-

poleons Allmacht ergeben und (obgleich Bruber bes beutschen Raifere) Mitglied des Rheinbundes geworden mar. An seinem gaftlichen Heerbe organisirte sich nun die furchtbare Streitmacht, die Napoleon gegen Preußen führte. Derselbe gab ihr die bezeichnete Richtung über Hof nach Saalfeld, während der preußische Ober-feldherr in dem Wahn, er werde auf der entgegengesetzten Seite angegriffen werben, sich noch vorher westwärts gegen Weimar zog und bas Saalthal nur von einem schwachen Geertheil unter General Tauentien besetzt hielt. Dieser murbe am 9. October von Bernadotte's rasch und in großer Uebermacht vorbringenben Truppen bei Schleit zurückgeworfen und am folgenden Tage erlitt Pring Louis von Preußen bei Saalfeld das nämliche Schicksal. Diefer Prinz voll feurigen Muthes, aber ohne alle einem General geziemende Vorsicht, wollte nicht weichen, stellte sich bem Feinde in ungünftigem Terrain am Ufer bes Flusses entgegen und wurde balb in die Flucht mit fortgeriffen. Da blieben die Beine seines Pferbes in einem Baune fteden. Er bekam einen Sieb in ben Ropf und da er trothem noch mit seinem Degen kampfte, empfing er von bem seines Gegners (Quartiermeifter Quinbet, ber ihn nicht kannte) einen töbtlichen Stich in bie Bruft. Napoleon selbst hatte am 12. sein Hauptquartier in Gera und ließ von hier aus am folgenden Tage Naumburg, wo er reichliche von den Preußen aufgehäufte Vorräthe fant, burch Murat, und ben wichtigen Saalpaß bei Rojen burch Davouft befegen, beibes im Ruden bes preußischen heeres, mas baburch bereits von Berlin abgeschnitten mar. alle biese unermeßlichen Vortheile erlangte Napoleon fast ohne Opfer, benn er fand Naumburg und Kösen gar nicht einmal besetzt.

Im Hauptquartier des Herzogs von Braunschweig zu Weimar geschah unterdeß nichts, außer daß alles durcheinander redete, kritissirte, lamentirte, sich erzürnte und in unnützer Rathgeberei erschöpfte. Der Oberbefehlshaber blieb allen Einreden unzugänglich, verrieth aber eben so wenig, was er selbst für einen Plan habe, und schleppte so die kostbaren Tage in gänzlicher Unthätigkeit hin. Der König

ehrte bas Schweigen seines alten Generalissimus und hielt es für Weisheit, wie einst sein Bater in ber Champagne sich gleichfalls, wenn auch mit lautem Unwillen, alles von bemfelben Manne hatte gefallen laffen. Die Königin war unruhiger, hoffte aber alles von dem Feuereifer und Ehrgeiz der Armee, der sie sich, von ihren Hospamen umgeben, täglich zu Pferde zeigte. Aber der schnelle und unerwartete Tod des Prinzen Louis war für die kriegslustige Partei ber jüngern Offiziere höchst nieberschlagend. Ihnen wirkten überbies Saugwit und Lucchesini entgegen, bie sich nur im Lager befanben, um bis auf ben letten Augenblick ben Krieg zu migbilli= gen. Eben fo Felbmarschall Ralfreuth, bamale anerkannt ber tuch= tigfte und auch in der Armee beliebteste General, der ohne allen Ruchalt und so laut als möglich ben Rrieg mißbilligte und ben herzog von Braunschweig fur durchaus unfähig erklärte, ihn zu leiten. Eben so äußerte sich ber feurige General Rüchel. Da nun auch ber Fürst von Sobenlobe im eifersuchtigften Zwiespalt mit bem Oberfeldherrn lebte, und ber über achtzig Jahre alte Felbmarschall von Möllenborf auch noch herbeigerufen worden war, um mit seinem Rathen und Abrathen die allgemeine Confusion zu vermehren, und alles bei offenen Thuren verhandelt wurde und keine der vielen Antipathien sich einen Zügel anlegte, so glaubten auch die Subalternen sich berechtigt, ihre Kritik, ihre Hoffnungen und Sorgen laut werben zu laffen und bie ganze Armee raisonnirte, ber Respect war überall verschwunten.

Das Hauptquartier bes Fürsten von Hohenlohe befand sich am 11. October in Jena, nahe genug bei Kösen und Naumburg, um diese Orte zu schützen, aber der Fürst hatte keine Ahnung, daß Napoleon über Gera bahin vorrücken könne. Als die ersten Flücht= linge von Saalfeld in Jena ankamen, bemächtigte sich der preußissen und sächsischen Regimenter ein panischer Schrecken, alles sloh zu den Thoren der Stadt hinaus und es kostete Mühe, die Verssprengten wieder zu sammeln. Dabei ergaben sich die gröbsten Unsordnungen. Die Verpstegung der Truppen war versäumt worden.

Da sielen preußische Plünberer über ben sächsischen Train her; bie Sachsen aber vergalten Gleiches mit Gleichem und plünberten bas preußische Gepäck. Beibe Truppengattungen schimpften und schlusgen sich aufs erbittertste, während ber siegreiche Feind schon nahe in ihrem Rücken stand, 12. October.

Un biefem verhängnifvollen Tage ichrieb Napoleon von Gera aus einen Brief an ben Rönig von Preugen, worin er ihm vor ber Schlacht Frieden anbot und ihn noch einmal lebhaft an bie Intereffen erinnerte, welche Frankreich und Preußen gemeinsam fenen, weghalb eine innige Alliang zwifden beiben Dachten ungleich rathsamer mare, als eine mechselseitige Zerfleischung. Er fagte, er gehe in biefen Krieg, obgleich ihm ber Sieg gewiß sey, boch au-Berft ungern, benn es seh ein "unpolitischer Krieg." Man barf nicht zweifeln, daß es Napoleon bamit Ernft gewesen, benn feine Aeußerungen entsprachen bem, mas er schon seit vielen Jahren flets gegen Preußen wieberholt hatte und mas schon vor ihm unter bem Directorium feit bem Baster Frieden bie frangofische Politik gewesen war. Aber Napoleon vergaß, daß, wenn es ihm mit der Allianz Ernst mar, er Preußen niemals fo beleidigend hatte ber= ausforbern burfen, wie er gethan hatte. Der Brief gelangte gum Rönig erft mahrend ber Schlacht, als es icon zu spat mar.

Am 13. October verließ der Fürst von Hohenlohe das Saalsthal und nahm sein Hauptquartier in Kapellendorf, nur Tauenzien blieb auf der Höhe von Dornburg stehen, der noch wichtigere Landsgrasenberg bei Jena aber, der höchste und die ganze Umgegend besterrschende Punct, wurde von den Breußen unbeachtet gelassen. Mapoleon, der mit so großer Vorsicht den Umweg über Gera einsgeschlagen hatte, um nicht in den Schluchten des Saalthales von den die Höhen desselben beherrschenden Preußen niedergeschmettert zu werden, ließ auch jest nur vorsichtig durch Vernadotte Dornsburg angreisen, eilte aber selbst, als er zu seinem freudigen Erstausnen hörte, Jena seh nur von einer kleinen Abtheilung der Tauenspien'schen Truppen besetzt, sogleich bahin, verjagte jene Truppen

und ließ die ganze Nacht durch nicht ohne große Mühe Kanonen den steilen Landgrafenberg hinausschleppen. Somit gaben die Preussen den größten Vortheil ihrer bisherigen Positionen auf und überließen denselben den Franzosen, was Napoleon zu der Aeusezung veranlaßte: les Prussiens sont encore plus stupides que les Autrichiens.

Troz ber Nähe wußte Hohenlohe nichts von bem, was in Jena vorging und schlief ganz ruhig. Unterdeß hatte man in Weimar ersahren, daß die Franzosen bereits in Naumburg sehen, und der Herzog von Braunschweig hatte sogleich besohlen, jett keine Schlacht mehr anzunehmen, sondern schnell durch den Paß von Kösen zurüczugehen, um die Elbe zu gewinnen und Berlin zu decken. Man wußte noch nicht, daß Kösen schon verloren seh, aber auch in diesem Falle mußte man den Weg nach Magdeburg weiter links einschlageu. Jedenfalls blied es beim allgemeinen Rückzugsbesehl, Hohenlohe sollte sich mit der Hauptarmee vereinigen, Rüchel aus Ersurt nachrücken. Das waren die Dispositionen des 13. October, aber sie konnten am 14. nicht mehr unbehindert auszessührt werden, denn Napoleon war den Preußen schon zu nahe und übersiel sie in dem Augendlick, in dem sie den Rückzug begannen, und von einer Seite her, wo sie ihn nicht erwartet hatten. Denn sie glaubten, er seh ihnen schon voraus gezogen, um vor ihnen an der Elbe anzukommen.

Hohenlohe wurde in Rapellendorf aus seinem Schlafe am 14. October in der Frühe erst durch den Donner der Kanonen von Dornburg her geweckt. Bis er aufgestanden und angezogen war und sich hatte einpudern lassen, war die Höhe von Dornburg bezeits von den Franzosen erobert und Tauenzien trot tapferer Gezgenwehr vertrieben. Jetzt erst erkannte Hohenlohe die Nähe und Größe der Gefahr, konnte sich aber des Schlüssels der Stellung nicht mehr bemächtigen, den er so leichtsinnig verloren hatte, nämzlich des Landgraschberges, von dem aus Napoleon unter dem dichzten Schleier eines herbstlichen Morgennebels den Sieg organisite.

Den Abend zuvor hatte ein preußisches Bataillon hingereicht, biesen Berg gegen Napoleons ganze Armee wirksam zu vertheibigen. Die preußischen Wachen saben in ber Nacht die Fackeln, bei beren Schein bas schwere Geschütz auf ben Berg geschleppt wurde, und hörten ben Holzschlag im Walbe, bas Rasseln ber Räber, bas Antreiben der Rosse, aber niemand rührte sich in Hohenlohe's Lager, ber Felbherr schlief. Jest traf er in aller Gile Anstalten zur Schlacht, die aber eine voraus verlorene mar, zumal gegen eine fo große Uebermacht. Die Preugen wurden auf allen Buncten übermältigt, ein fehr muthvoller Angriff ihrer schweren Reiterei burch bie Quarrée's unter Ney's Anführung abgeschlagen, auch bas Fußvolk, nachdem der alte General Grawert verwundet mar, zersprengt, bie Sachsen, die am Ausgang bes engen Daublthals bie f. g. Schnede, ben höchsten Punct auf bem Wege zwischen Jena und Weimar, besetht hatten, gleichfalls geworfen und größtentheils gefangen. Nur General Beichwit mit ber fachflichen Reiterei ichlug · sich burch. Rüchel fam mit ben Seinigen zu fpat, um bie icon verlorene Schlacht herzustellen, eine Prellfugel marf ihn nieber.

An bemselben Morgen wurde das Hauptheer unter dem Herzog von Braunschweig auf dem Wege von Weimar nach dem Paß von Kösen bei Auerstädt von einem andern, eben durch jenen Baß vorgedrungenen französischen Heere, welches den rechten Flügel Napoleons bildete und von Davoust und Bernadotte befehligt war, eben so glücklich überfallen. Ein Angriff der preußischen Reiterei unter General Blücher wurde zurückgeschlagen, zwei preußische Divisionen unter den Generalen Wartensleben und Schmettau bestanden ein mörderisches Gesecht bei Groffenhausen, erlagen aber zuletzt der Uebermacht. Brinz Wilhelm von Preußen, des Königs Bruder, unternahm einen neuen Cavallerieangriff und Prinz Wilhelm von Oranien, der im preußischen Heere Dienste genommen, ging mit dem Fußvolk ebenfalls wieder kräftig vor, aber auch sie erlagen und wurden in die Flucht der ersten Divisionen mit fortzgerissen. Noch waren nicht alle Kräfte der Preußen erschöpst, aber

es fehlte am Oberbefehl. Der unglückliche Herzog von Braunschweig war schon im Beginn des Kampses von einer Rugel gestroffen worden, die ihm beide Augen zerschmetterte, und lag beswüßtlos. Blücher wollte die Schlacht erneuern, aber Kalfreuth, dessen Heertheil noch nicht im Gesecht gewesen war, wollte die Armee lieber durch den Rückzug retten und mit der Hohenlohesschen vereinigen, von deren Niederlage man noch keine Kenntnischatte. Dafür entschied sich auch der König und hosste, mit Hohenlohe und dem Herzog Eugen, der in Halle stand, vereinigt unter den Mauern von Magdeburg noch eine imposante Macht auszustellen. In tieser Richtung zogen nun die Preußen eilig ab.

Bei Jena waren 10,000 Preußen und Sachsen tobt ober verwundet, 18,000 gefangen worden, die Franzosen gaben ihren Verlust nur zu 6000 Mann an. Bei Auerstädt war der preußische Verlust verhältnismäßig geringer, die Franzosen verloren 7000 Mann. Trot der großen Uebermacht an Truppen und des überlegenen Feldherrngenies von Seiten Napoleons hatten sich die Preußen in elender Aufstellung und unter uneinigen, zum Theil unfähigen Führern tapfer genug geschlagen. \*) Ihr Unglück wurde erst auf dem Rückzuge durch die Verfolgung vollendet.

Napoleon benutte ben Sieg auf sehr geniale Art. Vor allem sammelte er in Jena die gefangenen sächsischen Offiziere, hielt eine freundliche Anrede an sie im Universitätsgebäude und ließ sie, wie such alle Unteroffiziere und Gemeinen, frei unter der Voraussetzung, sie sehen nur gezwungen worden, mit den Preußen auszuziehen und ihr Kurfürst werde unverzüglich mit ihm Frieden schließen. Alle diese Offiziere jauchzten ihm zu und machten von seiner Erlaubniß Gebrauch. Hierauf eilte Napoleon nach Weimar und ließ von hier

<sup>\*)</sup> Zwei abelige Fahnenjunker von noch sehr zartem Alter irrten auf der Flucht am User der Saale. Als sie sich von Franzosen verfolgt sahen, wollten sie ihre Fahnen nicht lassen, wickelten sich hinein und stürzten sich in den Fluß, in dem sie ertranken.

<sup>26.</sup> Mengel, 420 Jahre. III.

aus Erfurt burch Murat und Rep zur Uebergabe aufforbern, Die auch bereits am 16. October erfolgte. Diefer Plat hatte fic länger halten können, aber alles hatte ben Ropf verloren. Ein Theil ber bei Jena und Auerstäbt Versprengten war in ber allgemeinen Verwirrung, weil bie Ruckzugslinie nach Magbeburg erft spät vom König beschlossen murbe, nach Erfurt geflüchtet, unter ihnen ber greise Möllenborf, ber eine Wunde erhalten hatte, ber schwer verwundete Grawert und der Prinz von Dranien. Auch ber Herzog von Weimar befand sich als preußischer General mit einigen tausend Mann in ber Nähe, indem er von Meiningen aus, wo er bie Strafe gegen Franken hatte beobachten follen, zwar in Eilmärschen herbei-, aber nicht mehr zur Schlacht bei Jena zurecht gekommen war. Er forberte nun den Marschall Möllendorf, der in Erfurt den Oberbefehl übernommen, dringend auf, alle Versprengte zu ihm ftogen zu laffen, bamit er biese als Verftarkungen bem König zuführen könne, aber ber alte Marschall behielt in blinber Angst alle zurud, weil Murat schon ganz nahe stanb, und brauchte fie nachher boch nicht zur Vertheibigung, sonbern übergab fie gleich ohne Wiberstand dem Feinde, zusammen 14,000 Mann mit 120 Kanonen. Der Herzog von Weimar zog fich nun, um nicht selbst ber französischen Uebermacht zu erliegen, gegen ben Harz zurud. Der preußische Lieutenant von Hellwig hatte bie Ruhn= heit, mit nur 50 Susaren zurudzubleiben und in ber Gegenb von Eisenach bem großen Transport ber Gefangenen aus Erfurt aufzulauern, und wirklich gelang es ihm bei Gichrobe mit Gulfe ber Gefangenen felbst bie 5-600 Mann ber Escorte zu zersprengen und 4000 Preugen zu befreien; biefe aber, obgleich ihnen Göttin= gen zum Sammelplat angewiesen wurde, wo der Herzog von Weimar sie aufnehmen wollte, liefen alle auseinander und ihrer Beimath zu.

Herzog Eugen von Württemberg stand noch in Halle und wußte nichts von den Vorgängen bei Jena. Er hatte zwar den Kanonendonner gehört, da sich derselbe aber entfernte, glaubte er,

Wer schon am 17. October wurde er selbst von Bernabotte angesgriffen. Der Ueberfall kam so schnell, daß er nicht einmal Zeit gehabt hatte, die Brücke über die Saale zu zerstören. Nach einem blutigen Straßengesecht in der Stadt selbst wurde er hinausgeworssen und bis über Dessau hinaus unablässig verfolgt, so daß er 2500 Tobte und Verwundete, 5000 Gefangene und 22 Kanonen verlor. Zwei preußische Bataillone, die ihn von Magdeburg aus batten verstärken sollen, wurden bei Krollwitz von den Franzosen gesangen.

Wie biese beiben Rebenkorps bes Herzogs von Weimar und bes herzogs Eugen, so war auch die flüchtige Hauptarmee sammt dem Reste bes Hohenlohe'schen Corps westlich abgedrängt worden, wähmend Berlin sestielt. Alle jene flüchtigen Corps konnten nunmehr nur auf weiten Umwegen nach dieser Hauptstadt gelangen. In den ersten Lagen des Rückzugs hofften sie noch auf den Herzog Eugen und auf eine große Vereinigung bei Magdeburg. Die Königin war noch zu rechter Zeit, wenn auch mit gebrochenem Herzen, nach kerlin vorausgeeilt. Der König blieb noch einige Tage bei der Irmee. Zu Sömmerda traf er den Fürsten von Hohenlohe mit dem Rest seiner Leute und ernannte ihn zum Oberseldherrn. Sie ubmen den Weg über Nordhausen. Die Reste des Auerstähter seines unter Kalkreuth folgten nach, Blücher zog mit der Reiterei wan. Als bieser nie den Muth verlierende General\*) am 16. De-

Debhard Lebrecht von Blücher aus Mecklenburg war im siebens ichigen Rriege als schwedischer Junker von den rothen Husaren des preus inden Regiments von Belling gefangen worden, trat in dieses Regiment kilder ein und wurde bald Lieutenant. Der Krieg ging 1763 zu Ende. Ert 1771 zog Blücher als Rittmeister wieder ins Feld nach Polen, das damals zum erstenmal getheilt werden sollte. In dem polnischen Dorf, das im zum Duartier angewiesen war, wurden wiederholt einzelne seiner Hus sien heinzlich ermordet. Er hielt einen sanatischen Priester für den Urhes

tober bei Weißensee ben Weg burch eine französische Division unter General Klein versperrt fand, half er sich mit einer List, indem
er versicherte,\*) es sen ein Wassenstülltand abgeschlossen worden.
Rlein ließ ihn durch, wurde aber dafür von seinem erzürnten Kaiser abgesett. Marschall Soult erreichte Kalkreuths Armee bei
Greußen und fügte ihr in unablässiger Versolgung am 16. und
17. schwere Verluste bei. Die Verwirrung und Zerrüttung unter
ben preußischen Truppen mehrte sich. Das Gedränge in Nordhausen war ungeheuer. Es sehlte an Lebensmitteln, die Soldaten zerstreuten sich auf die Felder, um Kartosseln zu suchen, viele verliesen sich. Hohenlohe sammelte so viel er konnte und ging über den
Harz nach Magdeburg. Die Sachsen, die unter Zeschwitz noch bei
ben Preußen geblieben waren, trennten sich von ihnen in Aschersleben und kehrten heim, am 17. Ihr König erklärterschon am
23. sein Bündniß mit Preußen sur ausgehoben.

ber, befahl, benselben zu erschießen, ließ ihn aber mit ber bloßen Tobessangst bavonkommen. Friedrich der Große jedoch, der die Polen geschont wissen wollte, nahm Blüchers Eigenmächtigkeit sehr übel, schickte ihn in Arrest und nöthigte ihn, seinen Abschied zu nehmen, den er mit dem Beissatz unterschried "Blücher kann sich zum Teusel scheren." Beim Ausbruch bes bayerischen Erbsolgekrieges 1778 beschwor Blücher den großen König in den rührendsten Briesen, die uns noch erhalten sind, um Wiederanstelslung, aber der König gab ihm keine oder nur die gröbste Antwort. Bei des Königs Tode 1786 war daher, während das ganze Land tief trauerte, Blücher allein voller Jubel, denn Friedrich Wilhelm II. gab ihn seinem Regimente wieder und machte ihn sogar bald darauf zu dessen Schlachten werten und war schon über seichste die Tühmlichste aus, mußte aber seit dem Basler Frieden 1795 wieder bis 1806 auf Krieg und Schlachten warten und war schon über sechszig Jahre alt und schneeweiß, jedoch noch immer kräftig wie ein Jüngling.

<sup>\*)</sup> Rlein verlangte, Blücher solle sein Ehrenwort geben, daß wirklich ein Wassenstillstand abgeschlossen sep. Blücher verstand aber kein Französisch und der Dollmetscher bejahte in seinem Namen, ohne daß Blücher bavon Notiz nahm.

Die Trümmer ber preußischen Armee gelangten zwar am 20. glucklich nach Magbeburg, von wo ber König schon zwei Tage vorher nach Berlin geeilt war; aber ber greife Commandant biefer Festung, General von Kleift, hatte nicht die mindeste Vorkehr getroffen. Obgleich er Vorrathe genug hatte, verweigerte er fie boch ben Flüchtigen, weil er sie ber Besatzung allein vorbehalten wollte. Alle Plate und Strafen ber Stadt maren überfüllt mit ineinandergefahrenen Wagen und Geschützen, daß niemand fich aus diesem Gebrange loswickeln konnte. Hohenlohe selbst fand bet Rleift kein Behör. Unter biefen Umftanben gab er ben Plan, unter ben Mauern der Festung ein Lager zu beziehen und wenigstens einen großen Theil der fesndlichen Streitkräfte hier festzuhalten, wieder auf und entschloß sich, wie ermüdet und muthloß auch seine Truppen waren, bennoch zu weiterem Rudzug. Derfelbe konnte ihn jest nicht mehr nach Berlin führen, bas icon von ben Frangofen befett fenn mußte. Er hoffte aber auf einem Umwege Stettin zu erreichen und zur Sicherung ber preußischen Nordprovinzen noch vor Eintritt bes ftrengen Winters mitzuwirken. Herzog Eugen verließ hier die Armee und begab fich auf seine Güter. Der herzog von Weimar vereinigte fich-mit Blücher, ber ben ganzen Artilleriepark der Armee zu leiten übernommen hatte, bei Wolfenbuttel und bestand am 26. gegen ben nachfolgenden Soult ein Gefect bei Altenzaun, übergab aber alsbann bas Commando an ben General Winning und kehrte auf bes Königs ausbrückliche Anordnung, um die Interessen seines Landes nicht zu gefährben, nach Beimar zurud, nachbem er rühmlich seine Pflicht erfüllt. — General Schimmelpfennig, welcher die rechte Flanke der fliehenden Armee mit einigen tausend Mann Cavallerie deckte, wurde am 26. October bei Zehdenik von Murat überfallen und erlitt vielen Berluft, fam aber noch glücklich nach Stettin.

Hohenlohe selbst schleppte sich mit seiner tobtmüben und verhungerten Armee mühsam bis Prenzlau. Die für ihn bestimm= ten Lebensmittel zu Templin waren von den Franzosen bereits weggenommen worben. Am 28. forberte ihn Murat zur Uebergabe auf, indem er ihn versicherte, er fen von allen Seiten umringt und rettungslos verloren. Obgleich bies nun keineswegs ber Fall war und sich Hohenlohe wohl noch hätte burchschlagen kön= nen, so war boch alle moralische Kraft bei ihm wie bei ben Truppen gebrochen. Der Chef feines Generalftabes, Dberft von Daffenbach, ritt wie ein Rarr am Ufer bes nahen Uckerfees umber, um zu recognosciren, und konnte in ber Confternation, in ber er war, nicht herausbringen, ob er sich auf dem rechten ober linken Ufer befinde. Nur ber General Hirschfelb und ber Rittmeister von ber Marwit riethen zum Kampfe und erklärten bie Behauptung Murats, daß die Armeecorps von Bernadotte, Soult und Lannes alle in ber Nähe ftunben, für eine Luge, aber Maffenbath fab in feiner Angst wirklich alle biefe nicht vorhanbenen Feinbe und beftimmte ben entmuthigten Fürsten, bie schmähliche Capitulation zu unterzeichnen, in Folge beren 9000 Preußen ohne Schwertftreich gefangen wurden. Man bemerkte mißfällig, daß hohenlohe nur für sich und die Offiziere freien Abzug bes Gepäcks und Entlaslung auf Chrenwort ausbedungen, die Gemeinen aber lediglich ber Willführ bes Feinbes überlaffen hatte. Prinz August von Preugen, ber nichts von dieser Capitulation wußte und in der Rabe mit seinem Grenadier-Bataillon marschirte, wurde von frangofischer Uebermacht überfallen und nach ber tapferften Gegenwehr, wobet er fast ertrunken mare, gefangen. Einen Tag später, am 29., ergab sich ber Oberst Hagen mit 4200 Mann bei Pasewalk an zwei französische Reiterregimenter, die viel schwächer waren, als er. Eben fo am 31. General Bila mit 1100 Mann und reichen aus Sannover geflüchteten Kaffen. Auch ber Reft bes im Barg von Blücher fo gut geschützten Artillerieparks ging bei Bolbekow am 30. verloren, es waren jeboch nur noch 25 Gefcute, bie übrigen maren icon unterwegs abhanben gefommen.

Von der ganzen preußischen Offensivarmee waren nunmehr nur noch die vereinigten beiben Corps von Blücher und von

Winning (früher Herzog von Weimar) übrig. Blücher war einen Tagmarfc hinter Hohenlohe zuruckgeblieben, wozu er ausbrucklich Erlaubniß hatte, baber ihm nicht zum Borwurf gemacht merben durfte, er habe seinen Oberfeldherrn bei Prenzlau im Stich gelasfen. Noch 21,000 Mann fart wollte er eine Schlacht magen, erfannte aber, bie von allen Seiten gegen ihn aufgebotenen Feinbe seben ihm boch zu überlegen. Sein Plan war nun, so viele Heertheile ber französischen Armee als möglich auf sich zu ziehen, um ben preußischen Nordprovinzen Luft zu machen und zuleti bie Flucht nach Schweben ober England zu versuchen. Es blieb ihm aber tein großer Spielraum. Soult und Bernabotte verfolgten ibn unablässig, schnitten ihn von ber Elbe ab und zwangen ihn, fich nach Lubed zu werfen. Der Senat biefer ehrmurbigen alten Sanfeftadt protestirte gegen bie preußischen Gafte aus allen Rraften, aber Blücher war in Noth und nahm feine Rücksicht. Dan hat ihm nicht ganz mit Unrecht vorgeworfen, daß er bie schone Stadt in einer ja boch nuplosen Bertheibigung aufopferte. Aber es ware ihm bei ber Heftigkeit und bem Trop seines Wefens unmöglich gewesen, ohne Schwertstreich zu capituliren, wie Hohenlobe. Er vertheibigte baber bie Stadt gegen bie französischen Angriffe, während schwebische Schiffe, bie ihm zu Gulfe kommen wollten, in ber Trave von ben französischen Batterien theils ver= jagt, theils zur Ergebung gezwungen wurden und andererseits bie Danen unter General Ewalb heranruckten, ihre Grenze zu beschüten. Rie war Blücher in einer größeren Noth gewesen, die Lübecker verwünschten ihn, ein übermächtiger Feind bombarbirte bie Stabt und flürmte die Thore, ber einzige Rückzug auf ber Trave war abgeschnitten, keine englische Flotte vorhanden, die ihn hatte aufnehmen können. Aber er wich nicht und kampfte fort, bis bie Frangosen maffenweise in bie Stadt einbrangen und unter schredlichem Gemetel eine Straße nach ber anbern ihm abzwangen. Soon aus ber Stabt vertrieben, griff er fie noch einmal an, aber vergebens. Die Franzosen blieben Sieger und plünderten bas velche und völlig unschuldige Lübeck, als ob es mit Blücher einverstanden gewesen wäre. Dieser Schreckenstag war der 6. November. Am folgenden Tage sah sich Blücher ringsum eingeschlossen und ohne Lebensmittel, glaubte der Ehre genug gethan zu haben und ergab sich mit den 8000 Mann, die ihm noch übrig und die fast gänzelich erschöpft waren.

Auf diese Weise hatte Napoleon durch die rasche und geschickte Benutung bes Sieges bei Jena bie ganze preußische Armee von ihrem Rückugswege abgebrängt und nach und nach in allen ihren Bestandtheilen vernichtet. Er selbst war von Weimar über Naumburg ber Armee nachgereist und hatte nicht verfehlt, unterwegs fich bas Schlachtfelb von Roßbach zeigen und bie kleine Saule, die daselbst zum Andenken an den von Friedrich bem Großen über die Franzosen hier erfochtenen großen Sieg aufgerichtet mar, megnehmen und nach Paris bringen zu lassen. Da seine Armeecorps die Preußen überall westwärts geschoben und den Weg nach Berlin offen gehalten hatten, so stand ihm auch nicht ein Feind mehr entgegen. In Leipzig befahl er alle englischen Waaren zu con-fisciren und dieser Befehl wurde auch auf die Hansestädte und alle noch zu erobernben Hanbelostäbte ausgebehnt. Schon am 24. October ruckte Davoust ohne Wiberstand in Berlin ein und am gleichen Tage nahm Napoleon sein Hauptquartier in Potsbam. Die Festung Spandau, zwei Stunden von Berlin, ergab schon am 25. ohne Gegenwehr ihr feiger Commandant von Benckendorf. Aus Berlin war die königliche Familie bereits nach Königsberg abgereist, um sich bem Kaiser von Rußland in die Arme zu wer-Ein preußischer Friedensvorschlag vom 27. October war von Napoleon bahin beantwortet worben, daß er dem König von Preußen das Eroberte nicht eher zurückgeben werde, bis England alle etoberten Colonien und Rugland die Moldau und Wallachei herausgabe. Da man in Berlin an die Möglichkeit einer Nieber-lage zu glauben, vorher für Schande gehalten hatte, waren auch keinerlei Sicherheitsmaßregeln getroffen worben. Die Flucht bes

Hofes mar fo übereilt, daß Napoleon noch Roftbarkeiten, Raffen, wichtige Correspondenzen bes Rönigs und ber Rönigin und unermeßliche Armeevorrathe, ben ganzen Inhalt bes Zeughauses unb 100,000 Gewehre erbeutete. \*) Am 28. hielt Napoleon seinen feierlichen Triumpheinzug in Berlin burch bas Branbenburger Siegesthor in größter Galla. Die Behörden in Berlin handelten eben so kopflos wie die Generale im Felde. Minister von Schulenburg, bem in Abwesenheit bes Königs die Leitung ber Regierung anvertraut mar, ließ bas Unglück von Jena ben Bürgern Berlins burch folgenden Maueranschlag verfündigen: "ber König bat eine Schlacht verloren. Ruhe ift bes Bürgers erste Pflicht, ich bitte barum. Der König und seine Brüder leben noch." Mit Recht ift bie Phrase: "Ruhe ift bes Burgers erste Pflicht" megen ihrer Albernheit sprichwörtlich geworben und geblieben. In berfelben gitternben Angst wußte auch ber Magistrat nicht, wie tief genug er fich bucken solle. Als ber von Napoleon zum Gouverneur ber Stabt ernannte General Hulin höflich bie Ablieferung ber Waffen anordnete, sette ber Berliner Magistrat aus eigener Beisheit hinzu "bei Tobesstrafe sollen alle Waffen abgeliefert werben." Hulin mußte selbst bie Stadt beruhigen, so sen es von im nicht gemeint gemesen. Als bagegen Gulin bie reichen unb agesehenen Burger aufforberte, eine Burgerwache zu bilben, mußte wan fich nicht barein zu finden, glaubte, es feb genug, menn bewhites Gefindel biene, und fand fich burch ben Wachtbienft zum

Mahrend so vieles, das man hatte mitnehmen sollen, vergessen werde, vergaß man doch den unglücklichen heinrich von Bulow nicht. Man ihleppte ihn erst von halle, wo er gefangen saß, nach Berlin, dann von hier nach Königsberg. Unterwegs erlitt er als angeblicher französischer Exion grobe Mißhandlungen vom Böbel. In Königsberg lieserte man im unedelmüthig der russischen Rache aus und auf dem Wege nach Riga werde er von Kosaken dergestalt mißhandelt, daß er bald darauf in dieser Stadt den Geist ausgab. Niemals fand ein guter Patriot ein undankbares Waterland.

Schutz ber Stadt nur genirt. Das war der öffentliche Geist der damaligen Gebildeten. Ein solches Beispiel konnte natürlich den Pöbel nicht bessern, unter dem es viele gab, die aus Gewinnsucht und Schabenfreude alles, was etwa noch vom Staatseigenthum verborgen war, den Franzosen anzeigten. Als einmal dem General Hulin ein großer Holzvorrath benuncirt wurde, rief er entrüstet: "den soll euer König behalten, damit ihm das Holz nicht sehle, um die Verräther daran zu hängen."

Seiner großen Erfolge froh, benahm sich Napoleon selber fehr gnäbig und war in ber beften Laune. \*) In Potsbam unb Sanssouci hulbigte er bem Andenken Friedrichs bes Großen, beffen Bimmer er mit feinen Marschallen in großer Galla betrat, wobei er ehrfurchtsvoll ben hut abnahm. Den Degen Friedrichs fanb er noch vor und nahm ihn mit. "Dieser Degen," schrieb er in seinem 19. Armeebulletin, "ift mir mehr werth als 20 Millionen." Auch bie Stanbuhr Friedrichs nahm er mit. \*\*) In Berlin besuchte er ben Prinzen Beinrich, ben alten hier zurückgebliebenen Bruber bes großen Friedrich, und beffen Familie. Am jährlichen Bebachtnißtage bes unfterblichen Konigs befahl Napoleon, bag bie übliche Festrebe in ber f. Akabemie gehalten werbe, aber Johannes Müller, berfelbe, ber in bie Posaune bes heiligen Krieges gestoßen und jeden Preußen für ehrlos erklärt hatte, ber nicht gegen Rapoleon zu ben Waffen greife, war burch eine gnäbige Aubienz bet biesem so ganz umgewandelt, daß er als ber bestellte Festredner so wie acht Jahre früher Fontanes in Paris bei ber Gebächtnißrebe auf Washington, nicht sowohl ben Tobten, als vielmehr ben Rebebesteller pries und alles Lob, bas Friedrich bem Ginzigen gelten sollte, auf Napoleon übertrug, zu bessen eifrigsten Dienern er hinfort zählte. — Der Fürst von Hatselb, Schwiegersohn bes

<sup>\*)</sup> Er frug in Berlin: "nicht wahr, hier gibt es auch Jakobiner? es könnte mir Spaß machen, hier eine Republik zu stiften."

<sup>\*\*)</sup> Er hat sie noch bis St. Helena mitgenommen und sie hat ihm dort die Todesstunde geschlagen.

Ministers Schulenburg, hatte bem Fürsten von Hohenlohe bie Stärfe ber in Berlin eingerückten Armee gemelbet, ber Brief war aufgefangen worden und der Fürst sollte füsilirt werden, aber seine schwangere Gemahlin warf sich Napoleon zu Füßen. Da sagte dieser am Kamin stehend: "hier ist der Brief Ihres Gatten, werfen Sie ihn ins Feuer, so habe ich keine Beweise mehr gegen ihn." Rapoleon versehlte aber auch nicht, diesen großmüthigen Zug in seinem 22. Armeebulletin aussührlich zu erzählen, um die Herzen zu gewinnen.

Damit stand in schrecklichem Contrast, daß er dem preußischen Staat 150 Millionen Kriegssteuern auflegte und nicht nur vom Brandenburger Thor den Siegeswagen der Victoria mit dem schonen Biergespann von Bronze, sonbern auch aus ben königlichen Sammlungen und Schlöffern eine Menge Kunftschäte entführte. Dazu kamen noch Contributionen von einzelnen Städten, Berlin z. B. mußte 2,500,000 Thaler zahlen. Auch Sachsen und Thü-ringen mußten sich Napoleons Schonung mit Gelb erkaufen, ber Aurfürst von Sachsen 8 Millionen Thaler, der Herzog von Wei-mar ½ hergeben. Von Hannover, wo die preußischen Wappen fogleich abgeriffen wurden, erpreßte Napoleon etwas über 9 Mill. Am 21. November erließ Napoleon aus Berlin bas berüchtigte Decret, welches bie Continentalsperre gegen England verfügte, b. h. die Confiscation aller englischen Waaren auf bem Keftlande von Europa, die Gefangennehmung aller Engländer, die sich daselbst befänden oder zeigen würden, die Beschlagnahme aller Schiffe, die in einem englischen Hafen gewesen, auch neutraler Schiffe, das unbedingte Verbot jedes Handelsverkehrs, ja sogar iches Briefverkehrs mit England, furz die gangliche Ausschließung alles Englischen. Zugleich erklärte er, was er auf bem Festlande erobere, nicht eher wieder herausgeben zu wollen, als bis England bie ihm und seinen Bundesgenoffen geraubten Colonien in den anbern Welttheilen murte herausgegeben haben. Darin mar zu= gleich bie Drohung enthalten, daß er auf bem ganzen Festland keine unabhängige Macht bulben würde, die sich seinem System nicht unterwürse. Er vergaß, daß er nicht blos den Handelsstand von ganz Europa ruinirte, sondern auch die gebildeten Classen, die bisher so viele Bewunderung und blinde Ergebenheit für ihn bewiesen, in ihren häuslichen Gewohnheiten auss tiesste verletzte, indem er ihnen die Colonialwaaren vertheuerte. Doch darf auch nicht vergessen werden, wie viel sein System der französischen Industrie nutzte, denn Frankreich allein war durch den Raub der Nachbarländer immerwährend bereichert worden und besaß die zum Betrieb großer Fabriken und Manufacturen nöthigen Kapitalien, beherrschte daher mit seinen Erzeugnissen den Markt auf dem ganzen Continent.

Eine höchft auffallenbe, animirte und eigentlich brutale Stimmung legte Napoleon in Bezug auf die Königin Louise an den Tag, indem er vor aller Welt in feinen Armeebulletins Schmabungen auf fie häufte. Man konnte biefes unritterliche, gemeine Berfahren eines großen Mannes gegen eine unglückliche Frau nicht begreifen. In der That bediente er sich beinahe der Sprache, die einst Bebert gegen die Königin Marie Antoinette geführt hatte, und schien ber Solibarität zwischen bem Terrorismus bes Convents und dem des neuen Soldatenkaisers barzuthun. \*) Es scheint nicht bag er bamals schon ahnte, bas preußische Wolf werbe bie Beleibigung seiner Königin tief empfinden und einst furchtbar rächen. Er bachte wohl nur an ben "Frauencongreß in Phrmont." Kurz vor bem Kriege nämlich im Juni und Juli hatte bie Königin Louise bas Bab Phrmont besucht und hier mit der Herzogin von Weimar (Schwester des Kaisers Alexander), ber Prinzessin von Coburg (Gemahlin bes Großfürsten Conftantin), ber Kurprinzeffin von heffen zc. Unterhaltungen gepflogen, in benen von Napoleon sehr übel gesprochen worden war. Das war ihm zu Ohren gekommen und er hielt ben Einfluß ber Frauen an ben alten Sofen

<sup>\*)</sup> Man nannte Napoleon einen Robespierre à cheval.

für keineswegs unbebeutenb. Der Stolz ber alten Dynastien unb selbst bes alten Abels in England, Defterreich, Deutschland und Rußland ärgerte ihn um so mehr, als er ihnen ebenbürtig werben und burch Vermählungen seine Familie mit den ihrigen verschmelzen wollte. Der die Manner mit bem Schwert besiegte, wollte fich bie Nabelstiche ber Frauen nicht gefallen laffen. So wenig wie er in Frankreich bie Opposition ber geistreichen Cirkel bei ber Frau von Staël gebuldet hatte, so wenig wollte er leiben, daß sich bie Frauen in seine auswärtigen Geschäfte, Krieg und Diplomatie, einmischen sollten. Er sagte daher, als ihm in Berlin ber Hofabel vorgestellt wurde: "Diesen Abel will ich so klein machen, daß er sein Brob betteln soll." Zum Grafen Reale, beffen schöne Tochter in einem an bie Marquise Lucchefini geschriebenen, aber aufgefangenen Briefe große Kriegsluft gegen Napoleon verrathen hatte, fagte er: "wohlan, mein Herr, Ihre Weiber haben ben Rrieg gewollt, bas ift babei herausgekommen." Und bem turkiichen Gesandten rief er zu: "ihr ba braußen thut recht, daß ihr eure Weiber einsperrt." Dies erklärt seinen Ingrimm gegen bie Königin. \*)

Dim ersten Bulletin bieses Kriegs schrieb er: Die Königin bestins bet sich, als Amazone gekleibet, in der Unisorm ihres Dragonerregiments bei der Armee und schreibt unzählige Briese, um die Gemüther auszuregen. Ran glaubt Armida zu sehen, wie sie in ihrer Verwirrung den Feuerbrand in ihren eigenen Pallast schleubert. — Im 9. Bulletin schrieb er: sie hat das Kriegsseuer angeblasen. Sie ist eine hübsche Frau, die aber wenig Seist hat. Im 17.: man macht sich keinen Begriff, wie thätig die Frakstion (der Königin) war, um den König wider seinen Willen zum Kriege sortzureißen. In allen Läden Berlins sieht man einen Kupserstich, darstels lend den russischen Kaiser, neben ihm die Königin und gegenüber den König, der die Hand über dem Grabe Friedrichs des Großen emporhält. Die Königin selbst, die einen Shawl um sich geworsen hat, ungefähr wie die Londoner Kupserstiche die Lady Hamilton darstellen, legt die Hand ausse herz und scheint den russischen Raiser anzusehen. Man begreift nicht, wie der Berliner Polizei die Verbreitung einer so erbärmlichen Satire hat ges

Babrend seines Aufenthaltes in Berlin incorporirte Rapoleon seinem Reich nicht nur hannover, sonbern auch bie Staaten Des neutral gebliebenen Kurfürsten von Deffen und bes ungludliden Bergogs Ferbinand von Braunschweig. 3m 27. Bulletin rom 7. Nov. batirt ergoß er Spott und Hohn über bas beffische Rurbaus, ruckte bemfelben vor, bag es früher seine eigenen Unterthanen ben Engländern verkauft, daß es bas Land flets tyrannifirt babe 2c. und erklärte es für unwürdig länger zu regieren. Maricall Mortier mußte Beffen befegen, ber überraschte Rurfürft batte faum Beit, zu entfliehen. Das Bolf machte eine schmache Demonftration zu Gunften bes Rurfürsten Wilhelm, aber ber von ben Bauern gewählte Anführer Mensing bewog sie, bie Waffen wieber nieberzulegen. Ein anderer Anführer, ber Feldwebel Schuhmann, wurde zu Cassel erschoffen (17. Jan. 1807). Der blindgeschoffene Herzog von Braunschweig wurde von treuen Dienern in einer Sanfte zu Buß, weil ihn ein Wagen zu fehr erschüttert batte, vom Schlachtfelb bei Auerstäbt in sein väterliches Schloß in Braunschweig getragen, aber Napoleon ließ ihn hier nicht einmal rubig sterben, sondern zwang ihn weiter zu fliehen, bis er auf danischem Gebiet zu Ottensen endlich ben ersehnten Tob und ein ruhiges Grab fanb. Napoleon antwortete bem braunschweigischen hofmarschall, der um Schonung seines sterbenden Herrn bat: "sagen Sie

fallen können. Uebrigens hat sich der Schatten des großen Friedrich bet dieser ärgerlichen Scene empören mussen, benn sein Geist, sein Genie, seine Wunsche gehörten der französischen Nation an, von der er sagte, wenn er ihr Herr wäre, durfte keine Kanone in Europa vor seiner Erlaubniß abger senert werden. Im 19. Bulletin: Im Gemach der Königin zu Potsdamt fand man die Correspondenz des Königs mit dem Kaiser von Rußland und englische Memoiren, welche beweisen, daß man die mit Napoleon geschlossen nen Verträge nicht achten solle. Diese Piecen beweisen, wie unglucklichten die Fürsten sind, die Weibern einen Einstuß auf die Politik gestatten. Diese Koten, Berichte und Staatsacte dufteten von Bisam und waren mit Tois lettengegenständen untermengt.

bem General Braunschweig, daß ich in einem preußischen Offizier keinen Souverain anerkenne und daß er das Erbe seiner Bäter mit Recht verliert, er, der die Hauptstadt Paris hat zerstören wollen." Im 23. Bulletin sagte Napoleon in Bezug auf den Herzog: "Was kann Chrwürdiges im Alter seyn, wenn es mit seinen Fehlern die Großsprecherei und die Unbesonnenheit der Jugend verbindet?" Die größte Schmach aber fügte Napoleon dem preußischen Heere zu. indem er dem kleinen Fürsten Karl von Isenburg aus der Betterau erlaubte, in Berlin selbst aus preußischen Deserteuren eine französisch = preußische Legion anzuwerben gegen Preußens König.

Mittlerweile wiederholte sich bas klägliche Schauspiel ber Caritulationen auf offenem Felbe in der feigen lebergabe fast aller preußischen Festungen. Siebei ift zu ermägen, daß fast alle Commandanten alte schwache Leute waren, die ohne Verdienst wir burch Anciennitat ober Gunft auf ihre Poften gekommen ma= m, bag es trot ber Festigkeit ber Werke, bes Reichthums an Ge= ihugen und Vorrathen aller Art, an Vorbereitung für eine Belagerung fehlte, an die kein Mensch vorher gedacht hatte; daß viele muverlässige Truppen, namentlich Polen, in den Festungen lagen, baß sich die Meinung verbreitet hatte, alles sen verloren und unnuge Vertheibigung mache nur bas Uebel ärger und ruinire tie Stäbte. Zuerst fiel Erfurt burch bie Schwäche bes alten **Willenborf und Spandau durch die Feigheit des Commandanten** Bendenborf, beffen größte Sorge mar, bag fein Suhnerhof in bas ihm reservirte mitzunehmenbe freie Eigenthum inbemin murbe. Am 29. Oct. übergab ber feige General von Rombig ohne Gegenwehr bie so wichtige Festung Stettin, Shiffel zur Oftsee und zu ben preußischen Rordprovinzen. Um 31 übergab General von Ingersleben bas von Wasser umgebene, infaft fefte und fast uneinnehmbare Ruftrin ber ersten frangofis in Reiterei, die sich vor der Festung zeigte, ja er ging selbst zu knen hinaus, um zu capituliren. Noch wenige Tage vorher hatte

ø

Durdreife befucht und ihm ben Plat br 3 .... Rich Am & Rovember capitulirte ber alte Kleift mann bei fich hatte, bie St Bei Beit Begegen nur 10,000 Mann und nicht einmal L Reine Uebergabe mar schmählicher vici vie überall, bebangen fich bie Offiziere ihr Ger . ... it ibr Chrenwort aus und bie Franzosen tha .... dante so leicht und bequem als möglich Mun Swerkte auch nicht einen muthigen Offizier, mit biefer Centralfefts ... Moben-..... Die Generale Lecocq und von Schöler in Same ..... Burger Vertheibigung (biese Festung murbe von ... , ichteist), am 25. General von Uttenhofen in ..... wi Culmbach und General Graf Strachwitz

On prommandant von Trossel erhielt durch einen eige Communication die Zusicherung, daß er in seiner Amtow wonnen und mit keinerlei (Linquartier) worden sollie.

ub trug bie Aufklärung und Intelligenz, mit ber man fich brüftete, fe tranige Früchte, wie hier. Zwar ernannte ber König scon am 21. Ottober ben Fürften von Anhalt-Pleß zu feinem General-Swellmächtigten, um bie Bertheibigung Schlesiens zu leiten, und gab finen Abjutanten Graf Gogen mit, und General Lindner als Bigwier ber ichlesischen Festungen follte biese letteren in Stanb then mb in Berbindung halten, aber Hohm wollte nichts von einem Eisebet ber gablreichen jungen Dannschaft bes Lanbes miffen und Mitte sogar bie schon ausgehobenen Rekruten wieber beim und Miner wies burch Runbschreiben vom 28. Oct. alle Festungsdemmenbanten an, fich auf Belagerungen gefaßt zu machen, fügte der bingu: "wir follen uns halten, b. h. nur bann bie Festung Mergeben, wenn wir se hen, daß man sich nicht länger, ohne unweise Pfchn, halten kann." Darauf berief fich nachher überall die Faulmb keigheit. Unterm 2. November schrieb ber König nach Heften, die Festungen sollten sich aufs äußerste vertheidigen und wher Commandant es fehlen ließe, dem werde er den Kopf vor Bise legen lassen. Aber Lindner ließ sich bas nicht irre ma-Imbern äußerte sich auf seiner Rundreise durch die Festungen gegen bie Commandanten, alles fen verloren und fle foll= mm tracten, gute Capitulationen zu erhalten. Abgesehen von mischiebenen Stärke ber Festungen befahl er, baß alle ohne thehme sich nur auf Vertheibigung ber innern Werke beschränken bon born herein bie Außenwerke Preis geben follten, obgleich beind auch nicht ein einziges Belagerungsgeschütz mitbrachte. felbst verließ Breslau, um ben vielen Fragen und Bestürau entrinnen und futschirte im Lande herum, ohne fich ber Rezierung zu wibmen. Ein ebler junger Mann, Graf ter, abnte bas Schlimmfte und wollte alle Jäger und ruftigen der bes Landes zu besserem Schutz ber Festungen aufbieten, aber nirgends bei ben Behörben Anklang und schoß sich aus Mreiflung eine Kugel vor den Kopf, 13 Nov.

ø

11

M

×

nis

100

its

7

THE

Jerome und Bandamme hatten kaum 23,000 Mann, die beis. Rengel, 120 Jahre. III.

ben baperischen Divisionen Deron und Wrebe und die mürttembergische Division Seckenborf, ausschließlich Rheinbundstruppen. Sie legten sich zuerft vor Glogau, 7. November, und ber Commanbant von Rheinhard übergab bie Festung am 2. Dezember, obgleich er sich gegen Truppen, die nur Felbgeschütz hatten, viel langer hatte vertheibigen können. Erft bas in Glogau gefundene schwere Beschütz mußte bem Feinde bienen, bie übrigen Festungen bes Lanbes regelmäßig zu belagern. Die Preußen in Schlessen wurden durch ihre eigenen Kanonen bezwungen. Da keine Felbtruppen, kein bewaffnetes Aufgebot, kein Freicorps einen Entsatversuch machte ober ben Feind nur neckte, konnte berselbe behaglich in ber fetten und von Ueberfluß stropenden Proving sich ausbreiten und die Gelegenheit zum Plündern aufs bequemfte benuten. Bandamme selbst gab bas Beispiel und pflegte in ben abeligen Schlössern, bie er zu seinem Hauptquartier mählte, bas Silberzeug mitzunehmen. Auch Offiziere ber Rheinbunbstruppen blieben nicht ganz frei von Raubgelüften \*) und die Gemeinen, vor allen die Württemberger und unter diesen wieder die schwarzen Jäger machten sich ben übelften Ruf als Plünderer. Auch Grausamkeiten wurden an Wehr= losen verübt. Rie zeigte fich ber Deutsche rober gegen ben Deutichen, in ben Glaubenstriegen ausgenommen. Die fanb Frankreich willigere Werkzeuge in Deutschland selbst zur Entehrung ber Deutschen.

Schon am 6. Dezember legte sich Vandamme vor die schlesische Hauptstadt Breslau und begann sie mit dem Glogauer Geschütze zu belagern. Hier commandirte General von Thiele und hier war auch Lindner als Generalinspector aller schlesischen Festungen. Gleich in den ersten Tagen wurden den Bürgern die Wassen genommen,

<sup>\*)</sup> Wrede nahm aus dem Schlosse bes Herzogs von Braunschweigs Dels das Silberzeug mit. Der Schlosverwalter ließ sich aber eine Quitstung dafür geben und diese Quittung hielt später der preußische Minister Stein Wrede vor, der sosort den Werth des Mitgenommenen ersesen mußte. Arndts Wandlungen und Wanderungen S. 218.

bamit sie nicht etwa Luft bekämen, ihre Stabt felbst zu vertheibi= Die Kanonen bonnerten zwar so laut von ben Wällen, baß manche glaubten, es sep nur um Lärmmachen zu thun, ba bie Reigung zu einer wirksamen Abwehr bes Feindes in dem Grabe fehlte, baß Lindner nicht einmal einen Ausfall machte, als ber Fürst Pleß endlich mit einem bewaffneten Aufgebot ber Hauptstadt nahte und in ber Nähe berselben ein rühmliches, wenn auch unglückliches Gefect bestand, 30. Dezember. Nachdem die Stadt noch eine Zeitlang heftig bombarbirt worben, aber noch kein Werk genommen, noch kein Mangel an Lebensmitteln eingetreten war, glaubten Lindner und Thiele, es sei für den Schein der Ehre genug gethan und übergaben die reiche Stadt am 5. Jan. 1807. Die Truppen mas ren wüthenb, verweigerten ben Gehorsam, bezeugten ben Offizieren ble tieffte Verachtung, bachten aber nicht an weitere Vertheibigung, sondern rächten sich lediglich burch Bertrümmerung aller Fuhrmerke, burch Plunderung und Verkauf aller Magazine und durch bas Zerschlagen ihrer Waffen. Doch fanden die Franzosen noch 250 Ranonen auf ben Ballen, die friegsgefangene Befatung betrug nur 5400 Mann. Dem Regierunsbezirk Breslau legte ber Feind eine Contribution von 18 Millionen Franken auf, die Festungswerke ber Stabt aber ließ er schleifen.

Hierauf theilte Vandamme sein Heer und ließ mit einem Corps die Festung Brieg nehmen, die der Commandant Cornerut schon am 12. Jan. mit 1400 Mann Besatzung übergab und die gleichesalls geschleift wurde, und mit dem andern das wichtige und sehr seste Schweibnitz belagern. Der Commandant von Haacke dasselbst war der stupideste und zugleich brutalste Offizier der preußischen Armee, ein sürchterlicher Soldatenprügler, aber ohne Intellisgenz, wie ohne Ehre, der die herrliche Festung nach einem nur breitägigen Bombardement am 16. Februar mit 249 Kanonen, unsgeheuren Vorräthen und 2000 Mann übergab und nur für sich und bie Herren Offiziere günstige Bedingungen verlangte. Untersdes war der Fürst Pleß von einem seindlichen Corps unter Lesedvre

verfolgt und am Pag Wartha geschlagen worben, 8. Febr., worauf er sich nach Destreich flüchtete. Nun blieben noch bie Festungen Neiße, Cosel, Glat und Silberberg zu belagern, womit auch begonnen wurde; boch trat eine Störung ein, sofern ein Theil ber Bayern nach Polen geschickt, jeboch nachher burch Sachsen erfett wurde, bie in biesem traurigen Rriege erft für, bann gegen bie Preugen fechten mußten. Die gebachten vier schlesischen Veftungen hatten zufällig beffere Commandanten und zugleich wirkte ein Beift Fräftigerer Ermannung, ber vom Rampf in ben Nordprovinzen und von den Manifesten bes Königs ausging, wohlthätig ein. Neiße, commanbirt vom alten General Steensen, hielt eine breimonatliche Belagerung aus und capitulirte erst am 16. Juni. Cosel, commanbirt vom Oberst Neumann, belagert feit bem Januar, wehrte sich noch ruhmvoller und capitulirte erst nach bem Tobe bes Com= manbanten, am gleichen Tage wie Reiße. Glat wurde burch Graf Bögen fehr tapfer und einfichtsvoll vertheibigt. Von hier aus geschahen auch glückliche Ausfälle, bie jedoch nicht hinreichten, Reiße und Cosel zu entsetzen. Majer Losthin überfiel mit einem Streifcorps die Bayern und Sachsen unter Lefebore bei Ranth und schlug fie am 13. Mai, Lefebore aber verstärkte sich mit Polen und schlug Losthin bei Freiburg, so bag er nur mit einem Rest ber Seinen nach Glat entkam. Nach einem unglücklichen Gefecht vor biefer Festung mußte sich Gögen felbst in biese zurudziehen und bas Pulver ging ihm aus, so bag er bie Stabt binnen vier Wochen zu übergeben versprach. Innerhalb bieser Zeit aber wurde Friede gemacht und Glat blieb in ben Sanben ber Preugen, eben fo bie uneinnehmbare Felfenfeste Silberberg.

Wir kehren nun zum König zurück. Seinen Entichluß, ben Kampf fortzusetzen, unterstützten nur noch 18,000 Mann aus ben Sarnisonen in Pommern und Preußen unter General Lestocq und ber Beistand Rußlands, bessen Armeen aber noch weit entsernt waren. Er mußte in ihre Nähe nach Königsberg stüchten. Wenn sich Magbeburg, wenn sich die schlesischen Festungen gehalten hätten,

wenn ber König von Schweben von Stralsund aus eine Demonstration im Rücken Napoleons gemacht, wenn bie Hessen noch zu rechter Zeit sich zu ihm gezogen hätten, so würde ein großer Theil ber Streitkräfte Napoleons dieffeits ber Ober in Anspruch genommen worben fenn und zwischen ber Ober und Weichsel hatten bie Breugen fich verftarten, die Ruffen herankommen können. die Festungen stelen, die Schweben waren unter ihren beiben Generalen Effen und Armfelbt uneins und ein französisches Armeecorps unter Mortier reichte bin, ganz Norbbeutschland für Napoleon zu huten, mahrend biefer felbft mit bem Gros feiner Armee an bie Beichsel rückte, die Polen zum Aufstand rief und bis nach Oftpreußen vordrang. Friedrich Wilhelm III. war in einer dumpfen Verzweiflung. Haugwit und Lucchesini, benen Zastrow, Kökeris 2c. zustimmten, riethen ihm immer noch, sich auf Gnabe und Ungnabe in Napoleons Arme zu werfen und unterzeichneten sogar mit Tallehrand einen bemuthigen Friedenstractat, ben Napoleon unterschrieb und ben Duroc am 22. Dez. bem König bringen mußte. In diesem Augenblick. aber ermannte sich der König wieder, (ohne Zweifel durch den Freiherrn von Stein, einen Nassauer, der im Preußischen Finanzministerium angestellt war, burch ben Oftpreußen von Son, auch burch Harbenberg, auf beffere Gebanken gebracht,) und verwarf ben französischen Antrag. Er blieb aber nicht ftanb= haft, sondern fiel immer wieder in die Angst, welche Haugwit und beffen Partei ausbeutete. \*) Das hatte bie unangenehme Folge, baß ihm selbst die befreundeten Mächte nicht trauten, Rugland seine bulfe verzögerte und England nicht einmal Subsidien geben wollte, aus ber nicht unbegrundeten Furcht, ber König von Preußen könne fich boch noch auf ihre Roften mit Napoleon verständigen. Doch geschah etwas für bie preußische Armee. Schon am 1. Dezember

<sup>\*)</sup> Der damalige Minister von Schladen, ein warmer Patriot, dessen Tagebuch am flarsten in die Umgebungen des Königs hineinsehen läßt, klagt, daß Friedrich Wilhelm III. oft an einem Tage ganz entgegengesetze Meinungen gehegt habe und zu keinem Entschlusse gekommen sep.

erließ ber König aus Ortelsberg ein energisches Decret, wonach alle Festungscommanbanten, Generale und Offiziere, welche capituslirt ober die Armee verlassen, sich seig benommen hatten, cassitt, jedoch nur Ingersleben zum Tobe verurtheilt, der Tod des Ersschießens aber unnachsichtlich allen angedroht wurde, die von nun an sich eben so schließlich aber verordnete der König, daß von nun an der Abel sein Borrecht auf Officiersstellen verloren habe und daß der Bürgerliche, wenn er tapser und sähig seh, zu so hohem Rang in der Armee aussteigen könne, wie der Fürst. Dem entsprach die Anrede, die General Rüchel (von dem Prelischuß bei Jena bald geheilt und heimlich entsommen) an die Offiziere in Königsberg hielt: "im großen Federbusch liegts nicht, hier in der Brust, hier muß es sitzen."\*)

Während Napoleon zuerst nach Polen ging, um bieses Land zu insurgiren und zugleich Schlessen im Auge zu behalten, blieb Pommern noch eine Zeitlang frei. Ein junger preußischer Lieutenant, Ferdinand von Schill, in Schlessen geboren, der bei Auerstädt verwundet worden, aber glücklich davongekommen war, sammelte hier in der Nähe der am Meere liegenden Festung Colberg einige von den vielen herumirrenden Soldaten der aufgelösten Regimenter und bildete ein kleines Freicorps, welches nach und nach anwuchs, so daß er, während Colberg sein Stüspunkt blieb, tief ins Land Streifzüge machen konnte. Er hosste, mit den Schweben in Stralsund, in Verbindung zu treten und eine Diversion im Großen machen zu können, was aber die Theilnahmlosigkeit der Schweben verhinderte. Gleichwohl gelang es ihm, indem er sich in den Rücken der nach Polen vorgedrungenen Franzosen warf,

<sup>\*)</sup> Und doch war dieser brave General kurz vorher noch so befangen gewesen, daß er, als Muffling das Zusußgehen der französischen Offiziere practisch gesunden hatte, demselben antwortete: "ein preußischer Edelmann geht nicht zu Fuß."

Rouriere, Transporte, Armeekassen und im Januar 1807 auch ben Marical Bictor abzufangen, gegen ben zur Freube aller preußi= schen Patrioten General Blucher ausgewechselt wurde. Auch verfah er Colberg, beffen Belagerung balb vorauszusehen war, reichlich mit Vorrathen, zum Verdruß bes Commandanten von Loucabou, ber bies als unbefugte Einmischung in fein Amt betrachtete und ben tapfern Schill sogar in Arrest sette, ein Mann gang bes Schlages wie Rleift, Ingersleben zc. Unterbeg war Blücher fret geworben, nach Königsberg gegangen und von bort mit 7000 Mann nach ber Insel Rügen geschickt worben. Schill eilte nun ebenfalls mit etwa 1000 Mann babin. Diese neu organisirten Truppen kamen zwar zu keinem entscheibenben Kampfe mehr, aber fie bildeten boch ben eigentlichen Rern bes neuen und verjungten preußiichen Deeres und nahmen auch bereits eine anbere und zwedmäßi= gere Uniform an; ber Bopf, ber große Hut, die engen kurzen Beinfleiber und Gamaschen machten bem Tschako und ben weiten langen Beinfleibern Plat.

Wir folgen bem Siegeslauf Napoleons. Die große Armee war ihm nach Polen vorangezogen. Er felbst verließ Berlin am 26. November 1806 und traf am folgenden Tage in Posen ein. hier erwartete ihn bereits eine polnische Deputation, ihn als Retter zu begrüßen und von ihm die Wiederherstellung Polens zu erbitten. Rosciuszko's Name wurde mißbraucht, um einen angeblich von ihm versaßten Aufruf an die Polen zu verbreiten und der aus Italien bekannte Dombrowski stellte sich an die Spize der Insurrection, die in preußisch Polen ausbrach, sobald die Franzosen anrückten. Auch viele verbannte Polen kamen von allen Seiten herbei und wurden zunächst in Leipzig zu Regimentern organistrt. Die wenigen preußischen Truppen, die im polnischen Südpreußen gestanden, mußten sich zurückziehen und wurden zum Theil aufgehoben, die beutschen Beamten überall vertrieben. In Posen ließ Davoust zwei derselben, weil sie ihrer rechtmäßigen Regierung Geldvorräthe schicken wollten,

erschießen. \*) Zwei kleine Festungen, Lentschip und Czenstochau, fielen schon am 16. und 19. November in die Sande ber Insurgenten. Als eifrigften Polenfreund benahm fich bamals Napoleons Schwager Murat, in ber Hoffnung, er werbe König von Bolen werben. Man sah ihn in einem polnischen Pelze und mit ber polnischen Nationalmütze stolziren. Aber Napoleon bachte an nichts weniger als an seine Erhebung auf ben alten Thron ber Piaften und antwortete auch ber polnischen Deputation nur ausweichenb: "fie felbst mußten fich ihre Freiheit erfampfen, alle bafur gufammenstehen; bis jest hatten sich noch zu wenige erklart." Er bezweckte baburch, baß sie ihre Rüftungen gegen bie Ruffen verdop= pelten, behielt sich aber die lette Entscheidung über ihr Schicksal vor und war nicht gesonnen, sich burch eine Insurrection in Galizien die Desterreicher in bem Augenblicke zu Feinden zu machen, in bem fle in seinem Ruden ftanben. Er bot zwar Defterreich an, ihm Galizien zu laffen und bafür Schlesten zu nehmen, aber Defterreich lehnte es ab. Ueber bie noch von den Ruffen besetzten polnischen Provinzen konnte Napoleon bermalen noch nicht verfügen und wenn Raifer Alexander sich zur Annahme ber Politik feines Waters, bes Kaisers Paul, bewegen ließ und mit Frankreich eine engere Verbindung einging, so war bies ein Bortheil, bem er Bolen gerne aufopferte.

Der Kaiser von Rußland hatte ein Heer von 60,000 Mann unter Bennigsen bereits bis Warschau vorgeschoben, ein zweites unter Burhövden rückte nach. Im Ganzen aber waren die Streitsträfte, die er gegen Napoleon aufwandte, nicht zahlreich genug, weil er gleichzeitig eine Armee gegen die Türkei schickte. Wir werden später diese orientalischen Vorgänge behandeln und zeigen, daß Alexander die Türkei einstweilen hätte in Ruhe lassen können, wodurch er sich die Theilung, mithin Schwächung seiner Armee

<sup>\*)</sup> Der Sohn des Einen kam eben aus der Schule, als er viele Leute vor der Hauptwache erblickte und aus Neugier hinzulief. Da lag seines Baters Leiche.

erspart haben wurde. Bennigsen war zu schwach, um bem erften Stof ber großen Armee Napoleons Stand zu halten, zog sich baher von Warschau und von der Weichsel zuruck, worauf auch Lefloca, ber Thorn besetzt hatte, sich zu schwach erkannte und weiter jurud ging. Am 28. Nov. zog Murat unter lautem Jubel in Barfchau ein, Rey besetzte Thorn am 6. Dezember. Napoleon tam am 19. felbst nach Warschau, benahm sich aber bier bem En= thuffasmus ber Polen gegenüber eben fo vorfichtig, wie in Pofen. hier war es, wo Joseph Poniatowski, ber schöne Meffe bes letten Ronigs, ihm bie erfte Gulbigung brachte und fortan fein treuefter Baffengefährte blieb, nicht zum Wohlgefallen Murate, ber in ihm einen Rebenbuhler fab. Mittlerweile mar ber alte ruffifche General Ramensfoi in Bennigsens Lager angetommen, vom Raiser berufen, ben Oberbefehl zu übernehmen, weil er unter Sumarow gebient hatte und bei ben Truppen altbefannt und beliebt mar. Breis übersprubelte von Feuer und war höchst erzürnt, bag Bennigsen zurückgezogen war. Sogleich mußte es wieber vorwärts geben. Burhovben aber fand noch weit zurud, und bie Reserve mter General Effen noch weiter. Napoleon hatte baher leichtes Spiel, bie wiber sein Vermuthen ploglich Stand haltenben Ruffen mufallen und zu schlagen. Dies geschah in einer Reihe von Gefesten, unter benen nur bas von Pultusk fehr mörberisch unb tine eigentliche Schlacht war, 26. Dezember. Am gleichen Sage befanden 6000 Preußen unter General Lestocq ein eben so bluti-Befecht bei Solbau gegen Ney und obgleich fie ber Uebermacht plet weichen mußten, so bewährten sie boch in einem viermaligen wathenben Angriff mit bem Bajonet, welch befferer Geift fie er= filte und von welchem Eifer fie glühten, bie Schanbe von Jena prachen. Bum Glud wollte und konnte Napoleon feinen Sieg nicht weiter verfolgen, benn ber gelinde Winter hatte ganz Polen 'in das, was man hier "das fünfte Element" nennt, nämlich ir Roth aufgelöst. Die Ranonen fanken bis an bie Achse in aufs' veichte Erbe. Auch war Bennigsen burch eine geschickte Wenbut

ber nächsten Verfolgung entschlüpft. Der alte Kamenskoi war in völligen Wahnsinn gefallen und hatte noch während der Schlacht bei Pultusk das Commando niedergelegt. In der Meinung, die Russen würden weit zurückgehen und auch ihrerseits Winterquartiere beziehen, beschloß Napoleon, seinen sehr ermüdeten Truppen Ruhe zu gönnen. Wäre ihm die Jahreszeit günstiger gewesen, so hätte er bei einer energischen Verfolgung der Russen entscheidende Vortheile erlangt, denn zwischen Bennigsen und Burhövden waltete die feindseligste Abneigung.

In Königsberg herrschte große Bestürzung, die Königin Louise verließ diese treue Stadt am 3. Jan. 1807 mit weinenden Augen und zog sich dis nach Memel, die äußerste Grenzstadt Preußens im Norden, zurück, wohin ihr auch der König bald folgte. Bei Königsberg blieb Lestocq mit dem Rest der preußischen Armee und in seinem Rücken waren noch drei preußische Festungen frei, Colberg, Graudenz und Danzig.

Inzwischen gestalteten sich bie Dinge im ruffischen Lager beffer. Buxhövben wurde zurückberufen und Bennigsen allein an bie Spite fämmtlicher Truppen gestellt, die er sofort vereinigte und mit benen er mitten im Winter die Ruhe Napoleons zu ftören unternahm. Diefer hatte sichs bereits bequem gemacht und ließ feine große Armee reichlich verpflegen, wobei ihm die Juden wesentliche Dienste leisteten, indem sie trot ber Grenzsperre Maffen von Vorräthen aus Desterreich berüberschmuggelten. Nur ber ungebuldige Neh hatte eigenmächtig einen Marsch nach Königsberg unternommen, wurde aber von seinem erzürnten Raiser zurückgerufen. Diese Bewegung maskirte zufällig bie ber Ruffen. Als Napoleon erfuhr, bie Ruffen wären vorwärts gegangen, glaubte er, fie fepen nur durch Ney's Marsch beunruhigt worden und war weit entfernt anzunehmen, sie würden ihn überfallen wollen. Am 25. Januar wurde Bernadotte wirklich überfallen und mit großem Berluft zu- \* rückgeschlagen, bei Mohrungen. Unglücklicherweise hielt fich Bennigsen aber hier zu lange auf, anstatt rasch bie anbern Quartiere

ber Franzosen aufzusuchen. Napoleon gewann baburch Beit, rief alle seine Truppen unter bie Waffen und beschloß, die Ruffen unversehens zu überraschen und in ihre Flanke zu fallen. Der Offizier aber, ber dem Marschall Bernadotte die darauf zielenden Besehle überbringen sollte, siel den Russen am 1. Februar in die banbe, Bennigsen erkannte bie Gefahr und zog sich schnell genug gegen Konigsberg gurud. Die lebhafte Verfolgung von Seite Rapoleons veranlagte blutige aber nicht entscheibende Befechte, in benen bie 14,000 Preußen unter Leftocq, bie fich mit Bennigfen vereinigt hatten, bas meifte thaten, aber auch am meiften litten. Alle biese Rudzugskampfe ereigneten fich zwischen Mohrungen und Preußisch= Enlan. An bem letteren Orte hielt Bennigsen Stand und nahm eine Sauptschlacht an, um Konigsberg zu retten, 8. Februar. Der milbe Winter war unterbeffen ftreng geworben, die seenreiche Gegenb um Eylau fest gefroren und überschneit, es schneite noch unaufhörlich, aber bie Armeen fturmten gegen einanber, unbefummert m Beg und Wetter. Der erfte Angriff Augereau's auf ben rechten Flügel ber Ruffen wurde zurudgeschlagen, sein Armeecorps fast rernichtet. Napoleon hatte Mühe, mit bem Centrum ber großen Umee die vordringenden Ruffen aufzuhalten. Erst Davouft, der jur rechten Beit mit feinem Corps herbeigekommen, brachte ben Unten Flügel ber Ruffen zum weichen, nun aber langte auch Leftocq mit ben Preußen an, fiel Davouft in bie Flanke und übte Wunber ber Tapferkeit, so bag Davoust zurückgebrängt murbe. Die Schlacht migte fich zu Gunften ber Ruffen und Preußen, als ihr bie tiefe Binternacht ein Enbe machte. Beibe Felbherrn schrieben fich ben Sieg zu, keiner von beiben mar bazu berechtigt. Allein es war ion ein merkwürdiger Wenbepunkt im Kriegsleben Napoleons, baß er einmal eine Schlacht nicht gewonnen hatte. Bennigsen, ber mit mehr Recht sich für ben Sieger halten durfte, als Napoleon, var boch zu schwach, am nächsten Tage wieber anzugreifen und zog fich zuruck; aber auch Mapoleon, ber nur noch einige Tage stehen blieb, um burch Behauptung bes Schlachtfeldes sich als Sieger z

geriren, wagte nicht ben Feind zu verfolgen, sondern kehrte in die Winterquartiere zurück, so daß Bennigsen Eylau abermals besetzte. Das Schlachtseld bot einen entsetzlichen Anblick dar, der Schnee war weit umber von Blut geröthet; nie war ein Kampf im Vershältniß zu den Streitkräften blutiger gewesen. Bennigsen hatte nur 58,000 Mann, Napoleon 70,000 commandirt, aber jeder Theil hatte wenigstens 25,000 an Todten und Verwundeten versloren. Das abgesonderte russische Corps unter General Essen wurde am 15. Febr. bei Ostrolenka von Savary zurückgeworfen.

Nun trat eine lange Waffenruhe im offenen Felbe ein, Königsberg blieb durch Bennigsen geschützt, die große Armee ruhte aus, Napoleon felbft ließ sich im Schlosse Finkenstein nieber und war in nicht geringer Sorge, Desterreich könne ihm in ben Rücken fallen. Der tapfere Wiberstand ber Alliirten bei Enlau wurde als ein Sieg über Napoleon angesehen und brachte bie englische Di= plomatie in lebhafte Bewegung. Napoleon konnte nicht wissen, baß bieselbe balb wieber erlahmen würbe. Er sandte baher Beneral Bertrand an ben König von Preußen ab, ihm günstige Bebingungen zu stellen, wenn er einen Separatfrieden wünsche und sich von Rufland trennen wolle. Friedrich Wilhelm III. blieb aber Rugland treu und wollte es auf's äußerste ankommen laffen. Raiser Alexander kam am 1. April zu ihm nach Memel, wohin auch die Befanbten von England und Schweben fich verfügten, und am 26. April wurde zu Bartenstein ein neuer Vertrag geschloffen, welcher die russisch-preußische Allianz befestigte und bem auch England und Schweben zustimmten. England wollte bie hannöverische Legion nach Nordbeutschland schicken, König Guffav IV. Abolph follte seine Schweben, mit Bluchers Corps vereinigt, aus Stralfund herausführen. Man hoffte fogar Magbeburg burch eine Verschwörung im Innern ber Festung zu nehmen und eine mögliche Diversion in Napoleons Ruden zu machen. Marschall Brune, ber bei Schwerin ein heer gesammelt hatte, um bie Bewegungen in Stralfund zu beobachten, mußte einen Geertheil unter Mortier entlassen, um Holland gegen einen möglichen Angriss der Engländer zu becken. Aber er selbst wurde nicht angegrissen. Der phantastische König von Schweben bildete sich ein, den Sieg wohlseiler erringen zu können, wenn er mit Brune unterhandelte, kam mit ihm am 4. Juni in Schlatkow zusammen und suchte ihn von Napoleon abzuziehen, natürlich ohne Erfolg. Dann zog sich der Schwede zurück und that nichts. Auch die Engländer blieben aus und Blücher allein konnte nicht vorgehen. — Desto eifriger betrieb Napoleon den Zuzug von Verstärkungen seines Heeres und die Belagerung der in seinem Kücken liegenden noch nicht eroberten Festungen. Damals empfing er auch eine Gesandtschaft aus Persien.

Unter den preußischen Festungen war Colberg, an der Mün-bung der Persante in die Ostsee liegend, von Sümpfen umgeben, sehr fest und von Schill reich versehen worben. Der alte Commandant Loucabou murbe gleichwohl bie Festung balb übergeben haben, wenn nicht ein einfacher Bürger, ber Stabtaltefte Rettelbed, an ber Spige ber tapfern Einwohner mit bem Degen an ber Seite fich bas Ansehen ertrott hatte, welches er brauchte, um bie Stadt trot ber Erbarmlichkeit ihres militarischen Chefs zu vertheibigen. Er war fortan ber wahre Commanbant, ftanb täglich auf ben Ballen, hatte bie Augen überall und zeichnete fich, obgleich schon 70 Jahre alt, burch körperliche Kraft und Gewandtheit vor allen aus, indem er unter anderem einmal ganz allein einen von französischen Rugeln schon angezündeten Thurm burch kuhnes hinaufsteigen löschte. Am 29. April traf Oberft von Gneisenau, ben ber König an Loucabou's Stelle zum Commandanten ernannt hatte, über Meer ein und leitete nun mit Rettelbeck vereint bie Vertheibigung so wirksam fort, daß die Festung sich hielt, ungeachtet bie Franzosen nach und nach alle Außenwerke nahmen und die Stadt mit Bomben überschütteten. — Eben so tapfer verthetbigte fich ber alte General Courbiere in ber Festung Grauben z. Als bie Belagerer ihm anbeuteten, gang Preußen fen bereits erobert und es gebe eigentlich teinen König von Preugen

mehr, für den er sich zu wehren habe, erwiederte er: Wohlan, so bin ich König von Graubenz. — Weniger glücklich war Danzig. In biefer großen und festen Stadt an ber Mündung ber Weichsel commandirte Ralfreuth und vertheibigte sich ben ganzen Winter und Frühling über mit feurigem Muthe. Als aber ber bie Stabt beherrschende Hagelsberg nach ber tapfersten Gegenwehr vom Feinde erstürmt war, zwei Entsagversuche burch bie Ruffen unter Ramenskoi und die Preußen unter Bulow (Friedrich Wilhelm, dem altern Bruber bes unglücklichen Geinrich) mißlungen waren und endlich auch die Munition ausging, war Kalfreuth gezwungen, am 26. Mai mit dem Marschall Lefebore zu capituliren. Mit Recht war ber Raiser von Rußland heftig erzürnt über die Engländer und Schweben, die nicht bas geringste leisteten, um bas wichtige Dan= zig zu entsetzen. Aber er selbst batte, und zwar zu seiner um so größeren Ehre, ben Sieg allein entscheiben können, wenn er feine ganze Streitmacht gegen Napoleon vereinigt hatte, fatt immer mit zu schwachen Geeren aufzutreten und anbere in ber Türket zu beschäftigen.

Er brauchte noch zwei Monate, bis er Bennigsen hinreichend verstärkt hatte, um benselben die Feinhseligkeiten wieder eröffnen zu lassen. Unterdeß hatte sich Napoleon noch ausgiediger verstärkt und erwartete den Feind mit bedeutender Uebermacht, denn er beschligte 160,000 Mann, indeß die Russen und Preußen nur 120,000 zusammengebracht hatten. Am 5. Juni begann Bennigsen den Kamps, indem er Ney bei Ankendorf übersiel und zurückwarf. Aber Napoleon trieb mit der Ueberlegenheit seiner Truppenzahl und seines Genies im Manövriren in der Schlacht bei heils= berg am 10. die Russen und Preußen von einander weg, drängte Lestocq mit 20,000 Mann nach Königsberg hinein und ließ ihn durch Murat im Schach halten, worauf er selbst bei Friedland über Bennigsen hersiel, am 14. Es war der Jahrestag von Masrengo. Mit übermüthigem Genie hielt der Siegesstolze die Entsschung mit unbedeutendem Geplänkel hin, und brach erst am

Abend plöglich mit tiefen Kolonnen in das Centrum der überraschten Russen ein, die gänzlich geschlagen wurden und 18,000 Mann mit 80 Geschützen verloren. Nun konnte auch Lestoca Körnigsberg nicht mehr halten und eilte sich mit der geschlagenen Arzemee Bennigsens zu vereinigen, um nicht umzingelt und überwältigt zu werden. Die Franzosen zogen in Königsberg ein, nahmen bort 100,000 eben erst angekommene englische Flinten weg, konnten aber die vom Commandanten Germann tapfer vertheibigte kleine Festung Pillau nicht bezwingen.

Bennigsen rieth seinem Raiser, ben Krieg fortzuseten und nach Rugland zu spielen. In den unermeglichen Weiten Ruglands werbe Napoleon sich verirren und vom Winter überfallen werben. Jedenfalls werbe er in eine Lage kommen, die ihn nöthigen werbe, Rußland beffere Friedensbedingungen zu gewähren, als im gegenwartigen Augenblick. Aber Alexander wollte es nicht auf's äußerste ankommen laffen und berechnete, wie gerne Napoleon Opfer bringen und von seinem Hochmuth nachlassen würde, um sich bie rusfische Freundschaft und Allianz zu erkaufen. Kaiser Alexander trug also am 21. Juni auf einen Waffenstillstand an und kam brei Tage später, am Johannistage, mit Napoleon personlich in Tilfit zu-Napoleon hatte auf bem Fluffe Niemen, ber für neutral erklärt wurde, ein großes Floß und auf bemfelben einen Salon errichten laffen, in bem er seinen kaiserlichen Gaft empfing. umarmten sich. Alexanders erste Worte waren: "ich haffe bie Engländer eben so, wie Sie," worauf Napoleon erwiederte: "dann ist der Friede so gut als geschlossen." Beibe überboten sich, um einander fo liebenswürdig als möglich zu schmeicheln, und es schien, als schlössen fie einen Bund ber innigsten Freundschaft und Vertraulichkeit. Man hat lange geglaubt, Alexanders Eitelkeit .und Charakterschmäche seh von bem geistig weit überlegenen Napoleon ausgebeutet worben; allein die Ueberlegenheit war vielmehr auf Alexanders Seite, der mit ber Miene des Schülers und Bewunderers ben vermeintlichen Meister außerft geschickt übervortheilte. Noch

nie hatte sich Napoleons Politik solche Blößen gegeben, als gerade in diesen ersten Besprechungen mit Alexander. Ohne alle Voraustht in die Zukunft bot er dem russischen Kaiser Machtvergrößekungen an, die mit der Absicht, ihn von der französischen Politik abhängig zu machen, geradezu im Widerspruche standen. Je größer er Rußland machte, um so weniger brauchte sich Rußland künftig um Napoleon zu bekümmern.

Auch ber König von Preußen konnte nicht umbin, fich in Tilsit einzusinden, um von der Gnade ber beiben neuen kaiserlichen Freunde zu erwarten, was ihm von Friedrichs bes Großen Monarchie übrig bleiben sollte. Mit schwerem Herzen kam auch bie Königin Louise von Memel herüber. Sie behauptete im tiefften Unglück hohe Würbe. Als im Gespräch mit Napoleon bavon bie Rebe war, daß Preußen doch zu viel gewagt habe, indem es Frankreich ben Rrieg erklärte, fagte bie Königin: "ber Ruhm Friedrichs bes Großen geftattete uns eine Tauschung über unsere wahre Stärke, wenn anders es eine Täuschung war." Napoleon wollte ihr alle Klagen, Vorwürfe und Bitten abschneiben und kam baber schnell mit Alexander überein. Als nun die Königin erfuhr, baß Napoleon alles Land bis an die Elbe und das polnische Preu-Ben behalten und bem Ronig nur ben Reft laffen wollte, gerieth fie in unbeschreiblichen Kummer und ließ sich zu Andeutungen, welche rührenben Bitten gleich famen, herab, bie bei bem Manne, ber fie in seinen Bulletins ichon öffentlich mighandelt hatte, keinen Erfolg haben konnten, aber um so mehr zum Mitleib unb zur Theilnahme für fie ftimmen. \*) Raifer Alexander hatte Mühe, bie

<sup>\*)</sup> Napoleon selbst äußerte sich später auf St. Helena zweimal und zwar auf sehr verschiedene Weise über das Benehmen der Königin in Tilsst. Einmal erzählte er, dieser hohen Dame eine schöne Rose angeboten zu haben, die sie genommen, aber dabei gefragt habe: mit Magdeburg? wors auf er schroff erwiedert habe: geruhen Ew. Majestät sich zu erinnern, daß ich es bin, welcher andietet und Sie nur die Wahl haben anzunehmen. Ein andermal erzählte er, was uns viel wahrscheinlicher erscheint, die Kös

Königin zu bewegen, noch einmal an Napoleons Tafel zu erscheinen. Beim Abschied wallte ihr Herz auf und sie klagte, daß sie
so ganz trostlos gehen musse. Napoleon soll gesagt haben: "es ist
die Wirkung meines bösen Sterns," und die Königin warf sich bitterlich weinend in den Wagen.

Es war aber wirklich ein böser Stern, unter bessen Einfluß Napoleon die preußische Monarchie zertrümmerte. Er selbst fühlte, es seh nicht klug, aber er folgte seinem Verhängniß. Marschall Lannes, sein treuester Diener und Freund, brückte ihm während bes polnischen Feldzugs einmal seinen Schrecken über die weite Entsernung von Paris und über die vielen Menschenopser aus und bielt es für unmöglich, daß die so weite Ausbehnung der französsischen Macht von Dauer sehn könne. Es gab zwei Ansichten; nach der einen hätte Napoleon sich auf Frankreich allein beschränsten, bessen kräfte schonen und nicht in Eroberungen vergeuben, sondern im Frieden und Wohlstand vermehren sollen. Nach der andern hätte er zwar sein neues abendländisches Reich über alle Nachbarvölker ausbehnen, alsdann aber auch völlig neue Zustände gründen und die alten Dynastien, die doch nie und nimmer seine wahren Freunde werden konnten, ausrotten sollen, woran ihn nach

nigin habe die Rose in der Hand gehabt, er habe sie darum gebeten und sie habe ein wenig gezögert, sie ihm aber dann doch gegeben mit den Worsten: "Warum sollte ich sie Ihnen so geschwind hingeben, da Sie selbst in manchem so unerbittlich sind, was ich von Ihnen wünsche?" Napoleon sügt dinzu: "Die Königin blied trot meiner Gewandtheit und aller meiner Rühe stets Herrin der Unterhaltung und mit so großer Schicklichseit, daß es uns möglich war, darüber unwillig zu werden. Auch muß man sagen, daß ihre Ausgabe wichtig und die Zeit kurz und kostbar war." Diese wörtlichen Aeußerungen Napoleons gereichen der Königin zur Ehre und Rechtsertis gung. Es ist schmählich, daß in deutschen Geschichtswerken immer noch eine gemeinere Aussallich jener Tilster Scenen vorkommen darf, nachdem Napoleon selbst der edeln Königin, die er so tief beleidigte, ein so schones Zeugniß abgelegt hat.

feinen großen Siegen Niemanb hatte hinbern konnen. Dies bedingte die völlige Zerschlagung Defterreichs in ein ungarisches und ein böhmisches Königreich; die Wiederherstellung Polens, die Berbannung der preußischen Dynastie und ihren Ersatz burch seinen Bruber Jerome. Man wunderte fich, warum Napoleon Defterreich bestehen ließ, bas ihn nothwendig töbtlich hassen mußte und beffen Bag fich auch burch immer erneuerten Krieg bewährt hatte, und Preußen, beffen Saß weniger methobisch und langsam wirkenb, besto glühender seyn mußte? Aber Napoleon bachte ohne Zweifel immer noch wie 1797, als er von Benedig sagte, er habe es nicht verschenft, nur geliehen. Er gefiel fich in provisorischen Buftanben, er rechnete auf eine lange Lebensbauer und bestänbiges Schlachtenglück, ließ also vieles unvollendet, nur um es später wieder aufzunehmen und bann mit doppelt leichter Muhe burchzufeten. Er war an bas successive Vorschreiten, an bas allmälige "Reifen ber Birne" schon gewöhnt. Jeber Friede gebar ihm einen neuen Krieg, in bem er weiter greifen konnte. Er wußte wohl, baß man weber machtige alte Dynastien, noch auch große Bolter mit einem Schlage übermaltigt; er hatte baber bas Spftem angenommen, erftens Dynaftien nur nach und nach ihrer alten Erte faaten zu berauben, bis er sie mit irgent einer neuen, ihnen bisber fremben Banbstrede entschäbigen ober gang megjagen konnte; 2meitens bie Rationen als folde zu ignoriren, bie politifchen Grengen willfürlich und unter ftetem Wedfel mitten burch fie binburdzugieben, mo möglich jeber Proving einen neuen und fremben Derrn zu geben, fie ftete neu zu grurpfren und auf anbere Beife mit ben Radbarn zu combiniren, um fie ben alten nationalen Sympathien zu entfremben. In Rtalien gab er bas etfie Beifpiel Pier batte Frankreid junadit nur Careren ermerben, aber mit jebem neuen Friedeneidlug murten bie alten Donaftien Staliens meiter vorgeicheben antermates enrichtligt eber gerabezu entehrom min tidles echierreited, nediffegert bes einer D bis bit undes sont Roften bes neuen tralient Den Congreete immer weiter aus, mull

ten immer mehr geborne Italiener unmittelbar französische Unterthanen werden. Sanz auf dieselbe Weise behnte Napoleon sein Reich nun auch auf der deutschen Seite aus und wenn er provisorisch auch noch Preußen wie Desterreich bestehen ließ, so konnte doch der erste neue europäische Krieg und ein neues Friedensarrangement ihren Bestand wieder in Frage stellen.

Der Friede zu Tilsie wurde von Napoleon am 7. Juli mit Rufland, am 9. mit Preufen abgeschloffen. Am letigenannten Tage fam der öfterreichische General Stutterheim nach Tilfit, um Defterreichs bewaffnete Vermittlung anzubieten. Wenige Tage vorher landeten englische Truppen auf ber Insel Rügen. bas alles kam jest zu fpat. In Tilfit war icon alles abgemacht. Rugland trat bem Continentalfpftem bei, sperrte alle feine Bafen bem englischen Sanbel, versprach bie Räumung ber Donaufürstenthumer und gestattete Napoleon mit Westeuropa vorzunehmen mas er wolle. Dafür erhielt es einen Theil bes bisherigen preußischen Polen, ben großen Bezirk von Bialpstock, \*) burfte mit Napoleons Buftimmung bas schwebische Finnland \*\*) erobern und murbe ihm auch auf eine Theilung ber Türkei Hoffnung gemacht, mit anbern Worten, ber ganze Often von Europa murbe bem Raiser Alexanber überlaffen, ber Weften bem Raiser Napoleon. Die Berzoge von Olbenburg, Coburg und Medlenburg wurden auf Ruglands Verwendung von Napoleon geschont und gleich ben kleinern fach-

<sup>\*)</sup> Bignon bruckt sich barüber mit solgenden Worten aus: "bas Urstheil des Raisers von Rußland war damals noch sehr wenig ausgebildet, wenn er glauben konnte, daß eine solche Art, Preußen in seinen Schutz zu nehmen, für den Beschützer ehrenvoll sehn könne. Bialystok zählte 480 Duadratmeilen und 439,000 Bewohner.

<sup>\*\*)</sup> In einem befondern geheimen Vertrage wurde bestimmt, Danes mark solle für Finnland mit den deutschen Hansestädten entschädigt werden, aber seine Flotte an Frankreich abtreten. Diesen geheimen Vertrag versichaffte sich England einsach, indem es Talleprand, der immer Geld brauchte, mit einer großen Summe bestach.

fischen Fürsten in Thuringen, ben Fürsten von Schwarzburg, An= halt, Lippe, Walbed und Reuß Mitglieber bes Rheinbundes. Dagegen anerkannte Alexander Napoleons Bruder Jerome als Rönig von Weftphalen, beffen Reich aus Beffen-Caffel, Bannover, Braunschweig und allen preußischen Besitzungen bis zur Elbe formirt werben follte; und ben zum König erhobenen Rur= fürsten von Sachsen als Großherzog von Warschau, bem bas bisherige preußische Polen und ber Cotbuser Kreis abgetreten wurde. Oftfriesland fiel an Holland. — Preußen trat bem Continentalspftem bei, behielt nur, mas es dieffeits ber Elbe besaß und verlor auch alle seine polnischen Erwerbungen nebst Danzig, welches eine freie Stadt murbe, aber eine beträchtliche französische Befatung behielt. Dagegen follte Breugen für Sannover eine Entschäbigung von 400,000 Seelen erhalten (ein leeres Versprechen). Die Festungen Glogau, Stettin und Cuftrin blieben von ben Frangofen befest, Militarftragen von Magbeburg aus nach Dresben, Warfchau, Danzig mußten im preußischen Gebiet offen gehalten Auch blieb einstweilen ber größte Theil der französischen Armee in Preugen und mußte von Preugen ernährt werben, bis bie Contributionen bezahlt senn murben. Diese forderte Napoleon anfangs in einem Umfang von 180 Millionen Franken, wovon er später einen geringen Theil nachließ. Soferne Napoleon seit bem herbst 1806 alle Caffen in Preugen geleert und alle Steuern in seinem eigenen Namen eingezogen hatte, war ber König von Preußen nicht im Stande, die ungeheuren Contributionen zu bezahlen. Das lieh Napoleon ben Vorwand, feine Truppen besto langer an ber Weichfel fteben zu laffen, um Rugland zu bedroben, wenn beffen Freunbichaft nicht aufrichtig bleiben follte. Bei allbem erklärte Napoleon im Friedenstractat, daß er "nur aus Achtung für ben Raifer Alexander bie icon eroberten Provinzen an Preugen zurudgabe." Preugen selbst behandelte er mit tiefster Ber= achtung. Als man ihm sagte, er mache ben König von Preußen fo arm, daß berfelbe gar keine Truppen mehr werde unterhalten

können, antwortete er: Preußen braucht auch gar keine Truppen, es führt ja nicht mehr Krieg. Später erlaubte er Preußen eine Armee von 42,000 Mann, aber nicht mehr. Harbenberg mußte auf seinen Besehl vom preußischen Hose gewiesen werben, ben Stein schon vorher verlassen hatte.

Als die französische Armee im Herbst 1806 gegen Preußen ausrückte, brachte ihr Generalzahlmeister nur 80,000 Franken in Gold mit über den Rhein. Die ganze Unterhaltung, Löhnung, ergänzte und vermehrte Ausrüstung der großen Armee wurde auf Rosten Nordbeutschlands, insbesondere Preußens bestritten und viele Millionen wurden noch dazu baar von Napoleon aus Deutschland mitgenommen oder ihm nachgeschick, ungerechnet was die Generale und Soldaten für sich raubten. In dem Werke von Bassewitz (Aurmart Brandenburg II, 647 f.) sind actenmäßig 245,091,801 Thaler zusammengezählt, welche Preußen damals an Frankreich verlor, ungerechnet die Verluste in Polen, die noch zu weiteren 58 Mill. angeschlagen werden.

## Drittes Buch.

## Der Congreß zu Erfurt.

Wir wollen, ehe wir Napoleon in den Westen Europa's zurückegleiten, noch im Osten verweilen und die Folgen kennen lernen, welche der Friede von Tilst und die daselbst eingeleitete enge Allianz zwischen Frankreich und Rusland für die Türkei und für Schweben hatten.

Rufland hegte, wie oben schon gezeigt wurde, die Abstehmährend Napoleon mit Desterreich und Preußen im Kriege verwickelt set, ungestört über die Türkei herzusallen, und es hatte damit Eile, weil auch die Engländer sich damals in Neghpten sestentille, weil auch die Engländer sich damals in Neghpten sesten suschen such driftice Verösterung der Türkei war durch russischen such die Griechischen Tussischen und der Türkei ihre Augen nach Rußland gewendet und erwarteten von dort ihre Erlösung. So waren denn auch die driftlichen Hospodare der Moldan und Ballachei, Naruzzi und Ppsilanti, eistige Freunde Rußlands und das tapsere Bolk der Serben im Ausstande gegen den Rascha von Belgrad. Sultand Selim III. septe die beiden Pospodare ab, ließ sich aber durch die Drohungen des russischen Vespadare ab, ließ sich aber durch die Drohungen des russischen Allein obgleich die Hospodare wieder eingesest wurden. Tücke die russische Armee unter Richelsen den

noch in diesen beiben Fürstenthümern vor und trachtete sich mit ben Serben in Berbindung zu setzen, eifrig dazu angeseuert durch die Engländer, die beständig darauf drangen, Raiser Alexander solle mit ihnen die Türkei theilen, ehe Napoleon von Italien aus tieser auf dieselbe einwirken könne.

In Constantinopel befand sich bamals Sebastiani, einer ber kühnsten Generale Napoleons, als französischer Gesandter, ber natürlicherweise noch eifriger als bie Engländer selbst einen Krieg zwischen ber Türket und Rußland wünschen mußte, weil baburch die ruffischen Streitfräfte getheilt wurden. Er stellte bem Sultan vor, daß England und Rufland bas Berberben ber Türkei beschlossen hätten, daß die lettere nur durch Napoleon gerettet werben könne, daß Napoleon eine Armee über Dalmatien den Türken ju Gulfe schicken wolle, daß aber biefelbe Armee nöthigenfalls auch gegen die Türkei marschiren wurde, wenn bieselbe feig genug ware, ben Forberungen ber Englanber und Ruffen nachzugeben. Diese tihne Sprache ermuthigte ben Sultan, jene Forberungen zurudzuweisen. Sogleich verließ Italinski die Hauptstadt, eine englische Flotte aber unter Abmiral Duckworth, die schon in der Nähe lauerte, lief burch die schlecht besetzten Darbanellen und legte sich dicht vor Constantinopel, 21. Febr. 1807. Die Damen im Serail, unmittelbar von ben Kanonen ber englischen Schiffe bedroht, erhoben ein Zetergeschrei, ber Kapuban Pascha (Abmiral) floh aufs Land und überließ seine Schiffe im Hafen ben Engländern ohne Begenwehr. Die russisch=englische Partei im Divan rührte fich und bewog ben geängsteten Sultan, um die Berstörung ber schönen Stadt durch die englischen Rugeln zu verhindern, lieber nachzusgeben und Sebastiani fortzuschicken. Aber Sebastiani ging nicht, sondern fagte: ich bin hier auf Napoleons Befehl und werbe nur gehen, wenn er es mir befiehlt. Ueberdies, fügte er folz und ruhig hinzu, sen bie Angst ber Türken lächerlich, Duckworth könne einige Häuser in Conftantinopel zusammenschießen, werbe sich aber leicht burd gut angelegte Stranbbatterien vertreiben laffen und

fen ganz ungefährlich, ba er keine Lanbungstruppen mit fich fi Daburch wieber ermuthigt, übertrug ber Gultan bem tapfern bastiani die Vertheibigung ber Stadt und bieser hatte schor ein paar Tagen bie ganze Rufte so furchtbar armirt, daß Dudn es vorzog, sich am 2. März ganz facte zu entfernen. Aber bastiant hatte unterbeß auch für bessere Ausrüftung der Da nellenschlöffer geforgt, so bag bie englische Flotte, indem zwischen biefen Schlöffern zurudfegeln mußte, nicht unbebeute Berluft erlitt. \*) Wenige Wochen fpater murben bie Engla auch in Alegypten geschlagen. hier begann ber tapfere Alba vom Sultan zum Pascha bestellt, Mehemet Ali, bas tief sunkene Ansehen ber Pforte wiederherzustellen und schlug die General Frazer befehligten Englander am 22. April bei Ri bergestalt aufs Haupt, daß sie mit bem Verluft von 1500 D eiligst nach Alexanbrien floben, sich bier einschifften und Aegy feinem Schidfal überließen.

Auch die Russen machten nicht eben glänzende Fortschritter Türkei, weil sie durch den Krieg in Preußen gelähmt weie begnügten sich die beiden Donaufürstenthümer (Moldau Wallachei) zu besetzen, die sie im Frieden zu erhalten hofften, ersochten am 1. Juli einen Seesieg bei Lemnos. Unterdeß blidie christlichen Serben sich selbst überlassen, ohne von Rusunterstützt zu werden. Sie hatten sich im Jahre 1806 unter tapfern Kara Georg\*\*) erhoben, die Türken aus ihrem L

<sup>\*)</sup> Sebastiani empsing vom Sultan zum Lohne ein kostbar mit ausgelegtes Schwert aus dem Zeughause von Constantinopel, welches der Volkssage von Constantin herstammte, wahrscheinlich von dem i christlichen Kaiser, nicht aber von dem ersten.

<sup>\*\*)</sup> Georg Petrovitsch, eines Bauern Sohn, nahm schon 178 einem Ausstand gegen die Türken Theil und mußte damals nach Unstückten. An der Grenze schoß er seinen alten Vater todt, weil de nicht mit auswandern wollte und Georg nicht dulben wollte, daß er E der Türken würde. Er wurde österreichischer Soldat und brachte e

gejagt und fich einiger fefter Plage bemächtigt. Die benachbarten türkischen Paschas fielen ins Land, verheerten es und führten unter andern Georgs Mutter in die Sklaverei fort; aber er sammelte die Seinen wieder, fiel in Bosnien ein, befreite seine alte Mutter und stellte ben Sieg so vollständig her, daß er am 10. Dezember die Hauptstadt des Landes, Belgrad, eroberte. Nur die Festung blieb noch in ber Gewalt Soliman Paschas, capitulirte aber am 7. März 1807. Da offenbarte sich die ganze Verwilderung der Serben, die auf unnatürliche Weise Jahrhunderte lang von ben orifiliden Mächten ber turfischen Willführ überlaffen, gegen bie Turfen weber Treue hielten, noch von ihnen erwarteten. Soliman mb seine Truppen wurden vor der Stadt von den Serben überjallen und niedergefähelt, bann vollends in ber Stadt alle ermachfenen Türken gleichfalls umgebracht, die Kinder aber mit Gewalt getauft. De Bewegungen ber Ruffen erweckten damals die größten hoffnungen bei ben Serben und bei allen driftlichen Unterthanen ber Pforte in Bosnien, Montenegro und der Berzegowina; reil aber die Ruffen ausblieben, fühlte sich ber Eifer ab und die Türken gewannen abermals bie Oberhand. Erft als Churschid Pascha mit 30,000 Mann bas unglückliche Serbien überfiel, entimbte Michelsen eine kleine Gulfe von 3000 Ruffen unter Oberft Drurt, bie fich jeboch balb wieber entfernten. Churschib Bascha mfand fich indeß zu einem Provisorium, demzufolge die Serben auf ber einen, die Türken auf ber anbern Seite bie Drina nicht iberschreiten follten.

Die turkischen Angelegenheiten nahmen eine fehr bebenkliche

Feldwebel, kehrte aber wieder um und lebte als Heidut (Räuber), bis er wegen seines Helbenmuths an die Spipe seines Bolks gerusen wurde. Er trug gewöhnlich einen kurzen Pelz und eine schwarze Müße, daher sein Rame Kara ober Czerni-Georg (ber schwarze Georg). Er lebte im Fries ben immer noch als gemeiner Bauer, wenn er auch Herr bes Landes war. Ben seiner Strenge gibt Zeugniß, daß er seinen einzigen Bruder wegen Sissandlung eines Mädchens hängen ließ.

Wenbung, als Sebastiani's Versprechungen unerfüllt blieben unb bie frangofische Armee, bie aus Dalmatien fommen follte, ausblieb. Man sah nun in Conftantinopel, daß alle Zusagen Napoleons Lug und Trug gewesen. Nachbem er bie Pforte zum Kampfe gegen Rußland gehetzt, ließ er sie jetzt im Stich. Der arme mißleitete Sultan wurde nun angeklagt, bies nicht vorhergesehen und einer falschen und verberblichen Politik Raum gegeben zu haben. Er hatte fich überbem burch seine Neuerungen bei ber altturkischen Partei verhaßt gemacht. Bebrangt von Rufland, Frankreich, Englanb, übermächtigen Staaten, benen er nicht gewachfen war, hatte er begreiflicherweise erkennen muffen, daß nur burch großartige Reformen im Staat und Heerwesen, burch Abschaffung ber zahllosen in ber Verwaltung eingeriffenen Migbrauche, bem tiefgesun= kenen Halbmond wieder könne aufgeholfen werden. Insbesonbere war bas türkische heerwesen veraltet und verberbt burch bie 3anitscharen, beren Corporation ungeheure Privilegien aufgehäuft hatte, um fie in träger Bequemlichkeit zu mißbrauchen. Um ein treues, bewegliches, fester gestähltes Geer zu haben, hatte Sultan Selim IU. ben Mizam=Dichebib eingeführt, eine geworbene und auf europäische Art eingeübte Armee, Linientruppen, mit beren Bulfe er nach und nach bie alte aristokratische Garbe ber Janitscharen los zu werben hoffte. Aber bie Janitscharenpartei in Verbinbung mit allen guten Muselmannern erhob fich jest, ihm wegen ber unglücklichen Lage bes Reichs bie bitterften Vorwürfe zu machen: bas kame babei heraus, wenn man bie alte Sitte und Treue verlaffe und mit ben Ungläubigen kokettire. Der Sultan hatte fich von Sebastiani bas Großfreuz der Ehrenlegion umhängen lassen und benselben nebst seinem Gefolge in die Moschee mitgenommen, bie Ungläubigen unzugänglich bleiben sollte. Das erregte bie auperfte Erbitterung unter ben Muselmannern und brachte bie schon vorbereitete Verschwörung zum Ausbruch. Die Janitscharen bemächtigten fich bes Serails und fturzten Selim, ber seinen Reffen Mustapha IV. selbst auf ben Thron führte und sich bann vergiften

wollte, aber auf bringenbe Bitten und Versprechungen seines Nachfolgers hin biesen Vorsatz aufgab und im Innern bes Serails in anständiger Haft blieb, 30. Mai.

Obgleich Napoleon in Tilsit bem Kaiser Alexander mit einer fünftigen Theilung ber Türkei schmeichelte, ja fich sogar in chimärische Plane eines künftigen gemeinschaftlichen Zuges nach Inbien mit ihm vertiefte, verstand er boch mit vieler Feinheit die orientalischen Angelegenheiten einstweilen in ber Schwebe zu halten, benn er selbst hatte genug zu thun, ben Westen Europas so zu organi= firen, wie es in seiner Absicht lag; ber Kaifer von Rußland sollte fich baber auch einstweilen mit Finnland begnügen, einer ihm au-Berft wohlgelegenen Erwerbung, für bie er Napoleon nicht genug Dank wiffen konnte. Die beiben Donaufürftenthumer blieben unter biefen Umftanben von ben Ruffen befett, Napoleon aber hutete sich wohl, beren besinitive Besignahme burch Rußland anzuerkennen; ja er wollte das linke Ufer ber Weichsel nicht eher mit feinen Truppen raumen, bis auch bie Ruffen bie Fürstenthumer geräumt haben würden. Ober er verlangte Schlessen als Aequivalent. Er bebiente fich im Herbst Savary's als Unterhändler in Petersburg, wie Sebaftianis in Conftantinopel, und biesen beiben geschickten Männern gelang es, beibe Mächte wenigstens einstweilen zur Waffenruhe zu bewegen und zufrieben zu stellen. Die Türken, obgleich ste die russischen Truppen noch länger in ben Donaufürstenthumern bulben mußten, waren noch froh, bag ihnen Napoleon wenigstens einen Waffenstillstand verschafft hatte und bei ihrer Erbitterung gegen bie Englanber foftete es nicht einmal Dube, fie zum Unschluß an bas Continentalspftem und gänzlichem Ausschluß aller Engländer aus ben türkischen Safen zu bewegen.

Der noch im Rerker lebende Sultan Selim hatte zahlreiche Freunde, unter denen der Pascha von Ruschtschut, Mustapha Beistatar an der Spize des Nizam = Dschedib noch eine furchtbare Racht besas. Dieser hielt sich eine Zeitlang ferne, um erst in Constantinopel selbst eine weitausgebehnte Verschwörung anzuzet-

teln, mit beren Gulfe er Selim wieder einsegen wollte. Enblich war alles vorbereitet und am 28. Juli 1808 ruckte Beiraktar mit 18,000 Mann in die Hauptstadt ein, umzingelte bas Serail und brobte allem, was barin war, ben Tob, wenn ihm Selim nicht ausgeliefert werbe. Sultan Mustapha ließ aber ben ungludlichen Selim stranguliren und seine Leiche vor die Mauern werfen. Beiraktar bezeigte ihr seine Ehrfrucht und schwur ihr blutige Rache. Des Serail wurde gestürmt und Mustapha ab-, statt bessen sein jungerer Bruber Mahmub II. als Sultan eingefett, unter bem Beiraktar als Großvezier unumschränkt zu regieren und bie Reformen Selims wieder aufzunehmen begann. Allein indem er sein Beer burch zahlreiche Chriften verstärkte, frankte er bie ftrengmuhamebanische Partei aufs tiefste. Die Janitscharen verschworen sich aufs neue und schon am 14. Nov. schritten fle zur That. Bon allen Seiten zogen ihnen Kameraben und fanatisirte Muselmänner aus ben nächsten Provinzen Affens und Europas zu und mit bem Grauen bes Tages überfielen fie ploglich bie unvorbereiteten Senmens (Truppen des Nizam - Dichebid). Da fie beren neue große Caferne nicht erobern konnten, ftedten fie biefelbe in Brand. Das Feuer griff um fich und wüthete balb burch bie halbe Stabt. Auf allen Strafen aber mitten unter ben brennenben und einfturzenben Baufern fampften Janitscharen und Seymens aufs muthenbfte, bis bie ersteren die Oberhand gewannen und ben tapfern Beiraftar mit bem Reste ber Seinen im großen Serail einschloffen. Sobalb er einsah, daß er den letten Sturm nicht würde aushalten können, ließ er ben früheren Gultan Muftapha und seine Mutter erbroffeln, erwartete bie fturmenben Janitscharen an ber Pulverkammer und sprengte fich mit mehreren hunderten feiner Seinde in bie Luft. Die Seymens wurden fast alle niebergemacht. Da nun aber kein Nachkomme Osmans mehr übrig war, als Mahmud II., so beschloffen bie siegenden Janitscharen, biefem als Sultan zu hulbigen unter ber Bebingung, bag er ihrem alten Spsteme fortan tren bleibe.

Obgleich vielleicht keine Zeit zu einer Besitznahme Constantinopels durch die Russen geeigneter gewesen wäre, als die Periode jener Revolutionen und Entthronungen, so wagte Raiser Alexander doch nicht, eine Armee an den Bosphorus zu schicken, weil Napoleon es nicht gebilligt und England aus allen Kräften sich dagegen gesetzt haben würde.

Der Friede von Tilsit war bei ben russischen Großen nichts weniger als popular. Diefelbe Nationalpartei, welche bie Freunbschaft zwischen Raiser Paul und bem ersten Consul mißbilligt hatte, tabelte auch wieder die zwischen Alexander und Napoleon, und aus benfelben Gründen. Man haßte bie Frangofen, von benen man im Felbe gefclagen morben war; man hafte bie Revolution, aus ber Rapoleon als Emporkömmling aufgetaucht war. Man war noch vom ganzen Stolze Suwarows burchbrungen, ber entsprechend bem russischen Orbenszeichen bes heil. Georg als ein driftlicher Ritter und Retter ben Drachen ber Revolution hatte überwinden sollen, und man konnte es nicht verschmerzen, baß man mit seinem guten Billen und seiner Hingebung für ben alten Glauben und für bas alte Bolferrecht immer nur beflegt und gebemuthigt beimgeschickt wurde. Das war die Stimmung vieler alter Generale und ber echten Bojaren. Zubem aber war bie Sperrung bes Meeres verberblich für ben gesammten Landadel Ruglands, weil er seine Producte nicht mehr an England absetzen konnte. Gleichwohl murrte man nicht und erkannte fehr richtig, bag bie Erwerbung Finnlands wohl werth seh, eine Zeitlang bas gegen Frankreich erbitterte Nationalgefühl zum Schweigen zu bringen. Erft wollte man Finnland haben, bas man nur burch Napoleons Nachstät und Freundihaft gewann; hatte man bas einmal, bann brauchte man fich meniger Zwang anzuthun.

Bevor aber noch Rußland zu dieser Eroberung schreiten konnte, machten die Engländer eine furchtbare Diversion. Das Benehmen Englands konnte nach dem Frieden von Tilsit kein anderes sehn, als wie es nach der ersten Verständigung des Kaisers Paul mit

Bonaparte gewesen mar. Damals hatte Pitt ben Sunb bie banische Flotte weggenommen, um sich bie Oftsee o' ten und die Ruffen auf ihren finnischen Meerbusen zu Bang baffelbe thaten fle jest wieber. Der geheime, D treffende Tilsiter Tractat, wovon Talleprand eine 2 England verkauft hatte, beschleunigte bas Worhaben b Ueberhaupt anderte fich bie in ben letten Jahren ziemli englische Bolitit mit bem Ministerium felbft. Weber mar 1805, noch Preußen 1806 und 1807 wirksam von Eng flütt worben. Endlich mußte bas Ministerium Grenv und im Marg 1807 traten Berceval, Caftlereagh ning an bie Sripe ber Berwaltung, verspäteten abe noch bie Gulfe, bie fie Preußen batten leiften follen, t 17. Juni schloffen fie mit Schweben ben Bertrag, be: eine bebeutenbe Truppenmacht nach Stralsund schicken r wenige Tage barauf umarmten sich Napoleon und 2 Tilfit. Die ploplice Freunbicaft biefer beiben mach narchen bes Continents mar gang geeignet, bas neue ei nisterium zur Thatkraft anzuspornen. Das ganze Fe ihm verschloffen werben, ba galt es um so mehr, Herr zu bleiben und ben russischen Schiffen bie Bereinigu französischen burch ben Sund abzuschneiben. Danemark biefen Umftanden abermals bas Opfer werben. Eine eng und Landungsarmee unter Lord Gambier wurde abgefa noch in Stralfund zuruckgebliebenen Englander aufzu: sich bann vor Copenhagen zu legen. Entweder follte fich aufs engste mit England verbinden ober aber unf macht werben.

Am 3. August fuhr Gambier ungehindert in den die Truppen auf Rügen abholen, aber erst am 16. a ans User aussetzen, nachdem die dänische Regierung sei entweder sich mit England zu alliren, oder die dän auszuliesern, entrüstet abgewiesen hatte. Zu dem He

ben Danen wurde bamals leiber auch bie beutsche Legion, aus 10,000 Sannoveranern bestehenb, mißbraucht. Die gesammte englische Macht betrug 27,000 Mann unter General Cathcart, Arthur Wellesten, siegreich aus Oftindien heimgekehrt, war dabei und erhielt die Bestimmung, das banische Landvolk auf der großen Insel Seeland von ber Hauptstadt Copenhagen zurückzuhalten, während biese zu Lande und von ber Seeseite ber belagert unb furchtbar bombarbirt wurde. Ueber 300 Saufer verbrannten. Die königlich banische Familie war geflüchtet, nur ber Kronprinz Friebrich war geblieben und wehrte sich an der Spipe der tief erbitterten Nation mit Helbenmuth, unterlag aber ber Uebermacht und capitulirte am 7. Sept. Die Englander bequemten sich wieder abzuziehen, aber die ganze banische Flotte mußte ihnen ausgeliefert Danemark behielt in biesem großen Unglud eine unerschütterliche haltung, wies jeben Allianzvertrag von Seiten ber Engländer zurück und schloß am 20. Oct. ein enges Bündniß mit Rapoleon. Die nächste Folge bavon war, baß sich bie Engländer ber wenigen kleinen außereuropäischen Colonien Danemarks bemächtigten, ber Insel St. Thomas, St. John, St. Croix, aber auch ber bamals banischen Insel Helgoland, welche bie Münbung ber Elbe beherrscht und von wo aus seitbem ber größte Schmuggelhandel mit englischen Waaren organisitt wurde. Die kleine Felseninsel wurde ein ungeheures Waarenlager. Damals ftarb ber schwach= finnige König von Dänemark, Christian VII., am 23. März 1808. Ihm folgte sein Sohn Friedrich VI.

Während die englische Flotte vor Copenhagen lag, capitulirten die nach der Räumung von Stralfund (20. Aug.) auf der Insel Rügen zurückgebliebenen Schweden mit dem französischen Marschall Brune, (1. Sept.) und zogen ungehindert ab. Der König von Schweden bewies abermals seine gänzliche Unfähigkeit, zur rechten Zeit sowohl sich zurückzuziehen, als einzuschreiten. Er verdarb alles, wo er sich einmischte, am meisten aber schadete er sich selbst. Es war eine sehr schlimme Vorbedeutung, daß Napoleon im Moniteur vom 31. Jan. 1808 ankundigen konnte, daß das auf der Flucht bei Königs in Stralsund zurückgebliebene schwedische Königsscepter in Louvre zur Schau ausgestellt seh. Brune aber ließ die dänischer Inseln durch die Spanier unter Romano besetzen, um sie geger Angriffe der Engländer zu schützen. Diese Spanier hatte ihm der elende Godon als Bundestruppen stellen mussen.

Raifer Alexander gab ben Winter über bem Ronig von Schwe ben noch trügliche Versicherungen bes Friedens, ließ aber plötzlich am 21. Februar 1808 ein heer von 20,000 Mann unter Bux bovben in Finnland einbrechen, bem noch ein zweites vor 40,000 Mann zur Referve bienen follte. Als Guftav IV. Abolpt ben Einfall, bem keine Rriegserklärung vorangegangen mar, erfuhr ließ er im Born ben russischen Gesandten in Stockholm, herrn v Alopäus verhaften, verfehlte aber, die wirksamen Rüftungen vor zukehren, bie ihm bas treue Finnland hatten erhalten konnen. Seir launenvoller Charafter hatte schon viele höhere Offiziere schwer be leibigt und von ihm abgewandt; bas Ausland spendete Gold uni felbst ber Verrath konnte sich mit ber Maske bes Patriotismui beden, indem man immer bestimmter bie Meinung verbreitete, si lange dieser König regiere, sen für Schweben nichts mehr zu hof fen. So verfagten ihm bie Werkzeuge ber Macht, bie er nicht gi handhaben verstand. Das schwedische Heer, aufs ungeschicktest burch bes Königs Befehle balb festgehalten, wo es nichts nüter Konnte, bald unbedacht in die Gefahr geschickt und aufgeopfert nährte zugleich bem Thron gefährliche Oppositionsmänner und mirkliche Verräther. Unglücklicherweise erklärte auch Danemark an 26. Februar ben Krieg an Schweben, um fich badurch Gunft uni Schutz ber russischer allianz zu erfaufen. Nun konnt Guftav IV. Abolph nicht alle seine Truppen zum Schutze Finn lands verwenden und that ce nicht einmal mit so vielen, als el möglich gewesen wäre, indem er ben größten Theil seiner Trupper gegen bie Danen schickte. General Armfelbt mit 18,000 Mant mußte in Norwegen einfallen, wurde aber balb wieder nach Schwe

ben zurückgebrängt; Feldmarschall Toll hütete die sübliche Küste Schwebens mit 16,000 Mann und 12,000 Engländer unter John Moore lagen zwei Monate lang an der Küste von Gothenburg, ohne das Geringste zu unternehmen, mährend Finnland den Russen Preis gegeben war. Einige tausend Russen, die in Gothland landeten, wurden von Toll's Truppen gefangen, aber unter der Bedingung, ein Jahr lang nicht gegen Schweden zu dienen, wiesder entlassen, 14. Mai. Die Engländer aber thaten gar nichts und retteten trot ihrer großen Seemacht nicht einmal die schwedissiche Flotte. Sollte das mit Absicht geschehen sehn, damit auch die schwedische Marine, wie alle andern vernichtet werde? Uebrigens benahm sich die schwedische Megierung auch höchst unklug gegen England und schickte z. B. 36,000 neue englische Flinten, die den tapsern Finnen gut gethan hätten, aus Nationaleitelkeit zurück, "sie sehen nicht so gut, wie die schwedischen."

Die schwebische Scheerenflotte lag in ben Bafen ber finniichen Hauptstadt Abo und der uneinnehmbaren Inselfeste Sweaborg. Die Orlogstotte, aus größeren Schiffen bestehend, hatte einige Seegefechte mit ber ruffischen Flotte, erlitt aber mancherlei Noth, besonders burch Krankheiten ber Mannschaft und kehrte nach Rarlefrona zuruck, mo fie nicht beunruhigt wurde. Dagegen ging ble Scheerenflotte ganz verloren, bie zu Abo mußte von ben Schweben selbst verbrannt werden (40 Schiffe), weil sie noch ins Eis eingefroren war, als bie Ruffen icon heranruckten. Die zu Sweaborg (130 Schiffe) siel mit der Festung selber den Russen durch Berrath in die Hande. Sweaborg ift eine Gruppe von sieben aus bem Meer hervorragenden ftart befestigten Granitfelsen, bie in ber Mitte einen bequemen Safen bilben. Nie hatte bieses norbische Bibraltar zur Uebergabe gezwungen werben fonnen, am wenigsten, wenn eine englische Flotte zum Schut nabe gewesen ware. kein Engländer ließ sich blicken und der schwedische Commandant Cronstedt übergab die Feste am 8. April. Es war bekannt, wie sehr er bas Gelb liebe, und man nannte bie große Summe, bie er B. Dengel, 120 Jahre. III.

von Rußland empfangen habe. Er war aber auch von seinem König beleidigt und gekränkt worden durch eine plötliche Ungnade und nahm nun heimtückische Rache. \*)

Der Landfrieg in Finnland zog sich fehr in die Länge. Das Land ift weit ausgebehnt, von zahllosen Geen, Gumpfen und Waldgebieten burchschnitten, wenig fruchtbar, fast wegelos. Es ift also nicht möglich, bag bier größere Beermaffen auf einem Punkt fich concentriren können. Burhövben theilte baber feine Ruffen in brei kleinere Corps. Anfangs fand er fast gar keinen Widerstand, benn ber schwedische Gouverneur von Finnland, Graf Rlingspor, faß ruhig in Stockholm und es war nicht die geringste Vorsorge für einen Krieg getroffen worden. Von Alborfors, Kjeltis und Anjala, wo bie brei ruffischen Heertheile einbrangen, mußten fic bie wenigen schwedisch = finnischen Grenztruppen eilig zurückziehen und sich barauf beschränken, auf bem Rückzug alle Solbaten unb alle freiwillig zu ben Waffen greifenben Finnen an sich zu ziehen, um endlich hinreichend verftarft, ben Ruffen Stand halten zu konnen. Es war noch Winter und fehr kalt, das finnische Heer aber schützte sich mit Pelzen und hatte einen Theil Stidläufer (auf Schneeschuhen) bei sich. Als biese Treuen nun burch Zulauf von allen Seiten im April etwa 12,000 Mann ftark geworben waren und bei Uleaborg, hoch im Norben bes Lanbes, eine Stellung nahmen, mußten sie zu ihrem tiefsten Schmerz bie schmähliche Uebergabe Sweaborgs erfahren. Allein sie ließen sich nicht einschüchtern. Es wurde Frühjahr, die tapfern Bauern Finnlands fanden nach und nach aus den weiten Entfernungen ihrer Wohnungen ben Weg zum Landesheere und der Widerstand, der bei besserer Vorsorge der Regierung schon an ben sublichen Grenzen Finnlands hatte beginnen können, begann nun erft an ben nörblichen. General

<sup>\*)</sup> Oberst Jönsson, in einem spätern Seegesecht tödtlich verwundet, und zwar aus einem zu Sweaborg von den Russen erbeuteten Schiffe, rief sterbend den Oberst Cronstedt vor Gottes Gericht, sich zu verantworten, wie es komme, daß ehrliche Schweden von schwedischen Rugeln sallen müßten.

rkreuz trat an bes Heeres Spite und nun folgten rasch Trefjuf Treffen, in benen bie Finnen flegten, bei Phhajoti, Sitaund Revolax, 16., 18. und 27. April. In letterem Gefecht e ber ruffische General Bulatow mit 400 Mann gefangen. 12. Mai eroberten bie Finnen in Savolax 32 Kanonen unb uffischen Magazine. Durch biefe Unfälle erbittert, befahl Buren am 28. Mai von Abo aus bie Töbtung aller Bauern unb ihrer Weiber und erwachsenen Rinber, bei benen Waffen gen wurden, fo wie bie Berftorung ihrer Wohnungen. Am lärsten unter ben Vertheibigern Finnlands wurde ber Oberft els, ber in fühnen Sanbstreichen ben Ruffen ben ganzen Somüber Schaben zufügte. Dagegen wurde Oberft Bergenftralen, r bie Stadt Bafa wegnahm, bort von einer ruffifchen Ueberumringt und gefangen, bie ungluckliche Stadt geplunbert, juni. Man beschulbigte bie Ruffen ber größten Graufamfeit efem Feldzuge, weil ber hartnäckige Wiberftanb ber Bauern bitterte. Inzwischen kampften bie Finnen muthig fort unb 1 wieber bei Lappo am 14. Juli, bei Rauhajocki am 10. Aubei Alawo am 17., unterlagen aber bei Karstula am 21., 1 zwar wieder bei Kuortane am 1. Sept., aber mit großem nt, und so auch wieder in bem blutigen Kampf bei Orawais 4.

Erst im Herbst wurden von Schweben aus einige schwache iche gemacht, den tapfern Finnen Hülfe zu leisten. Oberst landete am 27. September mit 2000 Mann, wurde aber bei 8 von den Russen mit Uebermacht angegriffen und mit Verzuf seine Schisse zurückgejagt. König Gustav Abolph empfing uf Aland sehr zornig und begrabirte das Leibregiment, das tämpst hatte, zur Linie; da doch er allein Schuld war, daß en Finnen zugesandte Hülse nicht zahlreicher war. Durch Rifgriffe entfremdete er sich vollends das Herz der Soldas Rittlerweile kam die rauhe Jahreszeit wieder heran und

Ablerkreuz schloß mit ben Russen am 30. Novemb. einen Waffen-stülstanb.

Den Winter über war man in Schweben in nicht geringer Sorge, die Russen möchten über die alandische Inselgruppe und über das gefrorne baltische Meer nach Stockholm, die Dänen über ben gefrornen Sund nach Schonen kommen. Alles war entmuthigt und nun brach der König auch noch mit England. Allerdings hatte England zu wenig für Schweben gethan, aber auch Schweben nichts für England. Der König wollte noch weitere Subsibien, und wurde so zornig, daß er gegen den englischen Geschäftsträger Merry den Degen zog, ja auf alle englischen Schiffe wollte Beschlag legen lassen, wovon man ihn nur mit größter Mühe abstrachte.

Nun rif aber ben Schweben bie Gebulb. Das f. g. Weftheer, bas früher unter Armfelbt ben mißlungenen Angriff auf Normegen gemacht hatte, 8000 Mann ftark, rudte unter Oberftlieutenant Ablersparre eigenmächtig gegen Stockholm. Der Rönig, feiner eigenen Hauptstadt nicht mehr trauend, beschloß am 13. März 1809, als Ablersparre schon ganz in ber Nähe war, zu flieben und im Lager Toll's Schutz zu suchen. Allein man ließ ihn nicht mehr fort. Nachbem ibm bie bochften Sof- und Civilbeamten noch einmal bringenb vorgestellt hatten, er möge bleiben, und er burdaus nicht wollte, trat Ablerkreuz auf ihn zu und forberte ihm im Namen ber Nation ben Degen ab. Der König fuhr zuruck und schrie Verräther, zog ben Degen und wollte ben fühnen General nieberftechen, murbe aber vom Hofmarschall Silversparre rudmarts festgehalten und nun sogleich entwaffnet und gefangen gesett. Ein fühner Fluchtversuch besselben mißlang, man brachte ihn nach bem festen Schloß Gripsholm, wo er unter Geisterschauern (benn es follten bort Gespenster umgeben und er felbft mar ein Anbanger bes von Jung Stilling neuerweckten Beifterglaubens) traurige Tage zubrachte.

Sein schon bejahrter Oheim Karl, Herzog von Sübermann-

land, wurde zum Reichsverweser ausgorusen und begann schon am 15. März mit den Russen zu unterhandeln, auch Gerr von Alopaus fand sich alsbald wieder ein und General Gripenberg lieserte durch eine schändliche Capitulation in Torneo die letzten 4000 Kinnen aus, die noch ihr Vaterland vertheibigten. Eben so devot begrüßte eine schwedische Botschaft den französischen Kaiser und es schien, als sollte Schweden sein disheriges politisches Spstem gänzelich ändern und von der englischen Allianz zur russischen war wohl das Hauptmotiv. Man opferte Vinnland, nur um Schweden selbst zu retten. Unter dieser Bedingung wurde in der That der Krieden geschlossen und mit Uedergehung des jungen schwedischen Kronprinzen der alte Reichsverweser unter dem Namen Karl XIII. als König anerkannt und gekrönt und ihm der Prinz Christian August von Holstein=Augustenburg zum Nachfolger bestimmt.

Somit hatte ber Friede zu Tilst und die russische französische Allianz zwei Nachbarfürsten ihren Thron gekostet, dem schwedischen, wie dem türkischen, und die schwächeren Staaten empfanden den Stoß, den das östliche Europa von Napoleon empfing, am schwersten. Gustav IV. Abolph verschwand vom Schauplaß. Er wurde später freigegeben und lebte unter dem Namen eines Oberst Gustavson in Deutschland und der Schweiz. Seine badische Gesmahlin, Friederike, theilte seine Gesangenschaft in Gripsholm und übte alle Pflichten einer treuen Gattin; erst als sie nach seiner Besteiung sich weigerte, ihm nach herrnhut zu solgen, wo er sich als gemeiner Bruder niederlassen wollte, und es ihre Verwandten nicht litten, verließ er sie im Zorn und ließ sich scheiden. Sein Sohn Gustav nahm später den Titel Prinz von Wasa an und lebt noch in hohen Ehrenstellen bei Haus Desterreich.

Preußen glich nach dem Frieden von Tilst einem Schwersterwundeten, dem mehr als eines seiner Glieder abgeschlagen ist und dem noch des Feindes Waffe selbst im Leibe steckt, so daß er sich nicht rühren, noch aufrichten kann. Beträchtliche französische

Armeen hielten noch bas ganze Land und fast alle Festungen besetzt und follten auch ferner bleiben und auf Roften bes Lanbes unterhalten werben, bis bie ungeheure Contribution vollständig bezahlt fenn murbe. Bis babin follten auch bie zahlreichen preußischen Befangenen nicht zurudfehren barfen und fie blieben wirklich noch zwei Jahre lang bis 1809 in Frankreich. Berlin und Potsbam waren bie Residenzen französischer Marschälle und Hauptwaffenplate für ben Feind geworben; die königliche Familie konnte nicht baran benfen, babin gurudgufehren und blieb in Memel, fpater in Königsberg. Der Feind verwaltete fort und fort bas Land, jog alle Steuern ein und behielt fie für fich, raubte alle Caffen aus, felbst die Bank, die Wittmen = und Waisencassen, die Stiftungecaffen ber Kirchen und Schulen. Go gang ausgeplündert und fortwährend vom anmesenden Feinde ausgesogen, konnte bas Bolf trot feiner Ergebenheit für ben unglücklichen König bie Contribution nicht aufbringen. Der König schickte baber seinen Bruber, Prinz Wilhelm, nach Paris, um Napoleon zur Schonung zu bewegen, aber lange vergebens, bis erft bie Verwicklungen mit Spanien ben lettern veranlaßten, etwas gelindere Saiten aufzuziehen. erreichte ber Pring nicht weiter, als bag bie Contribution auf 140 Millionen herabgesett, bagegen aber alles Guthaben Breugens im Herzogthum Warschau im Betrag von 20 Millionen gestrichen wurde. Die fammtlichen Beamten im vormaligen preußisch Bolen wurden abgesetzt und ohne Entschädigung vertrieben, fielen baber jest bem febr verkleinerten und verarmten Preugen boppelt gur Laft (eine übrigens nicht ganz ungerechte Strafe für bie frühere Dighandlung Polens). Thiers hat später ausgerechnet, daß Napoleon von ber Schlacht bei Jena bis zum Herbst 1808 aus Preußen und ben nächsten von ihm eroberten nordbeutschen Gebieten nahezu 600 Mill. Franken gezogen habe, nämlich 296 Mill., bie im Berbft 1808 schon verausgabt waren, 160 Mill., die er bamals noch in ber Caffe hatte und bie 140 Mill., Die Preugen noch nicht vollftänbig bezahlt hatte und erft burch Anleihen beden mußte. Die

Noth in Preußen wurde noch vermehrt durch den Umstand, daß alles schwere Silbergeld, die guten alten "harten Thaler" schon weggenommen waren oder noch hergegeben werden mußten, indeß alle schlechte kleine Rünze aus den abgetretenen Provinzen in die alten zurückströmte. Darunter befand sich noch eine Menge des in der Noth des siebenjährigen Krieges von Friedrich dem Großen geschlagenen Geldes, dessen wahrer Werth viel geringer war als der Nennwerth. Die preußische Regierung sah sich durch das Zuströmen der Münze gezwungen, sie zu reduciren und endlich ganz auszukaufen und einzuschmelzen. Die Engländer aber versehlten nicht, auch noch von diesem äußersten Unglück Preußens Prosit zu nehmen, und vermehrten die das Land ohnehin überschwemmende schlechte Münze noch durch die, welche sie in London prägen ließen und in Masse einschmuggelten.

Gleichwohl gedieh Preußen in dieser Unglückzeit zu seiner woralischen Wiebergeburt, womit schon im Winter 1806—1807 ber Anfang gemacht worden war durch die energischen Decrete bes königs und durch das tapfere Verhalten der Truppen in Pommern und Preußen. Die Königin Louise hatte sich auf die würdigste Beise gesaßt und drückte ihre Gesinnung in den schonen Worten und: "der Friede ist geschlossen, aber um einen schwerzhaften Preis, Unsere Grenzen werden künftig nur bis zur Elbe gehen, dennoch ist der König größer als sein Widersacher. Nach Ehlau hätte er stehen vortheilhafteren Frieden machen können, aber da hätte er sveiwillig mit dem bösen Princip unterhandeln und sich mit ihm verdinden müssen — jest hat er unterhandelt, gezwungen durch die Roth, und wird sich nicht mit ihm verdinden. Diese Handlungs- weise des Königs wird Preußen Glück bringen, das ist mein sesten Glaube."

Rach dem Tilster Frieden umgab sich Friedrich Wilhelm III. ich ausschließlich mit patriotischen und fähigen Männern. Das wöwärtige Amt leitete anfangs Zastrow. Für das Heerwesen weren schon Lestocg und Blücher thätig gewesen, sobald es der

Frieden erlaubte, wirkte Gebhard Davit von Scharnhorft als Rriegsminister auf baffelbe in einer Weise ein, die allein im Stande war, die unendlich herabgekommene Armee wiederherzustellen und mit einem neuen Geiste zu erfüllen. Scharnhorst mar ein Hannoveraner, berfelbe, ber sich im Jahre 1794 bei ber Belagerung von Menin ausgezeichnet hatte. Seit 1801 in preußischen Diensten, mar er im letten Kriege mit Blücher in Lübeck gefangen worben. Obgleich ihm ber Vertrag mit Napoleon verbot, bas preußische heer über 42,000 Mann zu vermehren, fo erreichte er bennoch burch einjähriges Einexerciren ber Recruten, die er wieder entließ und im nächsten Jahre burch neue ersetzte, daß er in drei Jahren ein breimal stärkeres heer für den Nothfall bereit hatte. Bugleich ließ er in allen Werkstätten und mit so wenig Aufsehen als möglich ben ungeheuren Verluft an Geschütz und Waffen aller Art erfeten, Veftungsgeschütz von Erz in Felbgeschütz umgiegen und unvermerkt burch eisernes ersetzen 2c. Die entehrende Prügelftrafe wurde beim heer abgeschafft, und alles gethan, im Solbatenherzen bie mahre Ehre zu erwecken. Dazu bedurfte es keiner Nachhülfe, die Nation fühlte selbst, was ihr Roth thate. Blüchers und Schills Bilbniffe waren überall verbreitet, bis in die Hütten, und beurkundeten die Stimmung. Im Februar 1808 wurde ein Ehrenreinigungstribunal niedergesett, vor dem sich alle Offiziere ber Armee in Betreff ihrer Gefangennehmung, Flucht ober ber unter ihren Augen erfolgten Verlufte zu rechtfertigen hatten. Dieses Gericht wirkte sehr heilsam und säuberte die Armee von vielem Unrath. Statt Anciennität und abeliger Geburt sollten fortan einzig Verdienst und Befähigung zu höheren Stellen befördern. Das Werbespftem hörte auf, jeder Waffenfähige sollte auch waffenpflichtig werden, der stehenden Armee eine Landwehr als Reserve bienen. Neben Scharnhorft wirkten bamals hauptfächlich bei ber Wiebergeburt bes Heeres Gneisenau, Grolmann, Bopen, Borftell und Clausewit mit.

An die Spitze der Civilverwaltung trat Freiherr Karl von

und zum Stein, ein Nassauer, aber schon länger im preußischen Finanzdienst. Dieser kräftige Character wirkte eigentlich mehr burch ben patriotischen Geist, ben er ben Behörden einflößte, als burch Gesetz, benn sowohl bie lette Emancipation ber Bauern vom Abel, als bie Wieberherstellung einer verhältnigmäßigen Autonomie ber Stadtgemeinden, die Stein bewirkt, vermochten bie wahre alte Kraft und Sitte bes Bauern= und Bürgerstanbes boch nicht herzustellen, weil Bureaufratie, Schule, Aufflärung und Gewerbefreiheit aus beiben Ständen boch nur einen allgemeinen Bolksmischmasch machten, in welchem sich wenige Reiche von vielen Armen unterschieden und nothwendigerweise bas Proletariat flufenweise überhand nehmen mußte. Die Bauern waren zum Theil nie leibeigen gewesen, sonbern lebten frei nach beutschem Recht; auch bie Leibeigenschaft ber übrigen mar längst aufgehoben und nur noch bingliche Verpflichtungen bestanden zu Frohnen und Abgaben verichiebener Art, und bie patrimoniale Gerichtsbarkeit. Steins Gesete befreiten ben Bauer vollends von biesen Ueberreften ber Abels= gemalt, hinderten aber nicht, daß fortan Juftizcommiffare, niebere Finanzbeamten und Juden ben armen Bauer ausbeuteten. Eben so wenig war die neue Städteordnung ein Ersat für bas alte Ge= meinbewesen wohlhabenber und fittenreiner Stäbte. Die Aufhebung bes Bunftwesens, bas man nur hatte reformiren follen, bie Ginführung bes Patentwesens und unbeschränkter Concurrenz, Begfall jeber sittlichen Controle, bie einft im Innungswesen lag, zerstörten ben Reft bes guten alten Bürgerthums. Indem man aber bem Abel das Vorrecht auf großen Guterbesitz entzog, bemächtigten sich die Juden bes Güterhanbels. Das Gefet, welches die Bauern emancipirte, war batirt vom 9. Oct. 1807, die Aufhebung ber Zünfte vom 24. Oct. 1808, die Städteordnung vom 19. Nov. 1808.

Der bebenklichste Mißgriff war die am 16. Dez. 1808 vom König willführlich verfügte Aushebung sowohl bes lutherischen Oberconsistoriums und sämmtlicher Provinzialconsistorien, als auch

bes reformirten Kirchendirectoriums und Unterstellung ber Kirchensgewalt unter das Ministerium des Cultus, als eine Section desselben. Diese Maaßregel sollte die Union beider evangelischer Kirchen vorbereiten, womit sich der König schon lange trug.\*) Sie fand auch keinen Widerspruch in der damaligen Zeit, wo die einzig noch Gläubigen unter den Gebildeten nur in dem Subjectivismus Schleiermachers befangen waren, der die Union begünstigte, die meisten aber gegen alle Glaubenssachen gleichgültig waren.

Von einer religiösen Erhebung bes Volks im Unglück war bamals noch nichts zu spüren. Es bedurfte noch längerer Jahre ber höchsten Noth und neuer noch furchtbarerer Schrecken bes Rriegs, um zur Gottesfurcht zurudzuführen. Die gottentfrembete Schule felber aber begann jest Front zu machen gegen baffelbe Frankreich, von bem fie allein ihre Weisheit ursprünglich hergeholt batte. Der nationale Instinct und natürliche Stolz war stärker, als die philosophische Consequenz. Der bamalige Mobephilosoph Fichte, ber -kaum noch bas Princip ber französischen Revolution gerechtfertigt hatte, wedte jest in feinen berühmten "Reben an bie beutsche Nation" ein schönes und feuriges Gefühl für vaterländische Ehre, obgleich er als ein bem Leben burchaus frember und nur in Abstractionen lebenber Mann ber Schule die Wiebergeburt ber Nation nicht in der Erfrischung vorhandener uralter Reime, sondern in ber fünftigen Anpflanzung einer ganz neuen Bilbung suchte, sich ein ibeales Volk construirte und es wieder wie Rousseau burch Erziehung schaffen wollte, baber auch ber neuen Methobe Pestalozzi's bas Wort rebete, für welche bamals auch bie Königin Louise fich warm interessirte. — Als ein nicht unmerkwürdiges Zeichen

<sup>\*)</sup> Schon 1798 schrieb ber König: "ich verehre die Religion, aber ich weiß auch, daß sie Sache des Herzens und der eigenen Ueberzeugung sehn muß. Vernunft und Philosophie mussen ihre unzertrennlichen Gefährsten sehn." In demselben Jahre legte ihm auch schon sein Hosprediger Sac einen Unionsplan vor. Die lutherische und resormirte Kirche sollten in einen modernen halb Denks, halb Gefühlsglauben verschmolzen werben.

ber Zeit erschien auch eine anonyme Schrift in Lübeck: "Der Deutsche zu bem Deutschen 1808," worin es hieß: "Wir Protestanten werden das Wesen unseres geistigen Sieges, Denkfreiheit, nie aufgeben. Wir sahen ruhig unsere Staatsformen vernichten, weil wir durch ihre Vernichtung uns freier zu bewegen hossten; aber welcher Ausopserungen wir dann fähig sind, wenn unser menschliches Dasehn begrenzt zu werden droht, das kann die Gesischichte der letzen Jahrhunderte lehren." Der schreckliche Philister, der dieses Buch geschrieben, meinte also, Vaterland, Ehre, Alles dürse uns Napoleon nehmen, wenn er uns nur unsere s. g. Bildung lasse. Aber wie er, dachten damals nur zu viele.

Es fehlte auch nicht an schabenfrohen Schriften, in benen sich sfene Freude über Preußens Unglück aussprach, und noch weniger an Rathschlägen aller Art. Das meiste Aussehen erregten bie vertrauten Briefe" des Kriegsraths von Gölln, in benen die besangenen Fehler schonungslos aufgebeckt waren, aber mit zu wenig Actung vor dem Unglück. Damals schrieb auch, noch unter dem Schut französischer Bassen, der Jude Saul Asher in Berlin selbst und in Rodoffe's Miscellen Schmähartikel gegen Preußen und wies an Napoleon, daß er allen Nationen als solchen ein Ende mache und dafür eine allgemeine staatliche Cultur einführe, in der es keinen Unterschied mehr gebe als den des Talents und der überslegenen Industrie. Das war der erste Anfang des jüdischen Litesutenthums, welches in dieser antideutschen Richtung später von Börne und Heine weiter ausgebildet wurde.

Desterreich hegte vor der Freundschaft Napoleons und Alexanders nicht geringe Besorgnisse. Durch lange unglückliche Kriege geschwächt, was vermochte es gegen die beiden übermächtisen Rachbarn? Es mußte sich barein fügen, den Engländern seinen letzen Hafen in Triest zu sperren und sich dem Continentals spen anzuschließen. Es machte sich aber auf neue schwere Kämpse im voraus gefaßt und gründete unterm 9. Juni 1808 erstmals ine Landwehr, als Vorschule und zugleich Reserve für die Linie.

Durch ben Erzherzog Ferbinand in Würzburg unterhielt es eine freundliche Verbindung mit Napoleon, von beiben Seiten auf künftige Eventualitäten berechnet. Durch den neuen Minister Grassen Philipp von Stadion aber bereitete es neue Verständnisse mit den alten Napoleonsseinden der Coalitionsstaaten und mit der patriotischen Partei in Preußen vor. Es sehlte fast nirgends an edeln und muthigen Staatsmännern, die den großen Kampf jetzt wieder aus dem Gesichtspunkt des Kaisers Paul und Suwarows anzusehen ansingen und eine Politik, wie sie früher Thugut, unslängst noch Haugwitz befolgt hatten, als schlechterdings verderblich erkannten. Aber diese Chrenmänner waren jetzt durch Rußlands Allianz mit Napoleon eben so gelähmt, wie früher durch die preußische Neutralität.

Im übrigen Deutschland war die größte Neuerung die weite Ausbehnung bes Rheinbunbes und die Schöpfung bes neuen weftphälischen Königreichs. Indem Napoleon von Tilsit nach Paris zuruckehrte, gab er unterwegs in Dresben, wo man ihn mit ungeheurem Jubel empfing, am 22. Juli 1807 bem neuen Großherzogthum Warschau seine Constitution. Der Aurfürst von Sachsen wurde zum König erhoben und mit bem neuen polnischen Reiche beschenkt, weil Napoleon einen Reil zwischen Preußen und Defterreich hineinschieben und daburch beibe flankiren und sicherer beherrschen wollte. Aus bemfelben Grunde untersagte Napoleon bem neuen König von Sachsen seine Tochter Auguste mit bem Raiser von Defterreich, ber es munichte, zu vermablen (Raiser Franz war bamals Wittwer). Die guten Sachsen erstarben vor Napoleon in Dankbarkeit und schätzten sichs zur höchsten Ehre, Werkzeuge seiner Politif zu werben, ohne zu ahnen, wie sehr er sie mißbrauchen würde. Mit welchem Stolz hob sich damals die Bruft bes Sachsen, weil er sich nun bem Preußen gleich gestellt fühlte, wie ber eben so ftolze Bayer bem Defterreicher! Napoleon verstand sich vortrefflich barauf, ben Provinzialstolz in Deutschland auszubeuten und die bei der Ehre zu fassen, die er am meisten entehren wollte.

Dit Westphalen gelang ihm bas aber nicht fo gut, wie mit Sachsen, Bapern und Württemberg. Das neugeschaffene Reich bes König Jerome war von Anfang an unpopulär und blieb es, feine Unterthanen waren unzufrieben und schwierig und blieben es. Alle Posaunenftoge ber erkauften Preffe halfen nichts, Niemand ließ fich überreben, bag es eine Ehre für bie Nordbeutschen fen, bem unfähigften und luberlichften Rapoleoniben zu gehorchen. Berome nahm seine Resibenz in Caffel und ließ bie ichone Wilbeimebobe fogleich in Napoleonshöhe umtaufen. Er brachte ein unglaubliches Geschmeiß von Huren und Buben mit, Maitreffen, Ampler, Comobianten, Juben (einen jübischen Leibarzt Zabig und einen gewiffen Jacobson, ber bem Hofe zu hohen Binsen Gelb verschaffte). Aber auch ein Theil bes beutschen Lanbesabels erniebrigte fic, mit seiner Chre die großen außeren Vortheile der Stellung zu erkaufen, die ber neue Herrscher gerne anbot. Napoleen gab feinem Bruber zwar füre erfte brei französische Staaterathe mit, Jollivet, Simeon, Beugnot und General Morio als Ariegsminister, befahl ihm aber, so viel möglich treu ergebene Deutsche an sich zu ziehen, um bas Bolf nicht burch ben Anblick ben ju viel frangösischen Beamten aufzubringen. Bu gleichem Zweit hatte Napoleon schon in Berlin Johannes Müller als Bertzeug ausersehen. \*) Dieser von ben Deutschen hochgefeierte Gelehrte wurde von Jerome als Minister Staatssefretar angenom-

Diner der eifrigsten Ausheher zum Kriege von 1806 hatte er Preusien ins Ungluck stürzen helsen, verließ es dann und ließ sich von Napoleon ankellen. Er solgte demselben nach Frankreich und schrieb von da: "wie Canymed nach dem Sitze der Götter, bin ich vom Abler nach Fontaines bem entsührt worden, um einem Gotte zu dienen." An Böttiger in Dress den schrieb er: "ich bin über die preußische Monarchie zur Tagesordnung ibergegangen. Ich trage meine an das Alte verschwendete Krast jest auf des Rene über. Man muß sich umdenken."

men und gab sich nun eben so viel Mühe, ben Deutschen bie Napoleonische Herrschaft zu empfehlen, als er sie im Jahre vorber mit affectirter Entruftung bekampft hatte. Nachbem Jerome bas Gaufelspiel einer westphälischen Stänbeversammlung hatte aufführen laffen, wurden beren Sitzungen mit einer Prachtrebe Müllers geschlossen (22. August 1808), worin berfelbe fagte: "Der, vor dem die Welt schweigt, weil Gott die Welt in seine Hand gegeben, erkannte in Germanien bie Bormache ber europäischen Cultur. Also, für gemeine Politik zu erhaben, gab er Deutschland Festigkeit. Aus zwanzig Ländern schuf er ein Reich und setzte barüber seinen Bruber. Konnte er mehr thun? Glückliches Volk, Tage bes Ruhmes eröffnen sich bir, wenn alter Reblichkeit Sohn, ber Beift gemeinsamen Vaterlandes, nach biesem plötlichen und hohen Schwunge in allen Gemüthern auf immer vorherrschend wird. Das Sonderbare haben bie germanischen Bölker, bag fo oft in Gottes Rath beschlossen mar, ihnen eine neue Art ober einen höheren Grab von Cultur beizubringen, fo mußte ein Stoß von außen kommen" 2c. Schließlich rief er ben Geist bes ver= ftorbenen Professor Häberlin von Helmstädt, eines in jener Gegend besonders populären Geschichtsschreibers an, wie sich berselbe freuen wurde, konnte er die Wiedergeburt Deutschlands unter bem neuen Karl bem Großen noch mit ansehen. So sprach Müller am Thron jenes Jerome, ber ihn selbst verspottete, \*) ber Cassel mit einer unerhörten und öffentlichen Serailwirthschaft befleckte, bie Hälfte ber Domainen an Frankreich abtrat und 16,000 Landeskinder nach Spanien auf bie Schlachtbank lieferte. Napoleon felbst nannte seinen schwachen Bruber nur Roi de coulisse und gab ihm in bem

<sup>\*)</sup> v. Hormahr, Müllers größter Verehrer und sein Nachahmer im affectirten Styl, sagte von ihm aus, der ganze westphälische Hof habe Spott mit ihm getrieben und Müller sey unter der doppelten Verachtung seiner Gönner und des Vaterlandes krank und geistesschwach geworden. Er starb schon im nächsten Jahre.

Grafen Reinhart, seinem Gesandten, \*) einen Wächter. Der Crevle Le Camus, ein Jugendfreund Jerome's, spielte als Graf von Fürstenstein gleichfalls eine bedeutende Rolle am westphälischen Hose. Die Finanzen leitete Malchus, bessen unaufhörliche Forberungen an bas Land neben ber Conscription und ber brutalen Polizei dem Volke die größte Noth machten. Caffel hieß bamals "bas gelobte Land ber Juben," bie am Hofe alles erlangen konnten, weil fie lieben, mas nachher bas arme Volk breifach wieber bezahlen mußte. Doch mundete die Hauptpumpe, die das Volk aussaugte, unmittelbar in Paris. Napoleon wollte an Gelb unb Menschen so viel als möglich aus Westphalen ziehen, wie er benn biese seine neue Schöpfung, im Wiberspruch mit Müllers Phrasen, nur als eine provisorische betrachtete, mit ber er balb wieber Aenberungen vornehmen wollte. Magbeburg blieb ausschließlich französische Festung mit französischer Besatzung, aber auf westphalische Roften verpflegt. Auf bem Wege nach Magbeburg, Glogau, Berlin, Danzig waren stets französische Truppen zu seben. hannover felbst blieb anfangs noch ausschließlich in Napoleons hand und wurde erft 1810 mit Westphalen vereinigt.

Mit Sachsen, Westphalen, Mecklenburg und den sächsischen kürstenthümern ernestinischer Linie in Thüringen traten noch zum Kheinbunde alle übrigen kleinen nordbeutschen Fürsten von Ansbalt, Lippe, Reuß, Schwarzburg, Waldeck. In den Hansestädten, die noch den Schein von Freiheit behielten, wurden alle englischen Waaren von Napoleon consiscirt. Wie Hannover, so blieb auch Ersurt mit seinem Gebiet einstweilen in unmittelbarem Besitz Napoleons. Auch Bayreuth gab er nicht eher an Bayern ab, dis ihm 15 Mill. dafür gezahlt wurden und Regensburg nur gegen eine Dotation von 400,000 Franken. Dem Fürsten Primas gab er die Grafschaft Hanau, ließ sich aber dafür von ihm den Rheins

<sup>\*)</sup> Ein württembergischer Magister, der in der Revolution in Paris lebte und durch seine Talente emporstieg.

zoll abtreten und jährlich 300.000 Franken zahlen. Defigleichen Fulda, wovon er vom Werth ber Domainen eine halbe Million für sich bebielt.

Mit Holland erlaubte sich Napoleon fortwährend bie größte Willführ. Indem er bas von Preußen abgetretene Offfriesland feinem Bruder Louis schenkte, entriß er ihm bafur bas sücliche Holland mit bem wichtigen Hafen von Blieffingen, ben er mit Frankreich vereinigte, 11. Nov. 1807. Holland hatte seinen Sanbel und seine Colonien ganzlich verloren, es half sich aber noch mit einem fehr einträglichen Schleichhanbel, wozu feine Ruften und bie Mabe Englands fich besonders eigneten. Napoleon mar beghalb voller gorn, Louis aber fuhr fort, ben Hollandern feine warme Theilnahme zu versichern und fich für ihr Interesse gegen bas exclusiv französische zu erklären. In ber Rebe, bie er im April 1808 an die Bürger von Amsterbam hielt, als er in bem für ihn eingerichteten herrlichen alten Stabthause baselbst seine Residenz nahm, sprach er sich aufs ebelste aus. "3ch fand ein Bolk, feit zwanzig Jahren von Unglud niebergebrudt, ein Bolk, bessen großer Charakter, von ben Batern geerbt, bahinschwanb. Ich trat als ein Frembling unter bieses Volk. Was hätte mich nicht alles zurudichreden muffen, unter euch zu treten und bei euch zu bleiben? Ich that es nur, um euch zu helfen, so weit es mir selber möglich ift."

Daß alle Zeitungen im beutschen Frankreich, in der Schweiz, Holland und im Rheinbunde, sie mochten von den Regierungen selbst geleitet oder nur geduldet werden, die neuen Zustände priesen, Napoleon vergötterten und die schwachen Regungen deutschen Nastionalstolzes, wo sie irgend zu Tage brachen, verhöhnten, versteht sich von selbst. Aber es drängte sich auch eine Menge von Gelehrten und Literaten zu den Vortheilen und Ehren, die ihnen aus der Vaterlandsvergessenheit erwuchsen. Gerade auf den Höhen des Geistes und der Bildung versündigte man sich hier schwer, während das gemeine Volk viel spröder an sich hielt und unter

tem Doppelbruck der Frembherrschaft und ber neuen einheimischen Iprannei tief feufzte. Denn auf bem gemeinen Mann laftete nicht nur ber Feind mit Einquartierung und Kriegsfleuern, sondern auch bas Beamtenthum ber fleinern Herrn, bie von Napoleon zu absoluten Monarchen gemacht, sofern sie nur ihm jebes Opfer an Gelb und Soldaten brachten, mas er verlangte, ihrerseits ihr Bolt mighandeln burften, wie fie mochten. Einer ber eifrigften und unermublichften Vergötterer Napoleons und Beschöniger aller Volksmißhandlungen im Rheinbunde war Bichoffe in Alarau, terfelbe, ber fich 1798 als muthenber Jakobiner geberbet hatte, iest aber im Golbe Montgelas' ftanb. Derfelbe fagte bei ber 500iabrigen Jubelfeier Wilhelm Tells in der Schweiz, Rapoleon habe erft vollendet, mas mit Tell begonnen. Derfelbe pries in einer Brochure allen Deutschen bas Glück an, bas ibrer warte, seitbem nach bem Frieden von Tilsit Napoleon und Alexander gemeinsam bie Schicksale Deutschlands in die Hand genommen batten. Derselbe schrieb bald barauf höhnische Bucher gegen bie Spanier, Tiroler und Preußen, als sie es wagten, gegen Napoleon bie Waffen zu ergreifen. Giner ber argften Fanatifer für Rapoleon mar ber gelehrte Freiherr von Aretin in München. Achnlichen Beiftes bezeugte sich R. J. Schütz in einem eigenen Berke über Napoleon; Murhard im Moniteur Westphalien; Benturini, ber in Napoleon eine Emanation bes Weltgeiftes, eine were Menschwerdung Gottes zum Behufe ber Welterlösung fah; Boffelt in den Europäischen Unnalen, in benen bie Deutschen un= minbige Rinder genannt wurden, welche ber frangofischen Schule, je fogar ber frangösischen Sprache, als einer viel gebilbeteren, bedürften, und in benen sogar einmal vorgeschlagen wurde, eine ber bochften Bergmanbe ber Alpen zu schleifen und in golbenen Riesenbuchstaben Napoleons Namen barauf zu setzen, bamit er in bie meiteste Ferne Deutschlands strahle; ber Pfarrer und Dichter Rojegarten auf ber Insel Rügen, ber nach ber Bertreibung ber Edmeden von dort Napoleon auf eine beispiellos schwülstige Art 28. Dengel, 120 Jahre. 111.

Weihrauch streute, und eine Menge anderer von minder erheblichem Rufe. Man hat aufgezeichnet, daß in einem Jahre sechzig Autoren in Frankreich ihre Werke Napoleon widmeten, in Deutschland neunzig. \*)

Die ehrenvollste Ausnahme von der damaligen Regel machten Jean Paul (Friedrich Richter) in dem jest bayerischen Bayreuth, der 1808 in einer Friedenspredigt an Deutschland schwedischen Warme Worte redete, ferner Ernst Morits Arndt aus Schwedische Pommern (später erst in Preußen angesiedelt), der schon 1807 in seinem Buche "Geist der Zeit" die freimuthigsten Hoffnungen äußerte und Napoleons Sturz voraussagte; der wie Arndt fast ruhelos umwandernde Seume, der einst mit den Hoffen an die Engländer verkauft worden war, bei den Nordamerikanern aber, gegen die er sechten mußte, Laterlandsliebe gelernt hatte und von Haß gegen die Verderber Deutschlands glühte, jedoch zu sehr in

<sup>\*)</sup> Borres legte Napoleon felbst Folgenbes in ben Mund: "Zwiespalt burfte ich nicht ftiften unter ihnen, benn bie Ginigkeit war ans ihrer Mitte langft gewichen. Rur meine Rete burfte ich ftellen und fie liefen mir wie ichenes Wild von felbst hinein. Ihre Ehre habe ich ihnen weggenommen und ber meinen find sie barauf treuberzig nachgelaufen. Unter einanber haben sie sich erwürgt und glaubten redlich ihre Pflicht zu thun. glauben haben fie mit mir getrieben und ale ich fie unter meinen Fuß zertrat, mit verhaßter Gemuthlichkeit mich als ihren Abgott noch verehrt. Als ich fie mit Beitschen schlug und ihr Land zum Tummelplat bes ewigen Rriegs gemacht, haben ihre Dichter als ben Friedensstifter mich befungen. Ihr mußig gelehrtes Bolf hat alle seine hohlen Gespinnste in mich hineingetragen und balb als bas ewige Schickfal, ben Beltbeglücker, bie fichtbar geworbene Ibee mich aus Bergensgrund verehrt. Ihre feine Welt, Die immer um frangofische Leichtigfeit gebuhlt, hat an bem Stachel meiner Rauheit so unermublich ohne Unterlaß geleckt, bis fie ihr als die platteste Artigkeit erschien. Nachdem ich fie hundertmal betrogen, haben fie mir immer ihr Röftlichstes in Bermahr gegeben. Nachbem ich ihnen Teufel und Bift gewesen, haben fie in ihrer Ginfalt fogar liebenswürdig mich gefunben." Rhein. Merfur 1814. Dr 54.

antiker Bilbung besangen blieb. Klar ins Verberben ber Zeit sab, obgleich wenig beachtet, Abam Müller, in bessen im Frühjahr 1809 ausgegebener kleiner Schrift "von der Ibee des Staats" bervorgehoben war, wie die moderne Lüderlichkeit und Empfindssamkeit mit der strengen alten Sitte, die heidnische Schule und Bbilosophie mit dem guten alten Glauben und der französische Geschmack mit der guten alten Glauben und der französische sehn und wie Deutschland nicht vermöge, sich zu emancipiren, so lange es seine alten Nationaltugenden nicht wieder gewonnen habe. Er bezeichnete die ganze moderne Bildung als "Meligion der Schlassheit und Feigheit."

Ein bedeutsamer Umschwung folgte in der deutschen Philosophie, indem Schelling das bisher herrschende Fichte'sche System
burch das naturphilosophische verdrängte und die Abstraction von
ihrer äußersten Verirrung wieder zur Natur und zu Gott zurücksührte. In der Beurtheilung der Geschichte verließ damals zuerst
kiedrich Schlegel den rationalistischen und classischen Standpunkt
und kehrte zum christlichen zurück.

Bei vielen Gelehrten und Dichtern erwachte bamals eine warme Begeisterung für die deutsche Vorzeit. Der Franksurter Elemens Brentano in Gemeinschaft mit dem preußischen Freiherrn Ichim von Arnim sammelte Polkslieder. Die liebevollste Vertiesing in die alte nationale und christlichsmittelalterliche Poesie, die sitt drei dis vier Jahrhunderten durch die classische verdrängt und Wergessendeit gerathen war, muß auch als die eigentliche Seele der s. g. romantischen Dichterschule betrachtet werden, welche gende damals aufblühte. Ihr begabtestes Haupt war Ludwig sied in Berlin, ihre größte Wirksamkeit aber entsaltete sie in cinem Verein geistreicher Männer in Heidelberg, bem außer Arnim der Brentano hauptsächlich Joseph Görres von Coblenz vorstand, derselbe, den wir schon in den Revolutionsjahren des Erzbisthums Irier kennen lernten und der später am tiessten in die nationale und kirchliche Wiedergeburt Deutschlands eingreisen sollte. Diesem

Bunde stand in Heibelberg selbst Johann Heinrich Woß als Workämpfer der classischen Schule entgegen und beide bekämpften sich in Prosa und Versen, die Romantiker lachend, der Classiker zorngrimmig.

Das waren die ersten Regungen des wiedererwachten deutschen Volksbewußtsenns, die erste lebendige Erinnerung an die Herrlichseit der beutschen Vorzeit mitten in der allgemeinen Erschlaffung und Knechtung unter der Napoleonischen Tyrannei, die erste echt volksthümliche Reaction gegen die fremde Bildung, die schon seit Jahrhunderten auf uns lastete, das erste muthwillige Abschneiden des classischen Jopfes, die erste geniale Opposition gegen das herstömmliche Philisterthum. Insbesondere aber trat hier ein sehr des achtenswerther Gegensatz gegen die wohlmeinende Schule hervor, welche auf Deutschland die Ideen Rousseau's anwenden und nach den Vorschriften Fichte's und Pestalozzi's eine abstracte deutsche Nation durch philosophische Erziehung erst künstlich machen wollte, als ob nicht überall ein goldner Grund im angebornen Bolksgesmüth, im bistorisch Gewordenen und in der Kirche schon vorhanden gewesen wäre.

Was Frankreich selbst betrifft, so lag es nach Napoleons siegreicher Rückehr und als er einen ganzen Wald von eroberten preußischen Fahnen vor den erstaunten Parisern entfalten ließ, gleichsam nur noch anbetend vor seinen Füßen. Den Großen, den Unerreichbaren, Unüberwindlichen würdig zu preisen, sehlten schon die Worte. "Napoleon, sagte Seguier als Präsident des Appellationsgerichts, steht jenseits der menschlichen Geschichte, er gehört der Heroenzeit au, er überragt die Bewunderung selbst, nur die Liebe kann sich zu ihm aufranken." Napoleon selbst wollte dem Andenken seiner neuen Siege wieder ein großartiges Bauwerk in Paris widmen. Wie er nach dem Siege bei Austerliz die prachtvolle Säule von Bendome hatte aufrichten lassen, so besahl er nach der Schlacht bei Iena die alte Magdalenenkirche abzubrechen und an ihre Stelle einen Tempel des Ruhms im griechischen Styl

zu bauen, eine Art Walhalla für alle seine berühmten Waffengefährten.

Um ben Glanz zu vermehren, ber seinen Thron umstrahlte und die Diener und Werkzeuge seines Ruhmes zu belohnen, erganzte Napoleon die bisher nur kleine Bahl ber zu Fürsten erho= benen Marschälle und Minister und gründete einen neuen Abel in verschiebenen Abstufungen. Das Decret bazu war im Allgemei= nen schon am 18. August 1806 erlassen worben, erhielt aber seine Bollziehung erft am 1. März 1807. Alle Großwürdenträger bes französischen Reichs wurden als solche zu Fürsten (Prinzen) erhoben, bie erstgebornen Sohne berselben, auch Marschalle und Minifter zu Berzogen, die nachgebornen Sohne berfelben und sämmtliche Minister, Senatoren, Staatsrathe als solche zu Grafen, die Präfibenten, bie Maires von 37 guten Stäbten und andere verbiente ober begunftigte Männer zu Baronen. Gie erhielten alle fehr bebeutende Dotationen, die Fürsten und Herzoge natürlich die reichften. Napoleon sagte zu ben Marschällen, fle sollten fich fünftig tes Raubens in ben eroberten Ländern enthalten, er felbst wolle ihnen mehr schenken, als sie rauben könnten. Doch erhielten nur wenige neue Fürsten die Souverainetät, ober wenigstens die Dota= tienen in ben Ländern wirklich, nach benen sie benannt wurden, wie Murat als Großherzog von Berg, Berthier als Fürst von Renfchatel, Talleprand als Fürst von Benevent, Bernadotte als Fürft von Ponte Corvo und die zwölf im Benetianischen botirten Rarschälle, wozu sich ejett noch ber Erzkanzler Cambaceres als fürft von Parma und ber Erzschatzmeister Lebrun als Fürst von Piacenza gesellten. Die meisten erhielten bie Namen von ben Dr= ten, an welche sich ihr kriegerischer Ruhm knüpfte, und ihre Dotation, irgend ein großer Gütercomplex, lag anderswo; jeboch gab er ihnen meift Guter außerhalb Frankreich aus ber Daffe ber ersberten Länder, worin zugleich die Aufforberung für sie lag, noch ferner für bie Erhaltung biefer Länder zu kampfen. In Frankreich felbft begutert, murben fle menig Gifer gezeigt haben. Diese Creirung neuer Fürsten entsprach mithin keineswegs der Idee, sein Kaiserreich mit großen Vasallenstaaten zu umgeben, es sey denn, daß auch sie nur provisorisch verstanden werden mußten und daß Napoleon alle Großwürdenträger und Marschälle später noch mit großen Fürstenthümern versehen haben würde, wenn er wirklich Herr von ganz Europa geworden wäre.

Die neuen von Schlachtselbern ober belagerten Städten entlehnten Herzogsnamen erhielten Lefebvre als Bergog von Danzig, Massena als Herzog von Rivoli, Davoust als Herzog von Auer= städt, Lannes Berzog von Montebello, Den Berzog von Elchingen, Rellermann Herzog von Balmy. Lannes befam von Napoleon eine Dotation, die ihm jährlich 328,000 Franken eintrug und eine Million baar dazu, Davoust 410,000 Fr. Einfünfte und so alle mit wenig Unterschied. Mit jedem neuen Kriege wurden mehr Generale zu Marschällen und Berzogen und mehr Berzoge zu Fürften erhoben. Jene Genannten bilben ben ältesten Stamm. Much die Geringern wurden bedacht; nach dem preußischen Feldzug vertheilte Napolson 6 Millionen an die Offiziere, 12 an die Unter= offiziere und Gemeinen. Unter ben neuen Grafen erschien auch Sièpes, derselbe, ber burch seine Schrift über den dritten Stand der Revolution den ersten Impuls gegeben und die Abschaffung des alten Adels veranlagt hatte. Unter den Baronen und decorirt mit Napoleons Orden erblickte man jenen gräßlichen Jakobiner, der nur noch die rothe Farbe hatte brauchen wollen und der mit Robespierre hatte den Schierlingsbecher trinfen wollen, ben Königsmörder David, der früher Marats Tod gemalt und jest eben Rapoleons Krönung in einem großen Prachtbilde bargestellt hatte. poleon selbst jagte später einmal: die Demokratie hat mir gebient, meinen Thron aufzurichten, die Aristokratie follte mir dienen, benjelben zu erhalten.

Damals schaffte Napoleon auch vollends ben Tribunat ab, welcher, obgleich schon seiner Tribune beraubt und auf 50 Mitsglieder beschränkt, ihm boch immer noch eine Opposition zu ermögs

lichen schien. Er wollte gar keinen Wiberspruch mehr aufkommen lessen. Die meisten Mitglieber wurden übrigens im Senat untersestedt ober zu Präfecturen verwandt.

Biele Noth hatte Napoleon mit einem seiner brauchbarsten Bertzeuge. Talleprand, nicht zufrieden mit dem Fürstenthum Besewent, wollte durchaus nicht mehr Minister bleiben, sondern Großswürdenträger werden. Napoleon machte ihn zum VicesGroßwähler und gleichzeitig Berthier zum VicesConnetable, wogegeu Chamsugny das auswärtige Ministerium übernahm. Napoleon war aber derüber sehr ärgerlich und verzieh es Talleprand nicht, ihn zu uwas, was er selbst nicht wollte, gezwungen zu haben. Talleprand siel völlig in Ungnade, allein der schlaue Hofmann wußte sich die volle Gunst seines Herrn wieder zu erwerben, indem er seine Pläne auf Spanien unterstützte und dadurch seinem geheimsten Ehrsziz schweichelte:

Alles in Frankreich gehorchte bem bamals Allmächtigen mit einer Singebung, die von ber Mehrheit aufrichtig gemeint war, weil die Franzosen in ihrem großen Raiser sich selbst geehrt fühl= un, mit bem Bewußtsehn ber "großen Nation" ihre Ueberlegen= beit allen Nachbarn gegenüber geltenb machten und nicht nur ihren brechtigten Nationalstolz und dazu ihre Eitelkeit befriedigt sahen, iendern sich auch materiellen Wohlstandes und Verbefferungen aller In erfreuten. Selbst bas Continentalspften war für Frankreich winder bruckenb, als für bie Nachbarstaaten, benn Napoleon brachte ben bestegten und eroberten Ländern ungeheure Geldsummen mo Frankreich und gab bamit ber Industrie ben großartigsten Auffdwung, die bann wieder ihren Markt in dem unterworfenen Europa fand. Die Armen wurden durch die mannigfaltigften und niglichften Bauten beschäftigt, die in immer größerem Maafftabe megeführt wurden, besonders ber Bau von Straffen, Canalen, Bruden, Schlöffern, Trocknung von Sumpfen, Erweiterung ber bafen und Schiffswerften, Errichtung von öffentlichen Gebauben fit die verschiedensten Zweige ber Civil- und Militarverwaltung,

Politialer. Schulen, Verschönerung ber Stäbte, insbesonbere ber Bauptstadt, Errichtung von Lenkmälern bes Ruhms 2c. Noch beute erbalten tiese staunenswürdigen Werke das Andenken ihres unsterblichen Urbebers. Eben so musterhaft war die innere Orbenung des großen Reichs, die Verwaltung und Justiz. Um diese Zeit wurden alle neuen von Navoleon veranlaßten und burch die geschicktesten Hackmänner ausgesührten Gesetze im Code Napoleon vereinigt, den auch Italien, Holland und selbst einige Rheinbundsstauten annahmen. Die große Einsachbeit und Klarheit dieses Coder und noch mehr das darin durchgesührte Princip der Gleichsteit Aller vor dem Gesetz gereichten ihm zur verdienten Empfehlung, wie er denn auch in den gegebenen Verhältnissen immer das Prakische und bei dem damaligen Bildungsstande das Natürliche sesthielt.

Auch im Schulmefen brang Napoleon auf bas Ginfache, Rlare, Praftifde und vermari auf's entschiedenfte bie unflare und unnute : Vielwisserei, Die sich gerade bamals in die deutschen Schulen bis : in bie Belteschule binab einzumischen anfing. Dur ber Universität : und ben bobern Unterrichtsanstalten für Specialfächer behielt er umfaffende und grundliche Studien vor, für bie niebern und Mitteliculen ließ er nur bas Rothmenbige in pracifer Rurge gelten. E Seine Solbaten, feine Arbeiter follten menig, aber bas Benige gut und gang miffen. Die von ibm in Paris neugegrundete Univerfitat und bas "Inftitut," meldes er an bie Stelle ber alten : Alabemie feste, murben von ibm verschwenberisch ausgestattet. isben fo bie miffenschaftlichen Sammlungen aller Art. Unter ben e Welchrten ftanden ihm bie Marhematifer und Raturforscher am = udditen und erfreuten fich seiner hoben Gunft. Bon ben Philo-: tephen und philosophirenben Bearbeitern ber Erfahrungemiffen. schaften wollte er nichts wiffen und nannte fie verächtlich Ibeoloein Rame, mit bem er bie beutschen Gelehrten faft insgetammt abfertigte. Die Geschichtschreibung konnte unter ihm nicht Naten, weil sie wenig mahr sehn durfte. Auch die Dichtkunft

bes bamaligen Frankreich war von geringem Belang und blieb weit hinter ber Poesie der Wirklichkeit zurück. Napoleon und seine Thaten fanden auch nicht einen einzigen ihrer würdigen Sänger, der kriegerische Trot der Nation spiegelte sich damals noch in keisnem echt volksthümlichen Chanson, wie erst viel später in denen von Beranger. Die größte literarische Berühmtbeit war in dieser Zeit männlicher Thaten ein Weib, Frau von Staël, die Napoleon wegen ihres eiteln Raisonnements und wegen der kleinen Salonsintriguen, mit denen sie sich für seine Verachtung zu rächen suchte, aus Frankreich verbannte.

Kür die bilbenden Künste war Paris unter Napoleon ein Censtralpunkt, wie ihn die Welt vielleicht nie wieder sinden wird, ein wahres heiliges Mekka, nach dem die Kunstbestissenen aus allen Weltgegenden pilgerten. Schon unter dem Convent und Directosrium waren die herrlichsten Kunstwerke aus den Niederlanden, Italien und Deutschland als Beute nach Paris geschleppt, seitdem aber noch von Napoleon theils durch neuen Raub, theils durch Rauf ansehnlich vermehrt und im Musée Napoleon zur Bewundezung der Einheimischen und Fremden auf's vortheilhafteste ausgeziellt worden. Inzwischen wirkte der Anblick so vieler alter Mciskerwerke noch nicht belebend auf die französischen Künstler selbst ein, die vielmehr, wie die Dichter, noch in einer ziemlich oberslächsten und conventionellen classischen Wanter verharrten.

In Bezug auf England bauerte das von Napoleon beliebte Continentalspstem in seiner ganzen Strenge fort, so weit es nicht durch Schmuggel vereitelt wurde. Die Engländer übten Respressellen und glaubten, wenn Napoleon jedermann verböte, mit ihnen zu handeln, sich auch ihrerseits berechtigt, jedermann zu versbieten, mit ihm zu handeln. In ihrem eigenen Interesse zu klug, um nicht den Handel mit dem Festland auf alle Weise zu förderi gewährten sie demselben Erleichterungen, verordneten aber durch e Decret vom 18. Nov. 1807, jedes neutrale Schiff, welches Waar nach Frankreich ober einem andern Punkt der im Continentalspste

begriffenen Staaten bringen wolle, muffe zuvor in einem englischen Hafen anlegen, sich visitiren und gegen eine Abgabe legitimiren lassen. Man bemerkte, daß die stolzen Nordamerikaner sich diesem scheinbar für ihre Flagge bemüthigenden Gesetz gerne unterwarfen, weil sie dadurch Gelegenheit erhielten, unter ihrer neutralen Flagge einen sehr einträglichen Handel mit englischen Waaren zu treiben. Die Engländer selbst aber verfälschen oft ihre Certisicate und zogen die nordamerikanische Flagge auf, um unter dem Schutz dersselben ihre Waaren selbst in continentale Häsen zu bringen. Napoleon empsing das englische Decret, als er gerade in Nailand verweilte, und wurde dadurch sehr erbittert. Er erwiederte es durch das Mailänder Decret vom 17. December, worin er alle neutralen Schisse für entnationalisirt und consiscirt erklärte, welche sich jenem englischen Gebot unterwersen würden.

Napoleon war gewiß zu einfichtsvoll, um nicht bie Unnatur des Continentalspstems einzusehen. Er legte durch die ungeheure Vertheuerung ber Colonialwaaren, von benen manche fogar nicht mehr zu bekommen waren, ben baran gewöhnten Bevölkerungen einen zu unleidlichen Zwang auf, als daß er sich nicht daburch namentlich bei ben ohnehin mißhanbelten Bevölferungen außerhalb Frankreich felbst ben bitterften Bag batte zuziehen follen. Aber er hielt diesen Zustand beswegen nicht für unerträglich, weil er ihn nur als einen provisorischen auffaßte, und selbst die größte Strenge und Uebertreibung bes Spstems, zu ber er rasch fortschritt, hatte nur ben 3med, die Beseitigung bes Uebels zu beschleunigen, benn er hoffte baburch bie Englander schneller zum Rachgeben zu zwingen. Die Engländer aber übertrafen ihn noch an Bartnäckigkeit und suchten ihm sein eigenes System unerträglich zu machen, bamit er bavon abstehe und ihnen nachgebe. Unter anderm hemmten sie burch die strengsten Verbote die Ausfuhr ber Chinarinde ganglich und wie eifrig Napoleon auch die Chemifer anspornte, ein Surrogat bafür herzustellen, so gelang es boch nicht, bieses unentbehrliche Arzneimittel zu ersetzen. Was ber Minister bes Innern

unterm 24. Dez. 1807 ben Sanbelskammern fagte, flang fast à la Robespierre: "es ware zu munschen, bag bie unglücklichen Genohnheiten und Liebhabereien für Stoffe, die nur aus fremden ganbern gezogen werben konnen, eingeschränkt murben und bag bie Consumenten fich mit ben einheimischen Producten begnügten. Unfere Armeen haben burch ihre Entbehrungen im Felde ein großes Beispiel gegeben; ba es bie Nationalehre gilt, wird auch bas Wolk die feinigen ertragen." Wie herfules bie hunderthalfige Sybra besiegte, so hieß es, haue Napoleon bem englischen Polypen alle Arme ab, mit benen er bas Festland zu umftricken trachte. ber That trug Napoleon nicht allein die Schuld, ber rucksichts= loje Egoismus der Englander barf babei nicht vergeffen werden. Mit Recht verglich ein banischer Dichter in einer Schilberung des Copenhager Brandes die blaue Flagge Englands mit ber icamlosen und immer nach Beute lechzenden Doppelzunge Solange.

Etwas anders wie bas Continentalspftem ift bas Benehmen Napoleons gegen ben Papft aufzufassen. Auch hier wird zwar seine Barte und Uebertreibung einigermaßen burch ben Umstand atschuldigt, daß sie nur eine provisorische Maagregel sepn sollte, vie zum Theil mit bem Continentalspftem zusammmenhing. Allein Rapoleon hatte mit bem Papft auch ein Definitivum im Sinne, vas deffen Autorität wesentlich beschränken und vermindern sollte mb aufs entschiebenfte im Wiberspruche ftand mit ben Unfichten, reiche er felbst früher in Bezug auf bas Papftthum fund gegeben haue (Theil II. S. 431). Wenn er nämlich früher in der weltligen und ausländischen Souveränetät und Unabhängigkeit des Bapftes nichts bebenkliches, sondern die sicherste Bürgschaft für die Befriedigung ber Ratholiken in Frankreich und für sich felbst eine Entlastung von höchst widrigen Berantwortlichkeiten erfannt hatte, tie ihn niederbrücken würden, sobald er die geiftliche Gewalt sich mierordnete, machte er von nun an in seinen geheimen Verhandlungen mit bem Papst gerade bie entgegengesetzte Ansicht geltend und verlangte, ber Papft solle ihn als weltlichen Oberherrn aner= kennen. Da ber Bortheil für Napoleon, herr in Rom zu senn und bie Bafen von Ancona und Civita vecchia ben Englanbern zu verschließen, offenbar viel kleiner war, als ber Nachtheil, mit bem Papft in Feinbschaft zu gerathen und baburch bie Sympathien aller gläubigen Ratholiken von fich abzuwenden, fo barf man nicht in ber strengen Consequenz bes Continentalspstems die Urfachen suchen, aus benen Napoleon ben Knechtungsversuch am Bapfte machte. Der Grund lag vielmehr in ben Consequenzen ber römischen Raiser= idee, beren Verwirklichung Napoleon immer näher rückte, und vielleicht in ber Ermägung, wie beneibens = und nachahmungswürdig Raifer Alexander fey, fofern er nicht nur ben Staat, fondern auch die Rirche seines weiten Reiches beherrschte. Später hat Napoleon selbst geäußert, er habe den Papft nach Paris verseten, aber tropbem beffen kirchliches Ansehen verstärken wollen, um baburch herr aller Ratholifen auf bem Continent zu werben und birecten Einfluß auf bie katholische Opposition in England zu gewinnen. Eine solche Identificirung des katholischen Kirchengebiets mit fei= nem weltlichen Reiche entsprach auch vollkommen ber Ibee, die er sich von einem neuen römischen Reich gebildet hatte. Dem ftanb nun aber bas uralte Berkommen und bie Grundibee ber abendlanbischen Rirche entgegen, bie bem Staate neben=, nicht untergeorbnet ift. Es gab baber für Napoleon fein Mittel außer Gewalt und liftige Verführung, um wenigstens ben bermaligen Papft vom Festhalten an jener Grundibee abzubringen. Seine bisherigen Erfolge aber hatten Napoleon überzeugt, ihm sen alles möglich und bie Menschen seben viel zu bumm und schlecht, als baß sie sich nicht burch Schrecken, Ueberliftung ober Bestechung zu allem bringen ließen. Wo irgend ein Charafter ihm noch widerftand, plagte ihn eine bamonische Luft, benfelben wie bie anbern zu zerreiben und alles um fich her zu bemoralisiren. Weil er die Menschen verachtete, wollte er nicht leiben, bag noch irgend einer übrig bleibe,iben er achten muffe,

Soon am Schluß bes vorigen Banbes ist gezeigt worben, wie ber arme alte Papst Pius VII. vom Carbinal Fesch burch Lügen nach Paris gelockt, wie er bort nur zu Napoleons Zwecken benutzt und mit wenig Achtung behandelt worden und von allem, was er burch Napoleons Hulb zu erreichen hoffte, nichts erlangt hatte. Er sollte nun sogar noch von bem verlieren, was er besaß. Weit entfernt, ihm die Legationen Ferrara und Bologna zuruckzugeben, ließ Napoleon neuerdings auch noch Ancona besetzen, 6. Nov. 1805. Sebann behnte Napoleon bas französische Concorbat auf Italien aus und entzog baburch bem Papft fein herkommliches Ansehen über die italienischen Bischöfe. Ferner verlangte er während der Kriege von 1805 und 1806, der Papft solle keinen Engländer und keinen Ruffen in seinen Staaten bulben. Zum erstenmale schrieb er dem Papst: "Ew. Heiligkeit sind Souverain in Rom, ich bin aber Kaiser dort und alle meine Feinde muffen die Ihrigen senn." (Brief vom 13. Febr. 1806.) Er erklärte fich bemnach zum weltlichen Lehnsherrn bes Papstes. Pius erwieberte: "es gibt keinen Kaiser in Rom, es gibt nur einen römischen Kaiser und bieser Titel gehört nur dem deutschen Kaiser." Diese häkliche Cor-respondenz hat vielleicht bazu beigetragen, die Errichtung bes Rheinbundes und Vernichtung des deutschen Kaisertitels zu beschleunigen. Um gleichwohl Napoleon nicht zu erzürnen, bat der Papst die Engländer und Ruffen, seine Staaten zu verlaffen. Napoleon aber ließ sich nicht beschwichtigen und befahl nun auch Civita verchia zu besetzen, im März. Auch brach er die bisher perfönlich geführte Correspondenz mit dem Papst ab, ließ nur noch burch Talleprand (ben abgefallenen Bischof und Spötter alles Heiligen) mit ihm unterhandeln und ihm sagen, wenn er sich nicht füge, werbe ihn Napoleon überhaupt als weltlichen Souverain nicht mehr anerkennen und ben ganzen Kirchenstaat mit Frankreich vereinigen. Ueber ben Besitz ber Fürstenthümer Benevent und Ponte Corvo war alter Streit zwischen Rom und Neapel, Napoleon entschieb ben Streit jett unversehenbs, inbem er bas eine Burftenihum an Talleprand, das andere an Bernadotte verschenkte. Weiter ließ Napoleon ben Papst burch ben berüchtigten Alquier, französischen Gefanbten in Neapel, und burch ben Vicekonig Eugen bebroben, menn er nicht folgenbe Forberungen bewillige: Krieg gegen England, Aufhebung aller Rlofter in Italien, Creirung von 30 französischen Carbinalen, bamit bie Franzosen im Enclava bas Uebergewicht bekamen, Anerkennung bes frangösischen Concorbats für Italien, canonische Aufhebung ber Ehe Jerome's mit ber Miß Patterson und Anerkennung seiner Che mit ber Bringessin Ratha= rine von Württemberg. \*) Der lettern Forberung wurde ber Papft ohne Zweifel genügt haben, wenn er nicht vorgezogen hatte, von nun an alles zu verweigern, weil er boch niemals mehr hoffen konnte, ben unersättlichen Forberer zu befriedigen, ber ihn zugleich mit Drohungen, Grobheiten und wirklichen Beraubungen fo febr mißhanbelte, daß auch einem minder Hochgestellten, wie viel mehr nicht bem Haupt ber Kirche gebührte, sich in ftolze Passivität zuruckieben. Napoleon ließ nun die Legationen Urbino, Macarata und Ancona, endlich am 2. Februar 1808 unter General Miollis Rom felbst befeten. Obgleich ber Bapft schon einmal, als man ihn beschuldigte, er laffe fich vom Carbinal Consalvi leiten, mit Entruftung versichert hatte, er bedurfe feines Rathes, um feine Pflicht als Oberhaupt ber Kirche zu erfüllen, mußte bennoch Miol= lis alle Carbinale, von benen er glaubte, sie sepen nicht napoleonisch gesinnt, gewaltsam aus Rom entfernen. Auch ließ er bie wenigen Truppen bes Papstes Napoleon ben Eib ber Treue schmören und die Offiziere, die sich weigerten, verhaften. Doch murbe

<sup>\*)</sup> Ihr Bater, König Friedrich, unterhandelte im October 1807 mit dem Cardinal della Genga (nachmaligem Papst Leo XII.), der zu diesem Behuse nach Stuttgart gekommen war, über ein Concordat, als der Cars dinal plötlich seine Zusage zurücknahm und der König öffentlich erklärte, "er sehe alle Unterhandlungen mit Rom sur abgebrochen an und werde dies selben nie mehr anknüpsen, sondern seinen katholischen Unterthanen selbst als König und Bater Borsehung thun."

bie Person bes Papstes bamals noch nicht angetastet. Er burfte in seinem Pallaste einsam mit wenigen Getreuen seufzen, während Miollis Rom und ben Kirchenstaat auf Napoleons Rechnung verwaltete.

Ein ähnliches Schickfal wie ben Kirchenstaat traf auch Hetrurien. Die Königin Wittwe Marie Louise, die hier für ihren
ummündigen Sohn regierte, wurde beschuldigt, Livorno dem englischen Sandel geöffnet und heimlich mit dem Papst und der Königin Karoline in Sizilien intriguirt zu haben. Derselbe Miollis,
ter bald darauf Rom besetzte, nahm schon am 30. August 1807
ron Toscana Besit. Aus Kücksicht für Spanien aber ließ Naroleon die arme Königin nicht ohne Entschäbigung, sondern veribrach ihr einen Theil von Portugal zum erblichen Besitz für ihren
Sohn.

Napoleon felbst kam im November 1807 nach Mailand, von wo aus er bas icon ermahnte Decret gegen England ichleuberte und nach Benedig, wo man ihm prächtige Feste gab. Unterwegs in Mantua sprach er seinen Bruder Lucian, den er von Rom hatte wien lassen, und versuchte abermals, ihn zu einer Scheidung von kiner bürgerlichen Frau zu bewegen, die unerläßliche Bedingung, sone bie er ihn nicht zum faiserlichen Prinzen machen konnte. Aber Lucian weigerte fich ftanbhaft und foll bei biefem Unlag fei= ven Bruber gewarnt haben, seine Eroberungen nicht immer mehr is Ungeheure auszubehnen, weil boch bas Kriegsglück einmal moseln könne. Napoleon führte ihn ans Fenster, zeigte zum Taghimmel hinauf und frug ihn: fiehft bu bort ben Stern? Lucian sch nichts, aber Napoleon sagte: ich sehe ihn und so lange ich ihn sebe, verläßt mich das Glück nicht. Lucian zog sich die Ungnade fines mächtigen Brubers in bem Grabe zu, daß er brei Jahre hater lieber Italien ganz verließ und fich nach Amerika einschiffte. Die Englander fingen ihn unterwegs auf und brachten ihn nach kondon, wo er mit Achtung aufgenommen wurde. England und fah als glücklicher Familienvater in philosophischer

Ruhe ben Ereignissen auf dem Festlande zu. — Gleichsam um die Italiener dafür zu entschädigen, daß er so viele seiner Minister und Marschälle zu italienischen Herzogen gemacht hatte, machte Napo- leon auch den Mailander Melzi, der ihm zuerst an der Brücke von Lodi die Schlüssel von Mailand überbracht und bisher stets sein dienstfertiges Wertzeug, namentlich auch gegen den Papst geblieben war, zum Herzog von Lodi.

Im Frühjahr 1808 widmete sich Napoleon ben spanischen Angelegenheiten. Die glänzenben Siege, die er über Defterreich und Preugen erfochten und bas Bunbnig, welches er mit Rugland geschloffen hatte, festen ihn in ben Stand, eine Armee nach Por= tugal zu schicken, um biefes Land bem Continentalspftem zu unterwerfen und die Engländer von hier abzuschließen. Aber auch Spa= nien wollte er bei biefer Gelegenheit noch sclavischer von sich abhängig machen, und bie Erbarmlichkeit bes spanischen Hofes verleitete ihn, balb noch weiter zu gehen und an eine Eroberung ber ganzen phrenäischen Halbinsel zu benten. Wir behalten uns bie zusammenhängenbe Darstellung ber Ereignisse in Spanien für bas folgende Buch vor. Sie gestalteten sich im Verlauf bes Sommers auf eine für Napoleon viel ungünftigere Weise, als er selbst ermartet hatte. Seine Truppen erlitten Miederlagen und die ganze spa= nische Nation fand wiber ihn auf. Einen folden Wiberftand glaubte er nun mit aller ihm zu Gebote fiehenden Macht nieber= schlagen zu muffen, benn sein Kriegsgluck, sein Ruhm ftand auf tem Spiele. Wurbe eines seiner Unternehmen ruckgangig, fo mar ber Glaube an feine Unfehlbarkeit babin und bas Gebäube feiner Größe erschüttert. Er beschloß baber, bie Fehler seiner Generale wieber gut zu machen, an ber Spite einer ungeheuren Armee felbst nach Spanien zu gehen und seinen Willen in gewohnter Weise Allein er konnte es nicht wagen, ohne sich vorher burchzuseken. ben Ruden gebedt zu haben burch eine neue noch engere Befestigung feines Bunbniffes mit Raiser Alexander, bem er bafür naturlicherweise ein Opfer anbieten mußte. Dieses Opfer waren bie

Moldau und Wallachei, überhaupt die Türkei, die er jet (wenigstens einstweilen) nicht mehr in Schutz nehmen, sondern der Willstur Rußlands Preis geben wollte. Er hatte früher erklärt, seine heere sollten die Weichseluser nicht eher verlassen, dis sich die Russen aus jenen Donaufürstenthümern zurückgezogen haben würsten. Jetzt stand er von dieser Bedingung ab und erlangte das durch zugleich, seine sieggewohnten Truppen aus Preußen hinweg und nach Spanien ziehen zu können. Preußen selbst, so wie Desterreich schienen ihm zu sehr geschmächt, um während seiner Abwesenheit in Spanien etwas gegen ihn unternehmen zu können und wurden überdies durch die russische Macht im Jaum geshalten.

Raiser Alexander ging auf biese Combination gerne ein, benn er hatte nur babei zu geminnen und konnte, wie er bereits Finnland erworben, so jetzt auch noch einen Theil ber Türkei an sich reißen. Napoleon aber begnügte fich in biefer Beziehung nicht mit geheimen Unterhandlungen, sondern wollte, daß die Welt burch bas imposante Schauspiel einer Zusammenkunft ber beiben mächtigsten herrn bes Festlandes von ber Innigkeit ihrer Allianz überzeugt, jebe Hoffnung seiner heimlichen Feinde vereitelt, die Treue seiner Basallen befestigt und ganz Europa mit Furcht erfüllt werbe. Er bib baher ben Raiser Alexander zu einem Congreß in Erfurt Als Alexander seine Ankunft zugesagt hatte und auch bie Abeinbunbfürsten eingelaben worben waren, schickte Napoleon bas Asftbarfte feiner Haushaltung und ein ganzes Theater mit ben beften Pariser Schauspielern nach Erfurt und richtete alle größeren Bebaube baselbst zu Prachtwohnungen für seine Gaste ein, um mit me Reichthum und Geschmack seines Hofes eben so zu imponiren, wie mit feiner Kriegsmacht. Auch bie auserlesensten Regimenter finer Garbe verfügten fich babin.

Man kann sich benken, mit welcher Sorge Preußen und Oesterwich biesen Anstalten zum seinblichen Congreß im Herzen Deutschlunds zusahen! Am meisten in Gefahr war Preußen. Minister

B. Rengel, 120 Jahre. III.

Stein hatte am 25. August, als er gerabe von ber Tafel kam unb ungewöhnlich aufgeregt mar, einen Brief an ben Fürsten Wittgenstein geschrieben und barin ber Erbitterung gegen Napoleon erwähnt, die täglich in Deutschland zunehme und bie man nähren muffe. Dieses unvorsichtige Schreiben fiel in Napoleons Sanbe, ber es am 8. Sept. im Moniteur veröffentlichen ließ mit bem Bufat: "Man wird ben König von Preußen bedauern, bag er so un= geschickte und verkehrte Minister hat." Doch war Napoleon nicht in der Lage, sich mit Preußen ernstlich überwerfen zu wollen, da er genug mit Spanien zu thun hatte. Er ließ sich also burch ben Prinzen Wilhelm, ber noch in Paris mar und auch mit nach Erfurt kam, beruhigen und Stein wurde erft einige Zeit nachher entfernt. — Defterreich schickte ben General Bincent nach Erfurt, um bie beiben Raiser zu becomplimentiren und etwas von ihren Planen zu erforschen. Die Begegnung aber, bie man ihm wiberfahren ließ, mar bei aller außerer Göflichkeit eine moralische Mighanb-Ihn zurudzuseten, ihn zu isoliren schien bier alles verfororen zu fenn. Bignon machte spottisch barauf aufmerksam, baß jest in ber Mitte bes beutschen Reiches zwei frembe Raiser zusam= fammenkämen, um über bas Schicksal ber Welt zu entscheiben, während ber beutsche Raiser grollend und ohnmächtig in einer Ece fige. Früher seben ber König von Frankreich und ber Czaar von Mostau unbebeutend gemejen im Vergleich mit bem beutschen Raifer, jest gelte bas Umgekehrte.

Kaiser Alexander kam mit seinem Bruder, dem Großfürsten Constantin, am 24. September nach Weimar, verweilte hier einige Tage bei seinen Verwandten und suhr am 27. nach Ersurt. Kaiser Napoleon war am gleichen Tage daselbst angekommen und ritt seinem erhabenen Gast entgegen. Als sie sich begegneten, eilten sie, einander zu umarmen, Alexander stieg zu Pferde und ritt, als Gast zur Rechten Napoleons, mit ihm durch die Garden in das sestlich geschmückte Ersurt. Die übrigen hohen Gäste was ren der König von Sachsen, der zuerst gesommen war und Nas

poleon schon empfangen hatte, und dem bald fast alle übrigen Rheinbundsürsten nachfolgten, die Könige von Bapern, Württemberg, Westphalen, der Fürst Primas, die Großherzoge von Baden, Darmstadt, die Herzoge von Mecklenburg, Oldenburg, Weimar, Gotha zc. Die Stadt war erleuchtet, wobei man an der Freimaurerloge die fast sathrische Inschrift las: à Napoleon l'unique — nec decipitur, nec decipit unquam.

Sie paßte wenigstens vortrefflich zu ben täglichen Gesprächen ber beiben Raiser und ihrer vertrauten Minister, unter benen Talleprand von ber einen, ber alte Romanzoff von ber andern Seite hervorragte. Die Kaiser selbst affectirten eine stürmische Bartlichkeit für einander und überhäuften fich mit Schmeicheleien, ja sie schienen unzertrennlich, wie Brüter vom Frühstück bis zur späten Nacht. Allein weil Napoleon ben Raifer Alexander bamals brauchte, so war auch die biplomatische lleberlegenheit bet bem lettern. Alexander wollte nicht nur die Moldau und Wallachei gewiß haben, sondern sich auch die Enthaltung von weitern Eroberungen in der Türkei erst abbitten und mit Versprechungen abkaufen laffen, mozu er fich bes alten hitigen Ministers Romanzoff bediente; wogegen Talleprand alle erbenkliche Liste und Winkelzüge brauchte, um Rufland zu überzeugen, es seh jest noch nicht Beit, ber Türkei ben Garaus zu machen, bas könne auch Rugland nicht ohne ben Beiftand Frankreichs, weil Defterreich und England alles magen mürben, die Türkei zu retten, Rußland möge also marten, bis Napoleon mit Spanien fertig sey. In der That hatte Desterreich den Orient aufmerksam beobachtet und Napoleon sich veranlaßt gesehen, einmal zu brohen, wenn bas. Wiener Cabinet seine geheimen Verbindungen mit Serbien fortsete. Alexander ließ sich nun auch bewegen, einstweilen nur tie Molbau und Wallachei zu verlangen, und nahm tie Miene an, als ob er bamit bem ruffischen Nationalstolz und seinem starren alten Minister ein großes Opfer bringe.

In ben biplomatischen Verhandlungen, bie bem Erfurter Con-

greß vorausgingen, hatte Napoleon, fo lange er bem ruffischen Raiser die beiben Donaufürstenthumer noch nicht unbebingt überlaffen wollte, Schlesten bafür verlangt ober Böhmen. Aber weber auf bas eine noch auf bas andere mar Alexander eingegangen. Jest aber, als er bie Zusicherung ber Donaufürstenthumer hatte, opferte er Preußen wenigstens insoferne auf, als er auf die Bebingung bes Tilsiter Friedens Bergicht leiftete, berzufolge Breugen für hannover noch eine Entschäbigung von 400,000 Seelen hatte erhalten follen. Preußen in feiner Schwäche mußte fich's gefallen laffen. Napoleon trieb nur Sohn mit Preußen. er seine Truppen ohnebies aus Preußen hinweg nach Spanien ziehen mußte, ließ er sich bieses Wegziehen erft noch abkaufen. Preußen sollte ihm 10,000 Mann Hulfstruppen ftellen und auf bie von Scharnhorft betriebene Landwehr verzichten, bamit ber eigentliche Bestand von 42,000 Mann Truppen nicht überschritten werbe. Bergebens manbte fich ber König um Gulfe an Rufland, und sah sich endlich (29. September) genöthigt, ben Vertrag zu ratificiren burch feinen Erfurter Befanbten Grafen Golg, und zwar hinter bem Rucken aller seiner Minister. Jest erst murbe Stein entlaffen. Gneisenau und Grolmann bankten ab.

Napoleon hatte noch ein zweites Anliegen in Erfurt. Rurz vorher hatte der König von Bapern bei ihm angefragt, ob er es wohl erlauben würde, daß sein Sohn, Kronprinz Ludwig, um die Hand der schönen Großfürstin Katharina, einer Schwester des Kaisers Alexander, werbe; aber Napoleon hatte seine Unzufriedenheit damit bezeugt. Man glaubte, er fürchte nur den Einsluß Russlands in Bapern. Allein er hatte einen viel triftigeren Grund, indem er sene Großfürstin selbst zur Gemahlin zu erhalten wünschte. Nichts schien ihm sicherer, den Kaiser Alexander an sich zu sessen, sichten wollte er mit seiner revolutionären Vergangenheit brechen, sich von Iosephinen scheiden lassen und durch Verheirathung mit einer Prinzessin aus einer der ältesten und mächtigsten Dynastien seine eigene Dynastie legitimiren. Er

ließ seine Gebanken dem Kaiser Alexander vorsichtig bekannt maschen, dieser aber erklärte, obgleich er Selbstherrscher aller Reußen sen, könne er doch über die Hand seiner Schwester nicht verfügen, das siehe allein seiner Mutter zu. Diese mürttembergische Marie aber war längst bekannt als eine der stolzesten Verächterinnen des corfischen Usurpators.

Aus diesen Thatsachen geht hervor, daß tie Zusammenkunft in Ersurt keineswegs ein so inniges Verhältniß zwischen den beiden Kaisern bedingte, als die Welt sich einbildete, daß sie vielsmehr von den beiden Paciscenten selbst nur als eine Verständigung über ein kurzes, beiden Theilen nügliches Provisorium angesehen wurde, hinter dem aber eine argwöhnische Gesinnung verdorgen lag. \*) — Beide Kaiser machten auch einen gemeinsamen Friedensantrag an England, berechnet auf den Schein der Friedensliebe. Es war keinem Theil Ernst. England wollte einen allgemeinen Friedenscongreß beschicken, wenn auch die spanischen Insurgenten zugelassen würden. Das wollte Napoleon um keinen Preis dulden und so zerschlug sich die Sache.

Inzwischen beschäftigte man die Erfurter Gäste mit nichtigem Zeitvertreib. Die Pariser Schauspieler, unter benen Talma vorsieuchtete, sührten classische Stücke von Corneille und Racine vor einem "Parterre von Königen" auf. Bei den Worten im Oedispus "die Freundschaft eines großen Mannes ist eine Wohlthat der Götter," ergriff Alexander Napoleons Hand und drückte sie wit affectirter Innigkeit an sich. Die Rheinbundskönige ließen es am officiellen Beifall nicht sehlen, empfanden es aber heimlich gar übel, daß sie sich mit den neuen französischen Prinzen, Herspen und Marschällen saft auf eine Linie gestellt sahen und mit

napoleon äußerte später, Kaiser Alexander seh allen übrigen euros päischen Monarchen in Geist, Anmuth, Kenntnissen und in der Gabe, die Kenschen zu bezaubern, weit überlegen gewesen. Aber man habe gegen ihn auf der hut sehn mussen, denn er seh nicht aufrichtig, sondern ein echster Grieche gewesen. Nach Las Cases.

ihnen vermischt fich im Gefolge ihres großen Lebensherrn verloren. \*) Als einmal einer von ihnen ine Theater trat und die Wache aus Versehen vor ihm die Honneurs wie vor bem Raiser machte, rief ber wachthabende Offizier ganz laut: "laßt boch, es ist ja nur ein König." Napoleon selbst that sich etwas barauf zu gute, bie versammelten Fürsten baran zu erinnern, bag er einmal nur ein armer Lieutenant gemesen sen. Der Fürst Primas ermähnte bet ber Tafel ber golbenen Bulle und versetzte fie (so unwissend mar ber weiland beutsche Reichserzfanzler über beutsche Geschichte) ins Jahr 1409. Napoleon corrigirte ihn fogleich und nannte bie richtige Jahrszahl 1356. Als man nun fein vieles Wiffen bewunderte, erzählte er, daß er als Secondelieutenant in Balence fleißig Geschichte ftubirt habe. - Die Berrschaften machten auch kleine Ausflüge, so nach bem Schlachtfelb von Jena, um bort eine Hafenjagt abzuhalten (mit wenig Rudficht auf ben Prinzen Wilhelm, der am Tage vorher abreiste), und nach Weimar, wo sich Napoleon unter andern auch Göthe und Wicland vorstellen ließ. \*\*) Die beiben Raifer trennten fich erft am 14. October.

<sup>\*)</sup> König Friedrich von Württemberg, welcher Napoleon eifriger als jeder andere diente, behauptete doch ihm persönlich gegenüber die Würde seines Ranges. Als Napoleon einmal in Erfurt bedeckten Hauptes unter die unbedeckten Könige und Fürsten trat, stülpte Friedrich seinen Hut mit solcher Hast auf den fristrten Kopf, daß der Buder umherstog.

fer stehen, bis er es nicht mehr aushielt und selbst bat, sich entfernen zu bürsen. Das Gespräch Napoleons mit Göthe gab Anlaß zu ber Hoffnung, dieser werde jenem eine größere Achtung vor der deutschen Sprache und Literatur beibringen. Aber es siel Napoleon nicht ein, auch nur zur Abewechslung einmal ein Göthe'sches oder überhaupt ein deutsches Stück aufessühren zu lassen, wogegen die Zeitungen nicht versehlten, zu berichten, mit welcher Befriedigung und Bewunderung Göthe die französischen Schauspiele habe aufsühren sehen. Man konnte also höchstens vermuthen, Napoleon habe beabsichtigt, dem deutschen Dichter einen besseren Geschmack, d. h. den französischen beizubringen.

## Viertes Buch.

## Volkserhebung in Spanien.

Spanien hatte nur mahrenb ber Schreckenszeit seine Phrendengrenze gegen bie milben Beere bes Convents gehütet, aber ichon mit bem Directorium Frieben gemacht und feit 1795 breizehn Jahre nach einanber bem Willen Frankreichs fich in allen Studen mit einer Hingebung und Aufopferung gefügt, welche von Seiten Napoleons die zarteste Schonung und Dankbarkeit verdient hatte. Als ber allvermögenbe Friebensfürst währenb bes preußischen Krieges einen schwachen Versuch machte, fich ber Abhangigkeit von Napoleon zu entziehen, genügte eine einfache Drohung bes lettern, ihn zur Devotion zurudzuführen. Spanien hatte bas Continentalfostem angenommen und erbot sich, auch Portugal bazu anzuhalten. Es hatte Frankreich seine Flotten, ungeheure Gelbsummen, endlich auch seine Heere zu jedem beliebigen Gebrauch geliehen und war zu immer neuen Leistungen bereit. Napoleon konnte gerade burch bie in Spanien beftebenbe Regierung bas Land bequemer ausbeuten, als wenn er es unmittelbar beherrscht hatte. Die gewöhnlichste Klugheit gebot ihm baber, ben innern Frieden beffelben auf keine Weise zu ftoren. Die schweren Opfer, bie es ihm gebracht, hatten boch nirgends im spanischen Bolf Unzufriebenheit erweckt. In treuer Ergebenheit gegen die regierende Familie hatte es nie gemurret und sich alles gefallen lassen.

Napoleon aber hatte sich einmal die Ibee eines neuen abendländischen Kaiserthums eingeprägt, in welchem er zunächst alle romanischen Völker unter seinem Scepter vereinigen wollte. Mit Italien war es ihm bereits geglückt und er glaubte Eile nöthig zu haben, sich auf gleiche Weise Spanien zu unterwersen, ehe die Freundschaft, die er mit Kaiser Alexander in Tilsit geschlossen hatte, wieder erkaltete. Mit dem spanischen Königshause durfte er hossen, bald fertig zu werden, denn es lieferte sich ihm selber aus und war nichts besseres werth, als eine Krone zu verlieren, deren es nicht würdig war. Die bisherige Gebuld des Volkes aber ließ Napoleon erwarten, daß es seinem Plane sogar noch weniger Hindernisse in den Weg legen würde, als das italienische.

Portugal mußte ben Vormand leihen. Schon lange schmeichelte Napoleon bem König von Spanien mit ber Erwerbung Portugals, welches Land, mit englischen Factoreien bebeckt unb burchaus vom englischen Hanbel abhängig, bisher nur burch große Geldopfer ben Frieden von Napoleon erkauft hatte, nunmehr aber unwiderruflich dem Continentalspstem einverleibt werben follte. Bobon ließ ein Heer ausruften, welches Portugal erobern foute, aber während bes preußischen Krieges vielmehr eine feinbliche Haltung gegen Frankreich annahm. Napoleon, in Preußen Sieger, bestrafte Godon durch die Forberung, berfelbe follte ihm eben jenes spanische Heer abtreten, und in ber Angst gehorchte Gobon und 15,000 tapfere Spanier mußten unter bem Befehl bes Marquis be la Romana burch Frankreich nach Deutschland ziehen, um unter bem Marschall Bernabotte bie Oftseeufer und bie banischen Insein gegen die Engländer schützen zu helfen. Der Plan gegen Portugal murbe fofort befinitiv burch ben Bertrag von Fontaineblean am 27. October 1807 geregelt, geheim abgeschloffen zwischen Duroc und Godon's Agenten, Jzquierbo. Eine französische Armee follte mit einer spanischen vereinigt Portugal erobern, biefes Land

sobann getheilt werben, ber Norden als Königreich Lusitanien der vertriebenen Königin von Hetrurien, der Süden als Königreich Algarvien dem Friedensfürsten zufallen, die Mitte mit der Hauptsstadt Lissaden aber bis zum Frieden sequestrirt, d. h. von den Franzosen besetzt werden. Ein französisches Heer auf der pyrenäischen Halbinsel zu unterhalten, war für Napoleon die Hauptsache, weil er dadurch auch Spanien beherrschte. Uebrigens schickte Napoleon nach Portugal die abschreckende Forderung einer Contribution von 100 Millionen voraus.

Die alte Königin Marie von Portugal war wahnsinnig, für sie regierte ihr Sohn Juan VI., der selbst zuweilen geistesabwesend war. Aranja, sein Minister, war mit dem englischen Bot= schafter Lord Strangford und bem gleichfalls anwesenden Sibneh Smith einverstanden, bas Klügste sen, alle Reichthümer ber englischen Raufleute sofort auf die Schiffe zu flüchten und die könig= liche Familie selbst nach Brasilien überzuführen, wo sie in Ruhe und Behagen fortregieren könnte, bis die Verhältnisse in Europa sich wieber beffer gestaltet haben murben. Als aber Junot an ber Spite von 28,000 Franzosen über bie Phrenäen ging und gegen Portugal vorruckte, war man in Lissabon so schlecht mit Nachrichten versehen, daß man fast von ihm überrascht worden wäre. Junot litt unterwegs große Noth, weil es seinen Truppen an Lebensmitteln fehlte, das Wetter abscheufich und die Wege fast ungangbar waren. Seine Leute mußten plündern, um nicht Hungers zu sterben, und an 5000 kamen burch Krankheiten ober unter ben Dolchen des erbitterten Volkes um. Doch brang er unaufhaltsam vorwärts und erschien am 19. Nov. in Abrantes. Db= gleich er nun hier erft 1500 Mann seines Vortrapps hatte und eine portugiesische Armee von 25,000 Mann in der Nähe stand, so war boch bamals ber Schrecken, ben die Ankunft einer französischen Armee verbreitete, so groß, daß die portugiesischen Truppen Befehl erhielten, feinen Wiberftanb zu leiften und ber Sof in Liffabon über Bals und Ropf bie längst beschloffene Einschiffung

nach Brafilien betrieb. Eine englische Flotte war zu ihrem Schutz bereit. 3m Gangen entflohen 15,000 Personen mit unermeglichen Auch bie mahnsinnig aus ihrer Sanfte in bie frembe Welt hinausstarrende alte Königin wurde mitgeschleppt. Als am 29. die letten Segel am Horizont verschwanden, blitten schon von ben nächsten Söhen ber Hauptstabt bie Bajonette ber Franzosen und am folgenden Tage hielt Junot seinen Einzug in die ausgeleerte Stabt, mabrent fie von einem Erbbeben erschüttert murbe, ein für bie Franzosen unheimliches Omen. Bor allen Dingen ließ er nun zusammenrauben, was sich von englischen Waaren noch vorfand ober was er bafür gelten ließ, und trieb in ber Stadt eine Contribution von 2 Mill. Cruzaben ein. Vom ganzen Lande aber forberte er bie 100 Mill. nach Rapoleons Decret. Gemäß ber lakonischen Orbre Napoleons, "das Haus Braganza hat aufgehört zu regieren," ließ Junot auch alle Wappen und Farben abreißen und bie frangöfischen bafür aufpflanzen. Die portugiesische Armee wurde bis auf einen kleinen Rest aufgelöst. Niemand lei= stete Wiberstand, auch die Provinzen unterwarfen sich. Sobalb Napoleon erfuhr, alles sep gelungen, erhob er Junot zum Herzog von Abrantes.

Somit hatte ein französisches Heer festen Fuß auf ber pyres näischen Halbinsel, ein zweites stand an den Pyrenäen, die weites ren Plane Napoleons zu unterstüßen. Derselbe gedachte sich des seigen Godon noch serner zu bedienen, um durch ihn die königsliche Familie von Spanien zu Grunde zu richten. Godon hatte es damals auf den Kronprinzen Ferdinand, Prinzen von Astusien, abgesehen, den er gleich dessen Vater von sich abhängig machen oder verderben wollte. Die Königin selber, Ferdinands Mutter, war damit einverstanden, denn sie hing an ihrem alten Liebhaber unverbrüchlich und die Sünde, in der sie noch in hohen Jahren ledte (denn Godon wurde ihr als Kuppler noch unentbehrslicher, als er es früher als ausschließlicher Buhler gewesen war), hatte das natürlichste Gefühl in ihrem Gerzen erstickt. Der bloße

Anblick bes rechtmäßigen Sohnes war ein steter Vorwurf für sie und sie haßte ihn. Ferdinand hatte in früher Jugend die Prinzessin Marie Antoinette Therese, Tochter der Königin Karoline von Neapel, geheirathet; aber die regierende Königin Louise von Spanien und jene Königin von Neapel konnten sich nie leiden und der Haß ging auf die Tochter der letztern über. Das junge kronprinzliche Chepaar bildete fortan eine seinbliche Gruppe gegenüber der Königin Mutter und Godon und trachtete natürlicherweise, den Günstling zu stürzen. Godon erkannte das Gefährliche dieser Lage und wußte sich Rath. Die junge Kronprinzessin starb plötlich unter verdächtigen Umständen. Balb darauf aber sollte Ferdinand Godon's Schwägerin, Maria Luisa, heirathen, allein er weigerte sich standhaft und sollte nun ganz vom Thron ausgeschlossen wers den. Seine eigene Mutter gab zu verstehen, er seh nicht legitim geboren.

In der That durfte Verdinand das äußerste gewärtigen, glaubte sich daher in seiner Noth an den französischen Gesandten wenden zu müssen. Das war damals Herr von Beauharnais, ein Schwager Josephinens, der aus Liebe zu seinen Verwandten dem spanisschen Kronprinzen das Portrait seiner reizenden Nichte, Fräulein Tascher de la Pagerie, zeigte und ihn bewog, sich um die Hand berselben heimlich bei Napoleon zu bewerben und diesen überhaupt um seinen Schutz anzussehen, in einem Briese vom 11. Oct. 1807. Beauharnais glaubte seine Sache geschickt gemacht zu haben, wurde aber von Napoleon sehr ungnäbig angelassen. Allerdings hatte Napoleon einen Augenblick geschwankt, ob er nicht den jungen Ferdinand durch eine französische Heirath sich verpslichten sollte, aber eine ihm so ferne stehende Verwandte, wie jene Tascher, schien ihm nicht anhänglich genug an seine Person.\*) Wie leicht konnte

<sup>\*)</sup> Er bachte an eine Tochter Lucians, die er nach Paris hatte komsmen lassen, ersah aber aus ihren Briefen, die er heimlich auffangen ließ, daß sie ganz im Geist ihres Vaters gegen ihn eingenommen war und die nawsten Dinge über die ganze Familie aussagte, abstrahirte baher von ihr.

zu maiben.

Ferdinand, von den Engländern und von den Spaniern felbst bazu gedrängt, Frankreichs Feind werden. Beruhte doch seine große Popularität in Spanien zum Theil in der Erwartung des Volks, er werde sich nicht so sclavisch der französischen Politik hingeben, wie der verhaßte Godon. Es war also für Napoleon räthlicher, diesen Ferdinand der Thronfolge zu berauben. Fest dazu entschlossen, gab er dem Prinzen auf seinen Brief keine Antwort und unterstützte vielmehr die Politik Godon's. Die schöne Tascher wurde, zum Hohn für Ferdinand, alsbald dem kleinen deutschen Fürsten von Ahremberg verheirathet, von dem sie sich aber bald wieder scheiden ließ.

Das heimliche Treiben Ferdinands blieb Godon nicht verborgen, man witterte ober fingitte eine Berschwörung, man ängstigte und erzürnte ben alten König bamit und brachte es babin, bag biefer selber seinen Sohn zu verhaften befahl und seine Papiere untersuchen ließ, 22. Oct. Das Concept bes Briefes an Napoleon wurde aufgefunden, befigleichen ein Plan zu den Maagregeln, bie Ferdinand zu ergreifen haben wurde, wenn fein Bater fterben follte, babei Entwürfe zu königlichen Decreten im Namen Ferbinanbe. Diese Papiere, die blos bes Prinzen Noth und Hoffnungen verriethen, murben als Beweise ber angeblichen Verschwörung gegen ben Thron und fogar gegen bas Leben Karls IV. angesehen und von Gobon fo iconungslos benutt, bag er fogar ben alten König bewog, bas Verbrechen bes Sohnes öffentlich vor ganz Spanien bekannt zu machen. Gobon hoffte ben Prinzen baburch so zu compromittiren, daß er bes Thrones verluftig erklärt werben muffe, was auch fehr nach dem Wunsch Napoleons gewesen wäre. Allein Gobon befann sich wieber. Das Bolt faßte bie Sache anbers auf und bezeigte bem Prinzen große Theilnahme. Wurde ber Prinz vom Thron ausgeschlossen, so war ein Ausbruch ber allgemeinen Bei diesem Anlag machte er fich bas Bergnügen, seine Bruber und Schwes stern zu versammeln und sich an ihrer Verlegenheit beim Vorlesen der Briefe Unzufriedenheit zu besorgen. Der Friedensfürst zog es daher vor, dem Prinzen Gnade widerfahren zu lassen, aber nur unter der Bedingung, daß er sich öffentlich schuldig bekenne und demüthig um Verzeihung bitte. Dem so herabgewürdigten Thronfolger hoffte er dadurch zunächst die Sympathien des Volkes zu entziehen. Ferstinand leistete die Abbitte wirklich am 5. Nov. und wurde wiester frei.

Napoleon sah ungern biesen Rückzug Goboy's und bie wach= sende Popularität Ferdinands. Er glaubte baber, die gegenwärtige Schwäche ber spanischen Regierung rasch benuten zu sollen, um sich ben nördlichen Theil Spaniens bis zum Ebro abtreten zu laffen, wogegen Spanien ganz Portugal behalten sollte. So willfürlich vernichtete er ben kaum abgeschlossenen Vertrag von Fon= Wenn er ben Plan durchsetzte, war er stark genug, vom Ebro aus das übrige Spanien im Zaum zu halten, sen es unter Karl, sep es unter Ferdinand. Er unterstützte seinen Vorschlag burch eine gehörige Truppenmacht. Schon am 22. Nov. ging Dupont mit 24,000 Mann, am 9. Jan. 1808 Moncey mit 28,000 Mann über bie Bibaffoa. Ihnen folgten 12,000 Mann unter Duhesme über Perpignan am 3. Febr. Diese Truppen be= mächtigten sich mitten im Frieden durch plötlichen Ueberfall der spanischen Grenzfestungen Figueras und San Sebastian, und ber großen Stäbte Pampeluna und Barcelona. Im März rückten abermals 35,000 Mann unter Marschall Bessières in Spanien ein, bie sämmtlichen heertheile aber wurden unter den Oberbefehl Murats gestellt, ber sich langfam Mabrib näherte. Das spanische Bolk sab biefe Fremben nicht ungerne, benn in feiner gutmuthigen Berblenbung mabnte es, bie Frangofen famen, um bem verhaßten Regiment des Friedensfürsten ein Ende zu machen und den Prinzen Ferbinand zu beschützen. Bon bem Plan auf bas Ebrogebiet wußte es nichts, bas war noch Cabinetsgeheimniß. Sonft murben die tapfern Catalonier und Aragonier sich gleich anfangs mi= berfest haben.

Der Friebensfürft begte bie boppelte Furcht beim Borruden ber Franzosen, entweder werde Napoleon ihn ausopfern ober werde das Volk, sobald der Theilungsvorschlag bekannt werde, sich gegen ihn erheben. Er verabredete daher mit der Königin eine Flucht nach bem spanischen Amerika, Mexiko ober Peru, ahnlich ber Flucht ber portugiesischen Königsfamilie nach Brafilien. Daburch barg er feine Schätze und konnte jenseits bes atlantischen Meeres bequemer: fortregieren als biesseits. Die Königin mar einverstanden; ben König überrebete man nur, um seine Selbständigkeit zu bewahren, feine Residenz einstweilen nach Sevilla zu verlegen und das spanische Heer aus Portugal an sich zu ziehen. Der Hof begab sich im März nach Aranjuez, von wo aus die Flucht unbemerkter erfolgen konnte. Dennoch murbe bas viele Packen bemerkt und er-! regte Unruhe. Alls nun in ber Nacht auf ben 17. Marz auch bien Garben von Mabrib nach Alranjuez famen, um ben abreisenben: Hof zu begleiten, brach der langgenährte Argmohn des Volks insoffenen Tumult aus. Alles schrie, Godon habe Spanien an Nach poleon verkauft und wolle die königliche Familie und die Schätzes nur entsühren, um das Land den Franzosen zu überliesern. Einest ungeheure Volksmenge war zusammengeströmt, die Garden selbste theilten die feindliche Stimmung gegen Bobop, ber fich im Schlafrod auf einem Dachboben unter Binfenmatten verftedte unb biet 36 Stunden lang Lobesschweiß schwitzte, mahrend Tausenbe ibn' mortbegierig suchten. Auch ber König und bie Königin befanbensich in einer verzweiflungevollen Lage. Karl IV. brachte vergebens seinen alten Günstling zum Opfer und erklärte seine Absetzung: bas Bolf und bie Eruppen murben nicht eber rubig, bis fie fic res Opfers selbst bemächtigt batten. Am 19. Morgens murbe Godon in seinem Verstedt gesunden und mare in Stücke zerrissen worden, wenn nicht die Königin den König bewogen bätte, allesssür seine Rettung binzugeben. Also bot der Vater dem Sohne die Krone an, wenn er Godon bas Leben erbalte. Ferdinand eilte in bie Caferne, mobin bie Selbaten mit Mute ben icon von

Bolk mißhandelten und blutenden Friedensfürsten gerettet hatten und rief ihm zu "ich schenke dir das Leben." Godop hatte den Muth zu fragen, ob er schon König sep? "Noch nicht, sagte Fersbinand, aber bald werde ich es sehn." Er war es auch schon am 20., indem sein Vater scierlich abdankte.

Inzwischen hatte Murat kein ganz richtiges Verständniß bieser Worgange ober wollte es nicht haben, benn er ließ sich burch Ehrgeiz verblenden, selbst nach ber spanischen Krone zu trachten. Die volnische war ihm entgangen, an ber Spite von mehr als 100,000 Franzosen glaubte er sich die spanische wohl erobern zu können. Seine Gemahlin Karoline konnte es nicht verschmerzen, bloß eine Großherzogin zu heißen, sie wollte durchaus königlichen Purpur tragen. Das erklärt die Hast, mit welcher Murat vorsging und in Madrid selbst einrückte, 23. März. Er hatte jedoch bas Mißgeschick, schon am andern Tage ben Triumpheinzug Ferbinands VII. mit ansehen zu muffen. Ihn und fein Beer hatten bie Mabriber zwar ohne Wiberstand, aber auch ohne eine Freudenbezeugung einziehen seben, ihren jungen Rönig aber empfingen fie mit einem Jubel, ber nicht enben wollte. Diese Popularität seines Nebenbuhlers fam Murat äußerft ungelegen, allein die alte Rönigin schrieb an ihn einen Brief, worin sie um seinen Schutz bat und fich bitter über ihren Sohn beklagte. Das benutte er fogleich, eine unabhängige Stellung zwischen ben beiben spanischen Barteien einzunehmen und baburch beibe im Schach zu halten. Er nahm bas alte Königspaar, er nahm fogar Godon in Schut und behanbelte Ferbinand zwar febr ehrfurchtsvoll, erkannte ihn aber noch nicht offiziell als Rönig an, bis Napoleon barüber einen Befoluß gefaßt haben murbe.

Napoleon hatte von bem Fluchtversuch nach Amerika gehört, aber sogleich ber kleinen französischen Flotte unter Abmiral Rosilly im Hafen von Cabix Befehl ertheilt, sich der königlichen Familie zu bemächtigen, wenn sie zur See ginge. Fürchtete er, die Spanier möchten den Kronprinzen Ferdinand zurückehalten, und er

wan allein mit tiefem zu ibun baben, wenn die Eltern gefloher einen wollte er tie franische Krone lieber burch Unterhandlunger mit einem Schein bes Rechts erwerben, als sie ber fliehenden Familie iauben! Seine Vorsicht war überstüssig. Die Flucht über Meet ertoigte nicht. Sobald er die Ereignisse von Aranjuez erfuhr billigte er Murart Benehmen und trachtete den Sohn durch der Valet biefen durch bei Valet biefen durch jenen zu verderben.

Beitrigen VII. kannte bie mahre Gefinnung Napoleone uicht bilbete fich ein, berfelbe habe feine früheren Antrage nu aus Rudfide für feinen Bater nicht beantwortet, glaubte jett, be riese Rucklicht weggefallen und er felbst König mar, sie erneuen zu müssen, und bat abermals um Napoleons Anerkennung und un Die hand einer frangösischen Prinzessin. Auch zweifelte er nicht Rapoleon werde auf seine Wünsche eingehen, um fich baburch bei Bauernden Freundschaft und Allianz mit Spanien zu verfichern Undreiseits lag die alte Königin und ihre Tochter, die Königir von Heirurien, die auch nach Mabrid gekommen war, Napoleon vingend an. die Abdankung Karls IV. zu widerrufen und bieser wiederherzustellen. Richts konnte Rapoleon ermunschter kommen, ale vieler Zwiespalt in der spanischen Königsfamilie. Er verlangte, Buil IV jolle eine formliche Protestation gegen seine Abbankung tio ten vieselbe nur erzwungen gewesen, aufseten und ließ bieselbe admitte batiren, als ob fie ichon am 21. Marg verfaßt, morbes Lie. Dadurch wurde die Nichtanerkennung Ferbinands VII. von ... ungen König von seinem Bolk zu entfernen, weil es für ib1 und seine Wiederabsetzung nicht geduldet habet ..... vonn er in Spanien geblieben mare. Napoleon foidt .... Dengenigen seiner Vertrauten, deffen er sich gewöhnlich be ..... Eine ein ungeheurer Frevel im Werke mar, ben Genera nach den Herzog von Enghien expedirt hatte) nach in iv sein unmittelbarer Gesandter bei Ferdinand VII. in ju machen, was Murat scheinbar hatte fehles laffen. Murat hatte ben jungen König nie als solchen anerkannt, das that aber jest Savary und versicherte ihn, Napoleon sey bereit, auf alle seine Wünsche einzugeben, es sen jedoch nothwendig, daß ein so wichtiges Arrangement mündlich besprochen werbe; ber Raiser, sein herr, sen bereits auf bem Wege nach Spanien, einzig in ber Absicht, mit ihm (Ferbinand) zu unterhandeln, Ge. Majeftat, König Ferdinand möchten baher geruhen, ihm entgegenzureisen. Durch biese Strenenstimme ließ Ferbinand sich wirklich verlocken, von Dabrib abzureisen, setzte jedoch vorher noch eine Junta als Regentschaft ein, ber sein Obeim Don Antonio vorftanb und zu welcher die Minister gehörten. Ferdinands jungerer Bruber Don Carlos \*) reiste voraus, Ferdinand felbst folgte mit ben Herzogen San Carlos und Infantado, bem Minister Cerallos und mit sei= nem ehemaligen Lehrer und Vertrauten Escoiquiz, ber bei ihm fo viel galt, wie Godon bei seinem Bater, aber eben so unfähig mar. Auch Savary fuhr mit, ber Vittoria als ben Ort bezeichnet hatte, wo fie bem Raifer Napoleon begegnen wurden. Sie kamen am 14. April hier an, aber ohne Napoleon zu finden, ber am folgen= ben Tage in Bahonne angelangt war und auch nicht im Sinne hatte, biefe lette frangofische Stabt, welche bicht an ber spanischen Grenze liegt, zu verlaffen, benn auf französischem Boben wollte er ben jungen König in seiner Gewalt haben. Savary reiste ihm allein entgegen, mährend Ferdinand in Vittoria blieb, meldete ihm alles, was bisher geschehen mar und fam am 18. nach Bittoria zuruck mit einem Briefe Napoleons in einem ziemlich hohen hofmeisternben Ton, worin aber auch große Hulb und bie Busage einer engen Familienverbindung ausgebrückt mar. Einige Freunde warnten Ferbinand, keinen Schritt weiter vorwärts zu thun, Urquijo fagte alles voraus, mas kommen murbe, und kehrte für seine Person um. Auch das Bolf war in großer Unruhe und schnitt die Stränge

<sup>\*)</sup> Derfelbe, von bem breißig Jahre später bie Partei ber Carliften ihren Ramen empfing.

<sup>2</sup>B. Mengel, 120 Jahre. III.

ver königlichen Wagens entzwei. Aber Ferdinand wußte, baß sein Water und die Königin sich gleichfalls nach Bahonne begeben wollten und fürchtete, wenn er megbleibe, würden sie Napoleon sogegen ihn stimmen, daß es ihn den Thron kosten könne. Er entschloß sich also zur Weiterreise. Jedenfalls wäre er dazu gezwungen worden, denn Savary hatte in und um Vittoria französische Truppen in hinreichender Jahl aufstellen lassen. Karl IV. und die alte Königin baten, als sie von der Reise ihres Sohnes nach Bahonne hörten, Murat dringend, sie eben dahin reisen zu lassen, und sie wurden nicht nur augenblicklich dahin escortirt, sondern auch Godon, ohne daß sie es noch wußten, ihnen vorausgeschickt.

Ohne Zweifel lag etwas unenblich Lockenbes für Napoleon im Benehmen ber spanischen Bourbons. Sie felbst maren es, bie sich ihm auslieferten. Ihre eigene, zur Schau getragene Unfähigkeit und Unwürdigkeit war es, die ihn zu berechtigen schien, nach ihrer Krone zu greifen, um sie auf ein würdigeres Haupt zu seten. Sein Benie nahm wohlgefällig ben Beiftanb bes Bufalls, ber gang unerwarteten Gludsumftanbe an, ohne bag er geahnt hatte, wie tudisch ihn gerade in diesen Stunden bas bose Schicksal beschlich. Die Gunben und Erbarmlichkeiten ber Bourbons entschulbigten bas Unrecht nicht, bas er an ihnen beging, benn Spanien ging ihn nichts an, er hatte kein Recht, sich bort einzumischen. Das Glück, das er bem spanischen Volke versprach, entschuldigte ihn nicht, benn wenn es auch keine bloße Vorspiegelung gewesen ware, so hatte er nicht bas Recht gehabt, ein Volk zu beglücken, bas thn nichts anging und das gar nicht von ihm beglückt sehn wollte. Indem er sich ben Spaniern aufdrängte, gerieth er, ohne es vorausgesehen zu haben, in eine Lage, bie ihm in immer steigenbem Grabe Gefahren und Verlufte brachte, ohne daß er sich wieder aus thr hatte berausziehen können. 3mar gelang es ihm leicht, bie ganze spanische Königsfamilie zu Bayonne wie arme Bogel an einer Leimruthe zu fangen, allein er merkte nicht, bag er felbft babei in einem Sumpf und unter Dornen versank, die ihn nicht mehr losließen.

Als am 20. April \*) Napoleon gemelbet wurde, Ferbinanb sen so eben angelangt, rief er unwillfürlich aus: "er ift gekommen? nein es ift nicht möglich." Er stattete ihm einen Besuch ab und behandelte ihn fehr höflich, ließ ihn aber noch an demfelben Tage nach ber Tafel burch Savary missen, was seiner wartete. Savary, ber hier die Rolle des moralischen Henkers spielte, schämte fic nicht, bem jungen Rönig, ben er mit fo vielen Versprechungen bergelockt, jest zu fagen, Napoleon habe unwiderruflich beschloffen, bag bie Bourbons zu regieren aufgehört haben. Das alte Ronigspaar traf erst am 30. in Bayonne ein und murbe von Napoleon mit größter Auszeichnung empfangen. Als bei ber erften Mittags= tafel Rarl IV. fast jammernb frug, wo benn Gobon fen? ließ Dapoteon lächelnd benfelben bereinrufen, ber nun von ben beiben Alten mit Liebkosungen fast erbruckt wurde. Der alte Ronig außer fich por Bergnügen, erzählte Napoleon bei ber Tafel felber, mas bisber feine Lebensweise gewesen fen, in ber Fruhe Meffe boren, bann auf bie Jagb geben, effen und wieber auf bie Jagb geben und am Enbe geschwind alles unterschreiben, was Gobon gewollt. Heftig ergurnt über seine Absetzung und noch mehr gereigt burch bie Ronigin und Godop wollte ber König an seinem Sobne Rache nehmen und ihn wieder entihronen, felber aber die Regierung nicht wieber antreten. In Madrid wurde er nur Sorgen und Aerger gehabt haben und nie wieder populär geworden fenn. in noch höherem Grabe von ber Königin und Goboy. Sie maren alfo einverftanden, unter Napoleons Schutz und im Befit ihrer geretteten Schäte im Auslande zu leben und bie spanische Krone obne alle Rudficht auf bie alte Chre bes bourbouschen Mamens

<sup>\*)</sup> An diesem verhängnißvollen Tage wurde von der Königin Horstense in Holland Louis Napoleon geboren, der jezige Kaiser Napoleon III. Wie viel Lehre war in diesem Tage sur den enthalten, dem er das Leben gab!

und ohne ein elterliches Mitgefühl für die enterbten Kinder an Napoleon zu überlassen. Die Königin, die den unnatürlichsten Haß gegen ihren Sohn zur Schau trug und mit unerträglicher Gesichwätigkeit jedem die Beweise davon aufdrang, während sie in einem für ihre Jahre lächerlichen Put den Friedensfürsten in Gesgenwart Anderer liebkoste, rief zuweilen selbst auf Napoleons eiserner Stirne die Röthe der Scham hervor.

Mittlerweile hatte Murat in Mabrib immer mehr ben Herrn gespielt, unter anberem sich ben Degen ausliefern laffen, ben Frang I. in ber Schlacht bei Pavia verloren hatte (ber Spanier foftlichfte Kriegsbeute) und sich ohne weiteres in ben Prafibentenftuhl ber oberften Regierungsjunta gefett. Er hatte gemeffenen Befehl von Napoleon, fammtliche Infanten bes königlichen Saufes nach Bayonne zu schaffen, bamit kein Pratenbent übrig bleibe. Also wurden bie beiben noch übrigen königlichen Rinber, die Rönigin von Betrurien und der Infant Don Francisco nebst ihrem Oheim Don Antonio in Wagen gepact, am 12. Mai. Bei biefem Anblick aber gerieth das Wolf von Mabrid, bas sich bis dahin ruhig verhalten, in eine Wuth bis zum Wahnsinn und fiel ohne Vorbereitung und fast maffenlos über die Franzosen ber. Man sah Männer, bie fic mitten unter die frangösischen Truppen fturzten und alles vor fic nieberschlugen, bis fie selbst tobt bingestreckt murben. Aus allen Fenftern wurde geschoffen und geworfen. Die fo lange migbrauchte Bebulb ber Spanier hatte ihr Enbe erreicht. Durch bie ungeheuerste Treulosigkeit, bie je ein Bolk an einem anbern ausgeübt, aus ber Rube endlich aufgeschreckt, entbrannte die ftolze Nation in furchtbarem und unversöhnlichem Born. Aber bie überlegene Waffenmacht Murats behauptete nach langem mörderischen Stragenfampf, in bem 300 Frangofen umgefommen fenn follen, die Oberhand. Es befanden sich zwar auch spanische Truppen in der Stadt, bie aber aus Gehorfam gegen bie Junta keinen Theil am Rampfe nahmen und von benen nur die Artillerie, als sie felbst angegriffen wurde, einige tobiliche Salven auf die Franzosen gab. Die Infanunuften nach Bayonne reisen. Die Ruhe kehrte zurück, aber urat ließ noch in den nächsten Tagen alle, die mit den Wassen der Hand gefangen worden waren, zum abschreckenden Beispiel richten. Er that es ungerne, sein Herz war von Rummer zersen, indem er ein Volk zersleischen mußte, dessen König er so me geworden wäre. Napoleon hatte ihn mit harten Worten sen lassen, daß von seiner Erhebung auf den spanischen Thron die Rede sehn könne. Napoleons Bruder Ludwig in Holland vassersehen, lehnte aber ab und nun wurde Joseph aus apel schleunig nach Bayonne berufen. Murat erkrankte, mehr Berdruß als in Folge des Elimas, und kehrte bald darauf Krankreich zurück. Napoleon richtete ihn jedoch wieder aus, sem er ihm endlich eine Königskrone gab, nämlich die, welche n Bruder Joseph in Neapel zurücklassen mußte.

Sobalb die blutigen Mabriber Ereigniffe in Bayonne bekannt uben, benutte fie Napoleon, um die Schuld davon Ferdinand fauburben. Der alte Konig Karl ließ feinen Sohn kommen b überhäufte ihn mit Schmähungen, ja er hob ben Stock gegen n auf. Auch die Mutter ging wie eine Furic auf ihn los. rbinand follte augenblicklich ber spanischen Krone entsagen ober wartigen, bag man ihn als Rebellen bestrafen werbe. Da biefe robungen burch bie Haltung Napoleons unterftütt maren, unzeichnete Ferbinand am 6. Mai feine Thronentsagung. iterbeß hatte Rarl IV. bereits alle seine Rechte auf Spanien : Rapoleons Bruber Joseph abgetreten und Ferdinand wurde nothigt, am 10. Mai auch noch als Pring von Afturien Berbt auf fein spanisches Erbrecht zu leiften. Das Gleiche mußten le Infanten thun. Man ging so weit, Ferdinand mit dem Tode broben, wenn er sich nicht füge. Allein er hatte schon am 5. ne andere Acte heimlich unterzeichnet, die ihm alle seine Rechte ir die Zukunft sicherte. In der Regierungsjunta zu Madrid itte nämlich der eble Marineminister Gil p Lemus, ein Spanier on altem Schrot unb Korn, hinter Murais Rücken bei seinen

Collegen auf die Nothwendigkeit hingewiesen, sich von König Ferdinand VII. auch für ben Fall feiner Gefangennehmung und Entsetzung umfassende Vollmachten zu erbitten, und ein Vertrauter, Perez be Caftro, war beimlich nach Banonne gekommen, bem Ferbinand auch wirklich noch zu rechter Beit am 5. bie Bollmact ausstellte, nach welcher bie Junta in seiner Abwesenheit alle Souverainetäisrechte ausüben sollte. Schon am 11. mußte Ferbinanb mit seinen Brübern Bayonne verlassen. Aus Feigheit; die er für-Klugheit hielt, schrieb er eigenhändig an Joseph eine Beglückmunichung. Er wurde in das Schloß Valencay abgeführt, wo er in anständiger Gefangenschaft auf Roften Talleprands lebte, bem bas Schloß gehörte. Napoleon übte bamit eine Bleine Bosheit an Talleprand, ber ursprünglich zu bem Raub an Spanien gerathen hatte, öffentlich aber bie Maagregel tabelte. Das alte-Königspaar und Goboy begaben sich nach Compiegne, später nach Marseille, endlich nach Rom. Die arme Königin von Hetrurien. bekam nichts, sondern wurde grausam in ein römisches Rlofter gesteckt, weil Napoleon die ihr ausbedungenen 400,000 Franken nicht zahlen mochte. Damals foll Napoleon, indem er fich vergnugt bie Sanbe rieb, gefagt haben: balb wirb meine Dynaftie bie alteste in Europa seyn!

Escoiquiz sagte bei seinem Abschied Napoleon voraus, daß sich das ganze spanische Volk gegen ihn in Waffen erheben würde, und daß er beffer gethan haben würde, wenn er Ferdinand VII. anerkannt hätte: "Sie haben Sich jett eine herkulische Arbeit aufgebürdet, während Ihnen ein Kinderspiel in die Hand gegeben war."

Joseph Napoleon, bisheriger König von Neapel, Napoleons ältester Bruder, war gleich dem jüngsten Jerome ihm am ergebensten, ungleich Lucian und Ludwig, die immer ihren eigenen Willen behielten. Von Charakter weich und mild schien Joseph besonders geeignet, die Spanier zu versöhnen. Gleichwohl waren viele der Meinung, der feurige, tapfere, schöne Murat würde der

Ration beffer gefallen haben. Dhne 3meifel hatten bie Spanier den einen eben so unversöhnlich bekämpft, wie ben andern. Napoleon selbst aber wollte ein so wichtiges Land keinem Chrgeizigen anvertrauen, sondern nur einem unterwürsigen und treuen Bruder. Auch ist nicht unwahrscheinlich, daß er diese Creirungen neuer Könige nur als provisorisch betrachtete und im Sinne hatte, zusletzt ganz Europa in seiner Universalmonardie zu vereinigen. Inserh kam am 7. Juni nach Bahonne und eröffnete hier bereits am 15. die Cortes ober spanischen Reichsstände, um mit ihnen bie neue Verfaffung zu verabschieben. Eine schlecht ersonnene Comobie, die sich Napoleon hatte ersparen können, weil sie seiner unwürdig war und ihres Eindrucks auf die Spanier nothwendig versehlen mußte. Die Junta in Madrid war unter französischen Bajonetten gezwungen worden, sich Joseph als König zu "erbitten." Eben so gewaltthätig hatte man einige Deputirte zusammenge= zwungen, die man nach Bayonne schickte, um die Cortes barzu= ftellen. Man nahm noch bazu bas ganze Gefolge ber königlichen Familie in Bayonne und brachte boch nur 91 zusammen. Der Herzog von Infantado machte die Honneurs und hatte, indem er Joseph beglückmünschte, doch die Kühnheit, den hier versammelten Cortes die Zustimmung der Nation vorbehalten zu wollen, was Napoleon in heftigen Jorn versetzte und sogleich zurückgenommen werben mußte. Die ben Spaniern von Napoleon octropirte, schein= bar von ihren Deputirten in Bayonne frei berathene Verfassung sollte ber bisher in bider mittelalterlicher Finsterniß befangenen spanischen Nation das Licht der Aufflärung und alle die Wohl= thaten ber Civilisation bringen, die sie bisher entbehrt hatte, Ab= schaffung ter ohnehin eingeschlafenen Inquisition, ber Feubalrechte, ber Klöster, Einführung der Bureaufratie, ber französischen Gesetze, Berbesserung der Schulen zc. Napoleon that sich etwas darauf zu gute, ber Reformator Spaniens zu fenn. Er sprach ben Dank ber Spanier selbst und bie Bustimmung aller gebilbeten Bolfer an. Damit schien ihm bas ungeheure Unrecht, bas er beging,

hinreichend gefühnt ober wenigstens maskirt. In seiner Proclamation hieß es wörtlich: "Spanier, nach einer langen Agonie eilte eure Nation bem Untergange zu. Ich sah euer Unglück, ich will ihm abhelsen. Ich will ein ewiges Recht auf die Liebe und Dankbarkeit eurer Nachkommen erwerben. Eure Monarchie ist alt, man muß sie erneuen." Die spanische Nation aber frug ihn dagegen, was sie ihn angehe? wer ihn beauftragt habe, sich in ihre Angelegenheiten zu mischen? In ihrem Namen antwortete Palasfor, der berühmte Vertheidiger Saragossa, am 18. Juni auf den ersten Brief, in dem ihn ein französsischer General zur Unterwersung aufforderte: "Sie geben sich eine sehr überstüssige Rüche, wenn Sie die Ruhe in einem Lande herstellen wollen, welches sie nie verloren hat. Die Flamme aber, die erst durch Ihre Ungerechtigkeit angesacht in der Entrüstung des spanischen Bolks entsbrannte, werden Sie nicht löschen."

Nicht ohne Absicht bereiste Napoleon auf dem Rückweg von Bayonne die westlichen Provinzen Frankreichs, um sich hier als ein Bater des Volks und segensreicher Friedensfürst zu zeigen, hauptsächlich auch, um in der bigotten Vendée so populär zu erscheinen, als er es in Spanien zu werden wünschte. Ueberall streute er mit verschwenderischen Händen Wohlthaten aus, verfügte die Austrocknung von Sümpfen, die Urbarmachung von Deben, Anlegung von Brücken, Straßen 2c. In der Vendée stieg er oft aus, um sich mit dem Landvolk zu unterhalten und sich für die Wiederherstellung der alten Kirche danken zu lassen.

Joseph reiste unter dem Schutz der französischen Armee in seine neue Hauptstadt. Der Aufruhr war schon ringsum entbrannt und überall empfing den neuen König tieses Schweigen und Grollen. Aber überall wurden die rohen Volkshausen der Spanier von den disciplinirten Truppen der Franzosen geschlagen und so gelangte Joseph obne Unfall am 20. Juli nach Madrid, wo ihn Savary als Wurats Nachfolger empfing. Die Einwohner, seit ihrer ersten Niederlage resignirt, verhielten sich stumm, nur

kummer und brückte ihn täglich seinem Bruder in Briefen aus. Rapoleon aber versprach ihm ausreichende Hülfe und empfahl ihm, beiter und voll Zuversicht zu seyn. Demgemäß bildete sich Ioseph aus dem bereits ergebenen oder eingeschückterten Adel ein Ministerium und einen Hofstaat, ließ sich unter Beibehaltung aller herstommlichen Formen zum König ausrusen \*) und große Freudensseste veranstalten, unter anderm ein Stiergesecht, das Nationalschen welches die Spanier am meisten lieben, aber der Plat blieb leer, das Bolk kehrte dem neuen Thron den Kücken zu. Ioseph wollte versöhnen, mährend Savary Strenge sür unerläßlich bielt. Beide verstanden sich schred Savary Strenge sür unerläßlich bielt. Beide verstanden sich schlecht. Allein sie wirthschafteten nicht lange mit einander, der surchtbare Ausstand bes gesammten spanischen Volkes zwang sie schon nach zwölf Tagen die Hauptsfadt wieder zu verlassen, 1. August.

Seit Junots erstem Einmarsch waren 127,000 Franzosen über tie Aprenäen gegangen und auf diese waren schon im Mai und Juni eine Anzahl kleiner Heertheile Bataillons = und Regimenter= weise nachgesolgt, die Napoleon schnell aus den Depots im süd-lichen Frankreich hatte ausbrechen lassen, sobald er von den vielen Ausständen in Spanien hörte. Im Allgemeinen hatte er dispo=nirt, daß Duponts Armeecorps von Madrid nach dem Süden vorrücken sollte, um sich mit der französischen Flotte von Cabir und mit Junot in Lissabon in Verbindung zu sezen, während das Armeecorps von Moncey sich östlich gegen Valencia bewegen, das kleinere Corps von Duhesme Barcelona und Catalonien sesthalten,

Perolde in Wappenröcken ritten durch die Straße mit dem alten Ause: Castilier, Castilier, hört, hört, hört, für den König unsern hern, den Gott bewahre, Don Joseph Napoleon! Auch nahm Joseph in seinem Titel alle alten Namen auf, deren sich die Bourbons und älteren habsburger bedient hatten und nannte sich demnach unter andern auch Erzherzog von Desterreich, Herzog von Burgund und Brabant, Graf von Habeburg, Flandern und Tirol.

bas stärkste Corps unter Bessteres aber ben Nordwesten Spaniens einnehmen und sich gleichfalls mit Junot in Verbindung setzen follte. Diesen zahlreichen, steggewohnten und von trefflichen Beneralen angeführten Beeren ftanb fein einziges franisches gegen= Die spanische Armee war durch Godop gänzlich vernachlässigt und auf ein Minimum berabgebracht worben. Ihre eine Hälfte, 14,000 Mann unter Romana, ftanb unter Napoleons Fahnen viele hundert Meilen von Spanien fern an ben Ufern ber Oftsee. Die andere Salfte, 16,000 Mann unter Caftannos, die mit Junot nach Portugal gegangen war, zog sich jest nach Cabir tief in ben Süben zurück. Die wenigen in Mabrid geblie= benen Regimenter vermochten nichts und die Solbaten besertirten größtentheils, um fich mit bem infurgirten Bolk einzeln zu vereinigen. Drei Schweizerregimenter in spanischem Solbe befanden sich zu Granaba und an ber Oftfuste Spaniens, ohne recht zu missen, was sie thun follten, da Joseph vom Volk nicht als König anerkannt wurde und eine andere Centralregierung in Spanien noch nicht existirte. Die französischen Armeecorps bekamen also zunächst nur mit Bürgern und Bauern zu thun, bie sich so gut als möglich bewaffneten, aber vom Kriege nichts verstanden, undisciplinirt und gegen ihre Anführer selbst mißtrauisch waren, sobalb biese mehr ber Klugheit als ber blinden Wuth folgten. Dennoch unterlagen bie Franzosen.

Das spanische Volk war das adeligste in Europa. Selbst der gemeinste Bauer hatte hier den Stolz eines freien Gothen und die ganze Ritterlichkeit der alten Zeit bewahrt. Zugleich war es das frömmste Volk in Europa, unberührt geblieben vom Gift der französischen Philosophie und Sittenlosigkeit. Das Volk hatte die Corruption des Hoses in Madrid nicht getheilt, ja in den entslegenen Provinzen kaum davon erfahren. Zede Provinz hatte ihre Eigenthümlichkeit und Verfassung bewahrt. Das von Gesbirgen durchschnittene weite Land hatte nur wenige Heerstraßen, Reisende und Waaren wurden auf Maulthieren fortgeschafft. Auch

Beitungen waren noch sehr selten. Die Geistlichkeit theilte ben abeligen und frommen Sinn bes Volkes und war durchaus hochgesachtet. Eben so die Beamten und Richter, die in geringer Zahl nach alten Gesehen volksthümlich walteten. Im Volke lebte ein tiefer Rechtssinn und ein feines Gefühl für das Schickliche, was sich auch in dem allgemeinen haß gegen Godon kund gegeben hatte, während die alte Treue gegen das Königshaus, die unbedingte Lona-lität des Unterthanen, jeden Ausbruch des Unwillens in Bezug auf die Königin und den König zurüchielt, so daß selbst nach deren Flucht und treulosem Benehmen in Bayonne die Chrfurcht gegen die königlichen Personen durch keine Schmähschrift verletzt wurde.

Die französischen Solbaten mißkannten bie Tugenden des spanischen Bolkes. Sie glaubten überall nur Trägheit, Mangel an Bildung und Aufklärung und dummen Aberglauben wahrzunehmen.
Sie spotteten der Frömmigkeit und plünderten die Kirchen um so lieber, als dieselben sehr reich waren. Sobald aber das bisher ruhige Bolk zu den Waffen gegriffen hatte, konnten die Franzosen kaum begreifen, wie je ein Bauer es wagen mochte, sich mit ihnen zu messen, und ihr Soldatenstolz seuerte sie nicht nur zur größten Tapferkeit an, sondern neigte sich auch zur Grausamkeit. Im Besinn des Krieges sahen selbst die französischen Generale die spanisischen Insurgenten nur als Räuber an und behandelten sie danach, die die furchtbaren Repressalien, welche die Spanier gebrauchten, sie zwangen, den gesangenen Bauern diesselbe Rücksicht angedeihen zu lassen, wie gesangenen Soldaten.

Das Volk erhob sich überall und ohne Verabredung, sobald es durch ben Straßenkampf in Mabrid und durch die Ereignisse in Bayonne von der unerhörten Verrätherei und Willkur Napoleons überzeugt worden mar.\*) Jede Provinz handelte aus eige-

<sup>&</sup>quot;I Bayonne versehlt habe. "Dieser unglückliche Krieg hat meinen Unters gung bereitet, er hat meine Macht zertheilt, meine Verlegenheiten verviels feltigt, das Bertrauen in meine Redlichkeit erschüttert. Ich wollte fie

Ł

ner Macht und bilbete eine revolutionare Junta, ohne fich von einer anbern abhängig machen zu wollen. Ueberall war es bie Maffe bes Volks, von ber bie Bewegung ausging und ber bie bobern Stänbe folgten. Wer vom Abel ober Beamtenftand irgenb verbächtig war, ein Freund ber Franzosen ober auch nur lau ge= finnt zu fenn, fiel alsbalb ber Bolkswuth zum Opfer, bie auch manchen ebeln Mann ereilte, wenn er nur Vorsicht empfahl und im besten Willen die schlimmen Folgen ber Unbesonnenheit voraus-Einheit bes Wiberstandes und ein Plan waren bei bieser Stimmung etwas Unmögliches. Die Bolksfraft blieb getheilt unb lähmte sich felbst. Die französischen heere hatten ben Wortheil, mit Uebermacht bie vereinzelten Aufstände nach einander besiegen zu können. Aber sie siegten nur, wo fie ftanben. Bon allen Seiten schwoll ber Aufstand immer wieber gegen sie an, hemmte ihre Verbindungen und vernichtete jedes kleine Beertheil, was fich vom aroßen absonderte.

Der Tag, an welchem fast ganz Spanien sich erhob, war ber Himmelfahrtstag, 26. Mai 1808. Theils wurde um diese Zeit erst in den entlegenen Provinzen der ganze Umfang des Verraths bekannt, theils wählte das Volk absichtlich diesen Tag aus Gründen der Frömmigkeit zur allgemeinen Schilderhebung, wenn diese auch schon ein paar Tage früher vorbereitet war. In Oviedo, wo die Provinzialstände des Königreichs Asturien zufällig beisammen waren, mählten sie schon am 24. Mai eine Junta im Namen Verdinands VII., beschloßen ein Heer von 18,000 Mann aufzustelslen, erklärten Napoleon den Krieg und schickten zwei edle Männer

glücklich machen, ich stellte ihre Mißbräuche ab, ich gab ihnen eine freie Bersassung. Ich erwartete ihre Segenswünsche, aber sie verschmähten das Interesse und hielten sich nur an die Beschimpfung. Alles griff zu den Wassen. Die Spanier in Masse betrugen sich wie ein Mann von Ehre. Darüber ist nichts zu sagen, außer etwa, daß sie sür ihren Helbenmuth schlecht belohnt worden sind. — Sie hätten ein beseses Schickfal verdient." Las Cases.

über Meer nach London, wo sie mit Ueberraschung und Freube aufgenommen murben und bas Versprechen balbiger und reicher bulfe empfingen. Bu Corunna, ber Hauptstabt bes Königreichs Galicien, zu Santanber, in Catalonien erfolgte bie feierliche Er= hebung auch am Himmelfahrtstage. Auch hier bilbeten sich Junten, wurde ber Krieg erklärt und eifrig gerüstet. Diese von ber Nord= füste Spaniens ausgehende erfte Bewegung murbe im Königreich Altcaftilien aufgehalten. In Logronno am obern Ebro wurde bas aufgestandene Bolk am 6. Juni burch die Franzosen unter Ge= neral Verbier auseinandergesprengt. Auch aus Segovia mußten die Insurgenten vor ben überlegenen Streitkräften ber Franzosen Aiehen. 3m Königreich Leon zügelte baber ber alte strenge Gouverneur de la Cuesta die Wuth des Volks und mahnte zu Vorficht. Diese Burudhaltung hatte, weil fie ben haß von ben Franzosen auf bie Verdächtigen im Innern lenkte, mehrere grausame Ermordungen zu Vallabolid und an andern Orten zur Folge. Auch Filangieri, Generalcapitan von Afturien, ein Neapolitaner, wurde auf ber Flucht erschlagen, eben fo Cevallos, Director ber Militarschule in Segovia. De la Cuesta selbst aber mußte wider Willen ten Oberbefehl über die Insurgenten übernehmen und sie gegen den Feind führen. Als er das Volk in Valladolid ermahnte, sich nicht io blind ber überlegenen Macht Bessières entgegenzuwerfen, richtete man ihm gegenüber einen Galgen auf, um ihn baran zu hängen, wenn er nicht bem Volke gehorche. Er ging nun vorwärts, aber icon sein Vortrapp erlitt bei Torquemada burch General Lasalle am 6. Juni, und er selbst bei Cabezon durch den mit Merles Division verstärkten Lasalle am 12. eine Niederlage, worauf die Franzosen Valladolib wegnahmen. Merle brang bis nach Santan= ber vor. Aber Cuefta verstärkte fich mit ben Aufgeboten von Afturien und Galicien unter bem General Blake (einem längst in Spanien naturalisirten Engländer) und wollte wieder vorruden, als er von Bessières selbst bei Rio seco angegriffen wurde. Cuesta und Blate batten 22,000 Mann, aber robe Saufen und waren felbit

mit einander nicht einig. Deßhalb konnte Bessières mit nur 12,000 Mann guter Truppen sie besiegen und ihnen 4000 Mann vernichten, 14. Juli. Ohne diesen Sieg hätte sich Joseph gar nicht bis nach Madrid gewagt.

Die zweite Gruppe bes Kampfes hatte zum Mittelpunkt Sa= ragossa, die Hauptstadt des Königreichs Aragonien. Auch hier hatte fich bas Bolf voll Begeifterung icon am 24. Mai erhoben und ben Marquis von Lazan mit einigen taufend Mann gegen Tubela vorgeschickt, um bie Frangosen unter Lefebvre-Desnouettes anzugreifen und bessen Uebergang über ben Ebro zu hindern. die Franzosen forcirten die Brucke und ihre Reiteret wuthete unter ben fliehenden Insurgenten, 13. Juni. Am 14. murbe Lazans Bruder Joseph Palafox eben so bei Alagon zurückgeschlagen. Am 15. erschien Lesebore vor Saragossa selbst. Diese Stadt zählte un= gefähr 50,000 Einwohner und lag in einem länglichen Biereck am rechten Ufer bes Ebro, auf ber Landseite nur burch eine 12 Fuß hohe Stadtmauer und burch bie Ranonen eines nahen Bergichloffes schwach beschützt. Allein die Einwohner empfingen ben erften Un= lauf ber Franzosen mit einem solchen Rugelregen aus allen Fenstern und von allen Dachern, bag Lefebvre lieber wieber zurückging. So bemährte sich, was schon hundert Jahre vorher Colmenar gesagt hatte: "Saragossa ist schuplos, aber ber Muth seiner Bevölkerung ersett die Balle." Während Balafox Streitfrafte sammelte, um ben Feind von außen anzugreifen und von Saragoffa wegzulenken, wurde Lazan Gouverneur in ber Stabt selbst, in welcher am 26. alle Einwohner einen feierlichen Gib schwuren, fich bis auf ben Tob zu vertheibigen. Unterbeg hatte sich Lefebvre burch Berbier verftärft, ber schweres Geschüt herbeiführte und bie Stadt bombarbirte. Zugleich sprang innerhalb berselben ein großes Pulvermagazin in die Luft, allein man ließ fich boch nicht schrecken. Die tapfern Burger, von vielen Bauern ber Umgegend unterftutt, batten bie Rlöfter ber Stadt in Caftelle vermandelt, die Stragen abgegraben und Bange burch bie Baufer gebrochen, bedrobte Deff-

unngen mit Erbfaden gefüllt ober vermauert, an ben beften Puncten furchtbare Batterien errichtet und glühten vor Kampfluft. Als am 1. Juli bie am weitesten vorliegende Batterie von ben Franzosen jo nachbrucklich beschoffen wurde, daß alle ihre Vertheibiger fielen ober floben, wollte Agostina, ein junges Mädchen, nicht leiben, baß fich bie Frangofen bes in ber Batterie zurudgebliebenen Be= fouses bemächtigen, eilte babin und feuerte eine noch gelabene Ranone gegen ste ab. Da schämten sich bie Manner, eilten ihr nach und behaupteten die Batterie. Un demselben heißen Tage fam Joseph Palafox heimlich in die Stadt zurück und über-nahm das Commando. Dieser Jüngling von 28 Jahren war mit Rect ber Liebling ber Aragonier. Obgleich ein Reffe bes Lombarben Melgi, ben Napoleon zum Bergog von Lobi erhoben, glubte er als Spanier von haß gegen Napoleon. Das Schloß auf bem Berge Torrero vor ber Stadt mar bereits von den Frangofen erobert. Dit unerhörter Unftrengung brangen fie allmählig bis zum Kloster Santa Engracia vor. Tag und Nacht muthete ber Rampf, von beiben Seiten mit furchtbarer Erbitterung, als ploglich am 13. August Lefebore und ber vermundete Verdier Befehl erhielten, bie Belagerung aufzugeben und fich zurudzuziehen. Sie hatten vor Saragoffa's Mauern 3000 Mann verloren. Von ben Ginwohnern ber Stadt waren 2000 geblieben, benen Palafox am 25. eine große ernfte Tobtenfeier halten ließ.

Dem concentrischen Kampf um Saragossa entsprach ein excenrischer von Barcellona auß: die britte Gruppe dieses Krieges im
Königreich Catalonien. In der Hauptstadt Barcelona hatte sich
ichon gleich anfangs ein französisches Heer unter Duhesme sestigigen
set und hielt den Jorn des Volkes nieder, aber in der gebirgigen
Provinz stand überall das durch seine zähe Tapferkeit schon längst
berühmte Volk der Catalanen auf (Nachkommen der alten Gothen
und Alanen), denen auch von den balearischen Inseln viele eifrige
Batrioten zu hülfe kamen. Duhesme sendete beträchtliche Truppentheile aus, um die empörten Orte zu unterwersen, wurde aber

überall zurückgewiesen. Unter bem Namen ber Somatenes, bilbete das Landvolk hier schon längst eine eigenthümliche Miliz (ähnlich den Tiroler Schügen), die sich fast in jedem Rampse den Franzosen überlegen bewies und dieselben schon im Anfang Juni von Manzesa und Tarragona zurückschlug, 6. und 9. Juni. Duhesme schimps zu rächen, aber auch dieser wurde nach Barcelona zurückgejagt, am 14. hierauf zog Duhesme selbst mit dem größern Theil seines heeres aus, brachte den Bauern von Balles eine blutige Niesberlage bei, ließ Mataro am 17. plündern und die scheußlichsten Grausamkeiten an den Einwohnern üben, und hosste die kleine Festung Gerona zu überraschen, wurde aber am 20. von da zurückgeschlagen, während Chabran mit 3500 Mann von den Somatenes bei Granollos besiegt und aller seiner Ranonen beraubt wurde.

Die vierte Gruppe bes großen Nationalkampfes begreift bie miglungene Expedition bes Marschalls Moncey nach Balencia in fic. Derfelbe feste fich foon am 4. Juni von Mabrid aus in Bewegung, blieb aber in Cuenza, um Chabran abzuwarten, ber von Barcelona aus über Tarragona und Tortosa zu ihm ftoßen follte, jeboch von ben Catalanen zurückgeworfen wurde. Enblich entschloß sich Moncey, allein vorwärts zu gehen, und brang am 23. burch ben Engpaß Las Cabreras, ben ihm bie Insurgenten verlegten und wo er großen Verluft erlitt. Dennoch gelangte er bis unter bie Mauern bes schönen Balencia in ber fruchtbarften Gegenb, beren Frieden er nie hatte ftoren follen. In biefer bluhenben Seeftabt war bie Fahne bes Aufruhrs am 23. Dai erhoben worben. Calvo, ein Canonicus aus Mabrid, hatte sich auf kurze Beit ber Berricaft bemächtigt und alle in Valencia wohnenben Franzofen, 330 an ber Bahl, am 5. Juni ermorben laffen. Auch ein Mitglieb ber Junta, bas haupt bes Abels, Miguel be Sacvebra, Baron von Albalas, wurde umgebracht. Allein ber Franziefanermond Rico ftellte bie Ordnung wieber ber und ließ Calvo hinrichten. Die Junta bämpfte die Anarchie mit schrecklicher Strenge und ließ über 200 Bösewichter hängen, welche die Ehre Balencia's durch den Mord Wehrloser und durch Raub besteckt hatten. In dieser Stimmung fand Moncey die Stadt und wurde, als er ste am 28. Juni im ersten Anlauf zu nehmen hosste, mit einem so sürchterlichen Feuer empfangen, daß er mit Verlust von 2000 Mann augenblicklich wieder abzog und sich glücklich schäfte, den abgematteten Rest seiner Truppen durch die Gebirgspässe, den abgematteten Rest seiner Truppen durch die Gebirgspässe, war aber durch ein von Savary aus Madrid entsendetes Corps erobert und geplündert worden, wobei die Franzosen sich unerhörte Schandsthaten erlaubten.

Die fünfte Gruppe des Volkskrieges hatte ihren weiten Spiel-raum im südlichen Spanien. Dahin war General Dupont auf-gebrochen mit der Aussicht, sich hier den Marschallstab zu verdienen. Soon am 26. April kam er nach Tolebo und unterbrückte hier einen Volksaufstand, ben ersten in ganz Spanien, noch vor bem in Madrid, einen ganzen Monat vor bem verhängnifvollen Himmelfahrtstage. Allein er ging bamals noch nicht weiter vor, weil die Unterhandlungen in Bayonne noch schwebten. Daber konnten die sublichen Königreiche Andalusien, Murcia, Granaba und Estremadura sich erheben, bevor er sie störte. Die größte Stadt bes süblichen Spanien ist das herrliche Sevilla. Hier begann die Erhebung am Himmelfahrtstage und bilbete sich eine Junta, die gleich anfangs sich als Centraljunta für ganz Spanien proclamirte, aber nur von ben nächsten Nachbarn im Guben als solche anerkannt wurde. In Cabix fiel ber Generalcapitan von Andalusten, Setano, als Opfer der Volkswuth, weil er ein Freund ber Franzosen war. Dagegen ließ ber Gouverneur von Cabix, Morla, der die Junta von Sevilla anerkannte, die französische Flotte unter Rosilly, die durch widrige Winde am Auslaufen ge-hindert war, einschließen und bombardiren, so daß ste am 14. Junt die Flagge zu streichen gezwungen war, 5 Linienschiffe und 1 Fre-B. Mengel, 120 Jahre. Ill.

gatte mit 4000 Mann. And tie im Lager von St. Rod vereinigte spanische Armee unter Castannos unterwarf sich ber Junta von Sevilla, und Tbeodor von Reding, ber mit brei Schweizerrezimentern in Granada und Murcia stand, beschloß sich mit ihm zu vereinigen, mabrent zwei andere Schweizerrezimenter im Peere Duponts inbegriffen gleichfalls Lust bezeizten, zu ihren Landsleuten überzugeben. In Granada wurde Don Bedro Truxillo, ein Anhänger des Kriedensfürsten, in Malaga ein französischer Consul nebst mehreren andern Personen von Rang erwordet. Auch in Murcia stand das Bolf auf. Desigleichen in Epremadura, wo der Gouverneur von Bajadoz, Graf de la Torre, vom Bolf erschlagen wurde.

Dupont war im Anfang Juni durch bie Mancha und Sierra Morena vorgerückt und erfuhr erft am 5. zu Andujar ben allgemeinen Aufftand des Südens. Er eilte, fic der reichen Stadt Corbova zu bemächtigen. Aber icon am 7. fließ er an ber Brude on Alcolca auf ein durch Augustin von Chavarri schnell zusams mengerafftes Polfsbeer, welches ibm ben llebergang über ben Quadalquivir vermehrte. An Gefdus und Reiterei weit überlegen, gerschmetterte er bie ungeordneten Bauernhaufen und brang mit ben Fliehenden noch an demselben Tage in die Straffen von Corbova ein, die das Wolf zwar auf's verzweiseltste, aber nicht so wirksam zu vertheidigen mußte, wie in Saragossa und Valencia. Das fürchterliche Gemețel in ber Stadt endete mit allgemeiner Plunberung. Die frangofischen Soibaten gehorchten feinem Befehl mehr, betranten fich und ubten viehische Greuel. Das Landvoll wurde baburd in ungeheure Buth verfest und morbete in Duponts Ruden zu Montoro 200 Franzosen auf's grausamfte. Ginige sollen gur Race für bie Rirchenschandungen in Corbova gefrenzigt morben sepn. Auch General René, ber ben Bauern in die Banbe fiel, wurde ermorbet. Dupont blieb bis jum 17. in Corbova, magte aber nicht nach Sevilla vorzugeben, fonbern fürchtete von Caftane perzen zurück. Die reiche Stadt Valdegamas, die in seinem Rücken aufgestanden war, wurde von General Belair zur Rache geplünsert und zum Theil verbrannt, abermals unter unmenschlichen Greueln.

Sobalb Savary in Mabrid von bem Aufruhr im Guben borte, fantte er General Webel mit 7000 Mann in bie Cierra Morena, um Dupont zu interftugen, ber nun wieber Stanb hielt, Allein ce icheint, Dupont hatte ein wenig ben Ropf verloren und schwankte zwischen ber boppelten Furcht, burch seinen Rudzug ben Marschallstab zu verscherzen und burch sein Dableiben fich einer Nieberlage auszuseten. Seine Dispositionen wurden unsicher. Unterdeß vereinigten sich Castannos und Reding und hielten am 11. Juli zu Porcua einen Kriegsrath, worin sie beschlossen, ihre gesammte Macht, bie fie auf 28,000 Mann gebracht hatten, zu theilen und Dupont burch Ueberflügelung von ben Engpaffen ber Sierra Morena abzuschneiben. Am 16. erzwang Rebing ben Uebergang über ben Guadalquivir bei Mengibar und schlug bie Franzosen unter Gobert zurud, ber hier ben Sob fand. Am 18. kam Reding nach Baylen, welches Webel vorher besett, aber schon wieder verlassen hatte, um den Feind ba aufzusuchen, mo er nicht war. Während nun Wedel blind umherirrte, zog fich Dupont von Andujar nach Baylen zurud, um sich hier mit ihm zu vereinigen und sich ber Engpässe zu versichern, fließ nun aber zu seinem Schrecken auf Reding. Die französtichen Solbaten maren vom Marsch und von ber unerträglichen Site bes Tages erschöpft. Sie verschmachteten vor Durft, benn selbst bie Bache maren ausgetrochnet. In dieser verzweiflungsvollen Lage mußten fie 9 Stunben lang gegen Rebing kampfen, ber ihnen keine Rube ließ, bis er sie ganz übermältigt hatte. Aber erft nachdem 3000 Franzosen getöbtet ober vermundet, andere 3000 vor Mattigkeit wie tobt umgesunken waren und die Waffen meggeworfen hatten, 1600 Schmei-

zer von ben beiben Regimentern Preux und Rebing, \*) bie unter Dupont fochten, zu ihren Lanbsleuten im spanischen Beere übergegangen waren, entschloß fich Dupont mit bem Refte fich gefangen zu geben. Erst als bie Capitulation schon im Gange war, langte be la Prena mit ber Vorhut bes großen Heeres von Castannos an, welches hinter Dupont hergezogen war, doch ift es mahr= scheinlich, daß bie Kanonenschuffe, mit benen Prena seine Ankunft fignalifirte, Dupont von ber Größe feiner Gefahr unterrichtet hatten und daß er die Capitulation mit Reding beschleunigte, um bessere Bebingungen zu erhalten. Caftannos selbst erschien, sein ganzes Beer folgte und alles Landvolk in der Runde strömte herbei, bas wundervolle Schauspiel einer gefangenen französischen Armee mit anzusehen. Aber Castannos war fest entschlossen, sich mit Duponi allein nicht genügen zu laffen, auch Webel sollte fich ergeben. Dupont hatte biesem sagen lassen, er möge so schnell als möglich flieben. Als aber Caftannos schwur, Duponts ganze Armee über bie Klinge springen zu lassen, mußte berfelbe an Wedel ben Befehl schicken, sich zu ergeben. Webel weigerte sich anfangs, gab aber zuletzt nach, um eine noch schlimmere Katastrophe Duponts zu verhüten und weil auch seine Truppen gänzlich erschöpft waren. So kam die berühmte Capitulation von Baylen am 21. Juli zu Stanbe, wonach 9400 Frangosen, benn so viele waren noch übrig, Die Waffen ftrecten. Nur bie Divifion Barbou, bie zuerft ganglich umzingelt worben war, follte friegsgefangen bleiben, bie übrigen aber über Meer nach Frankreich zurückgeschickt werben, auch ihr Gepäck behalten. Als sie aber in Sevilla anlangten, erkannte die Junta eine so gunflige Capitulation nicht an und erklärte alle für triegsgefangen. Auch bas Gepäck murbe zu Lebrija geplunbert, weil bas Bolk burch bie Rigen eines Mantelfacks einen in Corbova gestohlenen Kirchenkelch entbeckte und begreiflicherweise

<sup>\*)</sup> Zwei Bettern beffelben Schwyzer Geschlechts Reding standen sich

nicht bulben wollte, daß die heiligen Gefäße von den Räubern mitgenommen würden. Diese Wuth des Bolkes ist sehr entschuldsbar, während die Handlungsweise der Junta von Sevilla die spanische Ehre besteckte. Morla sagte: wie sollen wir denen Treue halten, die sich jede Untreue gegen uns erlaubt, die durch den schalten Verrath unser Land in so tieses Glend gestürzt haben? Aber er hätze vielmehr sagen sollen: ihr Treulosen sernt von uns die Treue!

Eben so unheilvoll für Napoleon war ber Ausgang bes Rampfes in ber fechsten Gruppe biefes transpprenaischen Rrieges. Roch stand nämlich Junot mit ungeschwächter Beeresmacht in Uffabon, aber Portugal verharrte nicht mehr in ber frühern Rube, sonbern ahmte ben tapfern Spaniern nach. In Oporto commandirte ber französische General Ducsnel ein noch von Gotop ibm anvertrautes Corps von 10,000 Spaniern, melde von Galiden aus bort eingerückt maren, um Junot zu unterftugen. Gobalb aber biefe Spanier von ber Erhebung ihrer Lanbsleute borten und Befehle von ber neugebilbeten Junta in Galicien empfingen, erklärten sie sich für Ferdinand VII., stellten ben General Belesta an ihre Spige, nahmen Quesnel und alle ihn begleitenden Franzosen gefangen und zogen nach Galizien heim, am 6. Juni. Un-mittelbar darauf aber am 11. Juni stand bas Volk in Oporto auf und bilbete eine Junta im Namen bes vertriebenen Rönigs, an beren Spige ber Bischof be Caftro trat. Auch Evora erhob fic. Gine unter General Loison von Liffabon ausgeschickte franjöfische Division schlug bie Insurgenten von Evora zurud, litt aber sehr von der Hitze. Nach Oporto wagte Junot keine Diversion zu machen. Nun war gerabe bamals Sir Arthur Welleslen aus England nach Corunna geschickt worben, um ben ersten Aufforberungen ber Junten von Afturien und Galicien zu genügen und brachte ein heer, Waffen und Gelb mit. Als er aber am 20in Corunna anlangte, glaubte man, er werbe bier weniger nugen können, als in Oporto. Wellesley fegelte also babin und wurde

mit sturmischer Freube empfangen, 1. August. Er hatte erft 14 bis 15,000 Mann beisammen, nur Infanterie und Artillerie, boch follten ihm 11,000 Mann unter Moore, die bisher in Schweben gestanben und als Oberbefehlshaber ber Gouverneur von Gibraltar, General Dalrymple, nachfolgen. Wellesley aber legte ben größten Werth barauf, einen Sieg allein zu erfechten, bevor Moore und Dalrymple einträfen, und ging baber rasch auf Lissabon los. Junot schickte ihm ben General Delaborbe entgegen, ber nach einem heftigen Gefecht bei Bumbugiero zurudwich, 16. August. brach Junot felbst auf und unfern von Lissabon kam es bei Bi= meiro zu einer Sauptschlacht, in welcher Junot trog feiner bedeutenden Uebermacht die feste Stellung ber Englander nicht erfürmen konnte, burch ihr Feuer beträchtlichen Berluft erlitt unb zum Rudzug gezwungen wurde, am 18. Dieses Unglud versette ihn in die nämliche Verzweiflung, in der Murat und Dupont sich befunden hatten, benn Junot hatte fich nichts Beringeres geträumt, als bie Krone von Portugal auf sein Haupt zu feten. Jest, von ben Englandern bestegt, benen balb Berftarfungen zufommen follten, und vom Aufruhr bes Wolks umringt, mußte er sich schmerzlich darein ergeben, zu capituliren. Dalrymple mar inzwischen angekommen und schloß die Capitulation mit Junot in Cintra am 30. Die Franzosen erhielten freien Abzug zur See nach Frankreich mit allem ihrem Bepack. Der ruffifche Abmiral Siniamin, ber fich mit zehn Schiffen (aus ben jonischen Inseln zurückkehrent) im Gafen von Liffabon befant, hatte ben Frangosen Beistand zu leiften verweigert und capitulirte jest gleichfalls, \*) wie man glaubt, auf geheimen Befehl seines Raisers, ber Napoleons 3meden nicht bienen, sondern ihn nur für seine eigenen Zwecke benuten wollte. Der russische Gesandte in Madrid, Strogonom, hielt geheime Einverständnisse mit ben Insurgenten. Dalrymple erndtete übrigens in England ichlechten Dank für feine Capitulation. Man fant fie

<sup>\*)</sup> Die gehn Schiffe murben spater ben Ruffen zurudzegeben.

viel zu günstig für Junot, ber sich auf Gnabe und Ungnabe hätte ergeben mussen, wie Dupont. Der Nationalunwille, ber Dalspmple traf, biente Wellesley's Ruhm zur Folie. Dalrymple hatte sogar ben Franzosen erlaubt, alle ihre Beute mitzunehmen, wogegen Wellesley mit den erzürnten Portugiesen vergebens protusitete.

In bem nämlichen Monat August entkam, wie burch ein Wunter, die spanische Armee unter Romana aus ber Ofisee und fehrte jubelnd nach Spanien gurud, um mit ihren Landsleuten vereinigt gegen bie Frangofen zu fechten. Diefe merkwürdige Begebenheit tann man als bie flebente und lette Gruppe bes fpanischen Rrieges betrachten. Bernabotte, ber in Comebisch-Bommern commanbirte, hatte unvorsichtig jenes spanische Corps auf die banischen Inseln Langeland und Fühnen hinübergeschickt, wo es in nahe Berührung mit englischen Schiffen kommen konnte. hier erfuhr es, was unterbeß in Spanien vorgegangen war, und glubte vor Sehnfuct nach bem Vaterlande. Welchen Schmerz mußten biese tapfern Spanter empfinden, daß fie ferne von ber Beimath bemfelben Dapoleon bienten, ber ihr Bolt fo tief gefrantt unb fo graufam mißhanbelt hatte! Sie wußten noch lange nicht alles, ba lanbete Lobo, von Andalufien über England hergefendet, in einem Fischerkahne an ber Infel Langeland und lub Romana ein, fich burch bie bereit gehaltene englische Flotte unter Reats entführen und nach Spanien bringen zu laffen. Alles mar entzuckt barüber und einig, nur ber General Rinbelan, ber nächste im Rang unter Romana, entfernte fic als Berrather, um Bernabotte Nachricht zu geben. Die Gefahr war bringenb. Romana bemächtigte fich am 9. August auf Fuhnen ber Stadt Myborg, um hier die englischen Schiffe zu erwarten. Das Regiment Bamora, bas weit entfernt gelegen hatte, marschirte 21 Stunden ununterbrochen, um nicht zu spät nach Myborg zu tommen. Auch vom jutischen Festland aus Alarhus kam ein Regiment auf Rabnen an. Die Solbaten alle fnieten um eine aufge-Pflanzte Fahne und schwuren bem Vaterlande Treue bis in ben Tob, fest entschlossen, sich aufs äußerste zu vertheibigen, wenn sie von Bernadotte angegriffen würden, ehe Reats mit den Schiffen käme. Aber die Schiffe kamen zu rechter Zeit und schon am 13. August ging Romana mit 9038 Spaniern unter Segel. Leider mußten 5160 andere zurückleiben, die auf dem Festlande waren und nicht schnell genug hatten benachrichtigt werden können ober schon von den Franzosen entwassnet waren. Ohne Kindelans Verzath wären sie wahrscheinlich alle entkommen.

Die Unglücksfälle ber Franzosen in Spanien hatten zur nachesten Folge, daß König Joseph sich in Madrid nicht halten konnte. Die Schreckensnachricht von Baylen kam am 29. Juli in dieser Hauptstadt an und schon am 1. August zog sich Joseph mit seinem ganzen Hose nach Burgos zurück, unter dem Schuz der Armee von Bessleres, der bei Rio Seco gesiegt hatte. Dahin begab sich auch Savary, und Moncey mit dem Rest seiner Truppen folgte ihnen nach. Nur Duhesme blieb noch in Barcelona eingeschlossen. Ein Aufruhr in Bilbao, der aus Freude über die Niederlage der Franzosen erfolgte, wurde am 16. August blutig gedämpft.

Als Napoleon die Niederlage Duponts erfuhr, soll er in einen unbeschreiblichen Zorn ausgebrochen seyn. Der verwöhnte Sohn des Glücks konnte Unglück noch nicht ertragen und geberdete sich gegen das große Schicksal wie ein unartiges Kind, dem man den Willen nicht mehr thut. Seine Umgebung staunte über die ungewöhnliche Decontenancirung und Verzweiflung in seinem ganzen Wesen. Allein sein Ahnungsvermögen war tieser als das ihrige. Sein schneller Blick erkannte die unermeßliche Folgenreihe, die sein erstes Unglück nach sich ziehen mußte. Doch war er bald wieder gesaßt und traf seine Maaßregeln. Das Unglück Junots machte daher keinen Eindruck mehr bei ihm. Dupont allein ersuhr seine ganze Ungnade, an ihm rächte er seinen ersten Schmerz; Junot behielt alle seine Würden und sein Commando, während Dupont nach seiner Rücksehr ins Gefängniß wandern mußte.

Vor dem großen Verrath in Bayonne war Napoleon fart

·

genug, Rußland noch Gesetze vorzuschreiben und bessen Umsichgreissen im Orient Einhalt zu thun. Nachher war er nicht mehr stark genug, sondern gezwungen, zu Erfurt die Freundschaft Rußlands zu erkaufen. Zu den Erfurter Verhandlungen wurde Napoleon durch Reding und Welleslen gezwungen, es war keine freie That mehr und sie war ihm daher weder lieb noch günstig. Sie ließ einen tiesen Aerger gegen Rußland in ihm zurück, dem er gegen seinen Willen hatte schniecheln mussen.

Das Opfer, welches er Rufland brachte, mar aber noch geting im Bergleich mit ben ungeheuren Anstrengungen, zu benen ihn bie Unterwerfung Spaniens nothigte, Anstrengungen, von benen er mohl mußte, wie febr fie fein Reich erschöpfen mußten. Sein Ruhm und felbst fein Thron stand auf bem Spiel, wenn er fic für bestegt erklärte und Spanien ben Engländern überließ. Davon tonnte entfernt nicht bie Rebe senn, er mußte also um jeben Preis in Spanien Berr werben. Da 127,000 Mann unter berühmten Generalen nicht ausgereicht hatten, brauchte er viel mehr. Aber er brauchte eben so viele Truppen, um Deutschland, und eben so viele, um Italien und Frankreich selbst zu übermachen. Er fah fich beber zum erstenmal gezwungen, bei ber Refrutirung über die gewöhnliche Grenze hinauszugehen und außer ber Conscription bes laufenben Jahres nicht nur zurückzugreifen in die früheren Consalptionen und noch Jünglinge, die seit Jahren schon frei zu senn glaubten, sonbern auch schon einen Theil berer vom Jahr 1810 einzuberufen. Das hatte ben boppelten Nachtheil, baß er zu junge unteife Solbaten erhielt und daß die Bevölkerungen über die Begführung so vieler Sohne zur sichern Schlachtbank zu klagen ufingen. Da er nach Spanien nicht lauter Refruten schicken konnte, sondern hier mehr als irgendwo sichere alte Soldaten brauchte, zog # 100,000 Mann aus Breugen und Deutschland gurud und beihl ben Polen und Rheinbundstaaten, ihm zahlreiche Contingente seichfalls für Spanien zu ftellen. Mur Bayern und Burttem=

berg burften ihre Truppen im Lande behalten, als Wache gegen Desterreich.

Nachbem er zu Erfurt, wie bereits im vorigen Buch erzählt ift, sich burch biplomatische Kunft den Rücken gebeckt und mit Aus-nahme ber in ben Festungen zurückbleibenben Besatzungen auch Preußen von ber Laft ber französischen Einquartierung befreit hatte, theilte er bie große Armee, bie er personlich nach Spanien führen wollte, in acht Armeecorps ein, die mitgerechnet, die fich noch in Spanien befanden. Man schätzte bie Gesammtzahl zu 250,000 Mann, bie fich jeboch burch Rachsenbungen beträchtlich vermehrte. Die französischen Truppen, welche Preußen verlaffen hatten, unb die Rheinbundstruppen und Polen murben auf ihrem weiten Weg burch Frankreich nach Spanien auf Napoleons ausbrücklichen Befehl in ben größern Stäbten festlich empfangen und bewirthet. Dan ichmudte fie, futterte fie mit Lederbiffen, muficirte ihnen und ließ sie tanzen wie man Opferthiere putt. Man gab ihnen gleichsam die Henkermahlzeit. Nichts bezeichnet so beutlich, wie tief Napoleon die Menschen verachtete. Damals befahl er auch bem Minister bes Innern, Lieber für bie Solbaten anfertigen zu lassen. Begeisternber Gesang fam nicht mehr von selbst, er mußte befoh-Ien und erkauft werben. Den alten Solbaten aber, bie fich nicht leicht täuschen ließen, imponirte er durch seine Freimuthigkeit. fagte ihnen: "Solbaten, ich brauche euch! Die scheußliche Unwesenheit bes Leoparten (im englischen Wappen) besubelt Spanien, euer Abler jage ihn bis zu ben Säulen bes Herkules. Ihr sepb bie neuen Romer, ihr flegtet am Euphrat (?) und am Sajo. Siegt abermals, was ihr für meinen Ruhm thun werbet, wird ewig in meinem Berzen leben." An alle Corps, bie er musterte, hielt er begeisternbe Anreben im Styl von Boulogne. \*) Aber man be-

<sup>\*)</sup> Ein beutscher Augenzeuge beschreibt, wie Napoleon gegen die Armee seine Arme ausgestreckt habe. "Es war Jupiter, der seine Rechte durch die Unendlichkeit – and bei sich selber schwört."

merkte, daß sein heer früher weniger Ausmunterung bedurft und boch alles geleistet hatte.

Die Spanier waren froh und stolz, ben Feind bis an die nördlichen Grenzen ihres Landes zurückzedrängt zu haben, versahen sich aber eines neuen noch gewaltigern Angriss und neigten sich mehr als bisher zu gemeinsamen Maßregeln. Da sie wieder im Besitz der Hauptstadt waren, wählten sie am 25. Sept. zu Aranjuez eine neue Centraljunta, größtentheils aus Mitgliedern der einzelnen Provinzialjunten zusammengesetz, an Zahl anfangs 24, später 35. Der achtzigjährige Graf von Florida-Blanca wurde ihr Präsident, aber damals schon trat eine jugenbliche Opposition auf, deren Wortsührer Jovellanos war, der erste Keim zu dem später in den Cortes hervortretenden Gegensat. Die Alten wollten nur die Rechte König Ferdinands VII. mahren und in Versfassung und Verwaltung nichts ändern, die Jungen aber wollten die Rovolution benutzen, um manches Alte für immer abzuschassen und Neuerungen einzusühren.

England wurde freudig bewegt burch bie Ereignisse in Spanien und erkannte fehr richtig, baß Napoleon fich felber bier eine unheilbare Wunde geschlagen habe. Allein England ließ sich von feinem Enthusiasmus hinreißen, es berechnete und ftrengte sich nicht übermäßig an. Es lag ihm zunächst nur baran, ben unermeßlichen Vortheil auszubeuten, ben es burch ben ihm jest geöffneten freien hanbelsverkehr mit ben spanischen Safen in ganz Mittel = und Subamerika erlangt hatte. Die spanischen Colonien hatten fic nämlich einmüthig für bas Mutterland gegen Napoleon erklärt unb baber bie Englander als Bunbesgenoffen anerkannt. Der freie Sandel mar für bie Colonien vortheilhaft, mahrend fie früher, fo lange England ihre reichen Schiffe wegnahm, Noth gelitten. Die Englander verfehlten nicht, fie unter ber Band zu bearbeiten und fie in bem Gebanken zu bestärken, jest fen ber Augenblick gekommen, in welchem sie sich gleich ben norbamerikanischen Freistaaten, für unabhängig erklaren könnten. Diese auf bie moblfeilfte 300

ben größten Bortheil bringende Politik in Bezug auf Mittelund Südamerika lag den Engländern nun mehr am Herzen, als große Opfer in Spanien selbst aufzuwenden, um Napoleon zu bekämpfen.

Rur im tonigliden Sause regte fich bas alte Blut ber Belfen und wollte ber Rramerpolitik eine beroische entgegenseten. Aber vergebens. Dalrymple hatte megen ber ungeschickten Capitulation bas Commando verloren. Der herzog von Dorf, Gohn bes Ronigs, munichte als helb und Befreier in Spanien auftreten zu tonnen, aber er hatte fich in feinen fruberen Felbzugen nicht fabig erwiefen und immer Unglud gehabt. Dan migtraute auch feiner herrschlucht. Ein koniglicher Pring an ber Spige eines Beeres, wenn flegreich, hatte bie Freiheit Altenglands gefährben konnen. Ueberhaupt mar bie Dacht nicht bei bem Ronig noch bei feiner Familie, fonbern bei ber Ariftofratie. Port erhielt nicht nur fein Commando, sondern wurde auch auf alle Art verhöhnt. Man rieth, Porks Ernennung zum Obergeneral in Spanien nur als Kriegslift zu benuten, benn wenn Napoleon horen murbe, er habe es mit Pork zu thun, werbe er viel weniger Truppen schicken. Wellesley war noch zu jung, man mählte baher ben General Moore zum erften Befehlshaber, beffen 11,000 Dann unterbeg in Corunna gelandet maren und fich mit ben Truppen in Portugal vereinigen follten.

Auch Romana kam glücklich im Norden Spaniens an und vereinigte sich mit Blake. Castannos rieth zur Vorsicht, er sah voraus, daß Napoleon mit ungeheuren Streitmassen auftreten würde, zog daher einen ausweichenden Vertheidigungskrieg, der den Feindermüde, zerstreue und in Einzelkämpsen erschöpse, den Feldschlacheten vor, die man verlieren würde. Palafox aber und die meisten andern Generale theilten den blinden Muth der Nation und hielten den Rückzug für eine Schande. Nun mußte auch Castannos nachgeben. Aber man hatte im Lauf des September und October versäumt, mit den Engländern verbunden einen großen Operations-

plan zu entwerfen und ließ sich von Napoleon überraschen, bem nichts gelegener kommen konnte, als die zu weit vorgeschobenen heertheile ber Spanier einzeln zu zermalmen.

Napoleon fand, als er an ben Phrenden antam, eine Menge Unordnungen im Geerwesen, die ihn beftig erzurnten. Er hatte ausbrudlich befohlen, für gute Ueberrode, Schuhe und Maulthiere zu forgen, welche seine Solbaten in bem unwegsamen Spanien am nothigsten hatten; aber man war seinem Befehle nicht nachgekommen und hatte große Summen für minder wichtige Anschaffungen verschwendet. Es war das erstemal, daß die Wertzeuge seines Willens zu erschlaffen schienen, die Raber seiner großen Daschine nicht mehr rasch und regelmäßig liefen. Wie vieles verstimmte ihn damals! Der unnatürliche Zwang, den er fich in Erfurt hatte anthun muffen, um Alexander zu schmeicheln; die Unpopularität ber neuen Truppenaushebungen; die sichere Aussicht auf unermeßliche Sorgen und Opfer, die ihn der spanische Krieg noch koften wurde. Er hatte indeß so große Streitkräfte zusammengebracht, daß er hoffen burfte, ben Spaniern schreckliche Schläge zu verfeten und den Ruhm seiner Waffen vollständig herzustellen. Er befahl seinen Marschällen, sich von ben kriegsluftigen spanischen Beeren überflügeln zu laffen, um fle besto sichrer abschneiben und vernichten zu können. Der unverständige Gifer ber Marschalle vereitelte diesen klugen Plan, indem sie in ber Nähe des Feindes nicht mehr an fich zu halten wußten. Indeß war der Erfolg der nämliche, benn auf allen Puncten ftoben bie spanischen Beere vor ber Uebermacht und glänzenden Tactit ber französischen Marschälle auseinanber. Schon am 26. October warf Marschall Ren Castannos' Vorhut von Logronno zurud, vom 30. Oct. bis 7. Nov. schlugen Lesebore und Victor auf bem rechten Flügel bas Nordheer unter Blake und Romana in wiederholten Gefechten bei Balmaseba zu-ruck und brachten ihnen am 11. und 12. eine schwere Niederlage bei Espinosa bei. Bessières im Centrum schlug am 10. ben spanischen General Belveber, ber zu Caftanno" Sauptheer gehörte.

bei Gamonal und brang mit ben Fliebenben noch am gleichen Tage in Burgos ein. Alle Einwohner flohen, bem Gemetel folgte Plünterung. Am 22. siel Marschall Lannes auf bem linken Flügel mit überlegener Macht bei Tudela über Castannos und Paslafox her und erfocht einen glänzenben Sieg. Die spanischen Heere waren burch biese wenigen, aber gewaltigen Schläge so zerrüttet, daß sie Madrid nicht mehr retten konnten. Die Centraljunta entstoh.

Napoleon selbst ging am 8. Nov. über die Bibassoa, ben Grenzsluß im Westen ber Pyrenaen, und traf am gleichen Tage schon bei seinem Bruder Joseph in Bittoria ein. Am 10. fam er noch mitten in ben Tumult von Burgos. hier blieb er einige Tage, um ben nachrudenben Armeecorps ihre Richtungen anzuweisen, bie bestegten Feinde verfolgen und bas englische Geer unter Moore recognosciren und wo möglich abschneiben zu laffen. Dann brach er auf, ließ am 29. ben Pag von Somasierra fturmen, wobei die Bolen unter Krasinski Wunder ber Tapferkeit verrichteten und zog gegen Mabrib, mo er am 2. Dez. als bem Jahrestage seiner Krönung eintreffen wollte. Aber bie Mabriber hatten keine Luft, ihn schon an diesem Tage einzulassen, zu seinem großen Verst bruß, weil er abergläubig an der Tagwählerei hing und die Hauptstadt, in der sein Bruder friedlich residiren sollte, doch nicht mit Sturm einnehmen wollte. Die Stabt wimmelte von fanatischent Landvolf, welches fich nicht ergeben wollte, überall Verrath wit terte und beghalb auch ben alten General Parales ermorbete. Erfe als Napoleon bie Stadt von verschiebenen Seiten angriff unb ben Vertheibigern einen Begriff von ber Ueberzeugungsfraft seiner Rononen beibrachte, gelang es dem Commandanten Morla (bemselben ber die Capitulation von Baylen gebrochen hatte), die Wüthenbert zu besserer Einsicht zu bringen. Morla ging selbst zu Napolest hinaus, um sich nur noch ein paar Tage Zeit zu erbitten, binnem beren er bie Leute vollents beruhigen wollte. Aber Napoleon warf ihm in zurnenben Worten sein früheres Benehmen gegen Dupont vor und ließ ihm nur noch Frist bis zum anbern Tage. In ber Ract nun gelang es, bie Bertheibiger Mabrids zum Abmarfc gu bewegen, bamit bie Stabt nicht zu Grunde gerichtet murbe. 4. zogen bie Franzosen ein, ohne Rache zu nehmen, wie im Frie-Napoleon selbst kam nicht in die Stadt, sondern blieb auf einem Landhause, erließ aber sogleich eine Proclamation und brei Decrete. In der ersten sagte er bem spanischen Bolfe: "ihr verbienet harte Bestrafung, aber ich werbe Bnabe üben. 36 will selbst loben, was hochberziges in euren Anstrengungen gegen mich gelegen fenn mag. Aber ihr mußt einfeben, in welcher Taufdung ibr befangen waret. Berfagt euer Dhr ben giftigen Buflufterungen Englands und vertraut euch mir, ber ich ben Billen und bie Macht habe, euch glücklich, euch groß zu machen." Bon den brei Decre-ten hob das eine die Inquisition, das andere zwei Drittel aller spanischen Rlöfter auf und verlieh bas britte eine allgemeine Amnestie, von ter nur zehn Personen, die eifriften Mitglieber ber Junta, ausgeschloffen blieben.

Charakteristisch erscheint bie Umsicht, mit ber Napoleon mitten unter wichtigern Geschäften ben Nugen nicht vergaß, ben die französische Industrie aus Spanien schöpfen konnte. Er ließ ungeheure Wassen der berühmten seinen Wolle Spaniens, die er in Burgos, Santander 2c. aufgehäuft fand, im Werth von 50 Millionen, nach Krankreich schaffen und hoffte bald doppelt so viel nachzuschicken. Die entstohenen Besitzer sollten, wenn sie zurückehrten und beweisen könnten, daß die Wolle nicht den Engländern gehöre, entschäbigt werten. Napoleon ließ dabei den Lyonern sagen, sie sollten diese Wolle kaufen, verarbeiten und auf die deutschen Märkte schieden, um sich bort reichlich bezahlt zu machen. Auch ließ er 20,000 Merinoschase, die dem Gerzog von Infantado gehörten, nach Frankreich schieden.

Erst am 22. Dez. hielt Joseph seinen feierlichen Einzug in Mabrib, nachbem Napoleon veranstaltet hatte, daß man um seine Burucktunft bitte. Dem entsprach auch am folgenden Tage ber

Eib, ben ihm 28,700 Bürger von Mabrid leisteten, die man burch Drohungen und Versprechungen bazu bewogen hatte. Das alles wurde dem Lande und Europa laut verkündet, um zu beweisen, welchen sesten Boden die neue Regierung gewonnen habe. Dennoch gelang es nicht, ein Heer von Spaniern in Josephs Solbe zu errichten. Napoleon befahl, alle Ausländer, die seit längerer Zeit in Spanien dienten, in ein Regiment royal-étranger zu sammeln und ein anderes aus reinen Spaniern zu bilden, aber die letztern gaben sich nicht dazu her und Joseph bekam wohl ein Gesolge von spanischen Höslingen und Beamten, aber nicht von spanischen Helben.

In den geschlagenen spanischen Heertheilen herrschte unbeschreibliche Verwirrung. Die Uneinigkeit der Generale, die Wuth und Unbotmäßigkeit des Volks vergrößerten noch die Uebel der Niederlagen. General San Juan wollte Madrid retten, kam abet zu spät und wurde von seinen eigenen Soldaten zu Talavera ermordet. Ein anderer General von Castannos' Heer, Grimarest, wurde am 8. Dezember bei Santa Cruz de la Zorga von den Franzosen unter Montbrun geschlagen. In Ciudad Real, Malagon und Bajadoz wurden abermals alle Anhänger Sodons ermordet. Das Unglück sührte fast überall die Anarchie zurück. Die Centraljunta sich nach Sevilla. Castannos legte sein Commands nieder.

Rapoleon richtete sein Hauptaugenmerk auf Moore, ber von Lissabon ausgerückt war und sich mit ben zu Corunna gelandeten Truppen unter Baird in ber Gegend von Leon, jest 25,000 Mann stark, vereinigte. Unter ihnen besand sich die tapsere hannöversche Legion. Auch Romana mit noch 8000 Mann stieß zu ihm. Im Begriff über ben Marschall Soult berzusallen, \*) der ihm mit noch

") Beamist in f. Geichichte ber beutschen Legion erzählt Theil L. C. 166, in einem bamaligen Borpostengesecht batten bie hannoverschen Susse cen unter Major Linfingen in ber Wonne, endlich nach so langem Sarren einmal an die Franzosen zu gerathen. mit solcher Furie eingehauen, das

18,000 Mann beobachtete, erfuhr Moore, bag Napoleon bereits felbit mit ben Darschällen Rey und Bessieres tame, um ihm ben Rudzugsweg zum Meere abzuschneiben, burfte fich nun keine Stunde mehr mit Soult aufhalten und begann augenblicklich ben Ruckzug nach Corunna am h. Weihnachtsabenb. Napoleon fam erft am Reujahrstage 1809 mit 70,000 Mann in Aftorga an, war febr ärgerlich, bag Moore ihm entschlüpft fen und überließ Soult unb Ren beffen weitere Verfolgung. — Moore litt auf seinem Ruckug große Roth, benn es fehlte seinem Geer an Lebensmitteln, Die Solbaten mußten wegnehmen was sie fanden. Soult strengte alle Rrafte an, ihn noch zu erreichen, aber seine Borhut murbe am 29. bei Benavente, wo General Lefebore-Desnouettes in Gefangenschaft ftel, und am 3. Jan. auf ben Sohen von Cazabetos von ihm zurudgeschlagen. Am 5. ruhte Moore bei Lugo aus, ehe Soult mit seiner Hauptmacht herankommen konnte, benutte aber bie nächste Nacht, weiter zu ziehen, indem er seine Wachtfeuer brennen ließ, als ob er noch ba ware. Am 11. kam er glücklich nach Corunna und betrieb die Einschiffung auf der bereit gehaltenen englischen Flotte. Ehe er aber bamit fertig war, kam Soult vor ber Stabt an und eröffnete ein mörberisches Feuer. Moore schlug ihn auch biesmal mit größter Tapferfeit zurud und erlebte noch, töbtlich von einer Rugel getroffen, seinen Sieg, am 12. Auch Bairb verlor einen Arm. Die Franzosen waren nicht mehr im Stande, bie vollständige Einschiffung der Engländer zu hindern. Romana hatte sich nach Afturien gewandt. Soult besetzte Corunna unb Kerrol.

Napoleon felbst kehrte nicht nach Mabrid zurud, fonbern ließ

<sup>&</sup>quot;Arme abgehauen, mehreren seindlichen Reitern die Köpfe bis auf den Racken gespalten wurden" 2c. Die Legion that während dieses und der solgenden Feldzüge in Spanien Wunder der Tapferkeit und wurde von den Engländern sehr hoch gehalten. Ihre berühmtesten Ansührer waren die Generale und Obersten von Alten, Linsingen, Arentschild, Langwerth, von der Decken, hinüber, Ompteda 2c.

seinen Bruder Joseph nach Valladolid kommen, wo er von ihm Abschieb nahm, benn seine Rückfehr nach Frankreich war bringenb nöthig geworben burch die schlimmen Nachrichten, die er aus Wien und Paris erhalten hatte. Desterreich nämlich brohte mit einem neuen Kriege, in ber Hoffnung, Napoleon werbe in Spanien zu tief verwickelt und nicht im Stande seyn, ihm hinreichende Streitkräfte entgegenzuwerfen. In Paris selbst aber war, wenn auch in geheim, eine ihm sehr ungunftige Stimmung eingetreten, indem überall bie Furcht aufgetaucht mar, er werbe burch seine unerfattliche Kriegsluft bas Land erschöpfen und in großes Ungluck fturzen. Je besser er wußte, wie sehr diese Besorgniß begründet sep, um so unerträglicher war es ihm, den Glauben an seine Unfehlbarkeit und die stolze Zuversicht auf sein Glück erschüttert zu sehen. Wenn er in hellem Zorn nach Spanien gekommen war, wüthenb über die Nichtvollziehung feiner klaren Befehle, fo verließ er es mit noch viel boferer Galle. Ein Theil seiner alten Garbe, ben er in Spanien zurudließ, hatte zu murren gewagt. Diese Rern= truppen wollten ihm viel lieber nach Deutschland folgen ober in Paris auf ihren Lorbeern ruhen, als fich in Spanien von Strapazen aufreiben ober in einem ruhmlosen Kriege mit empörten Bauern nieberschießen lassen. Wenn seine besten alten Truppen fo bachten, welches schlimme Beispiel für bie jungen Conscribirten und für die Rheinbundstruppen! Napoleon gerieth daher in unbeschreiblichen Zorn, ließ jene Bataillone ber Garbe in Vallabolib unter Gewehr treten und schritt an ihren Reihen vorüber mit töbtlichen Bliden. Enblich riß er Einem bas Gewehr aus ber Hand, zog ihn aus ber Reihe heraus, bonnerte ihn an: "Elender, bu verdienst, daß ich dich niederschießen lasse," schleuderte ihn wieber zuruck und sagte zu ben andern: "ich weiß, ihr wollt nach Paris zurud zu euern Weibern, aber wartet, ich will euch noch achtzig Jahre unter ben Waffen festhalten."

Nach Napoleons Abreise blieb Joseph in Mabrid, unter bem Sout zahlreicher französischer Truppen. Als Majorgeneral hatte

er sich ben alten Marschall Jourban ausgebeten, ber ihn schon nach Reapel begleitet hatte, aber nicht viel Autorität über die jüngern und siegreichern Marschälle besaß. Da diese letzteren sich nach verschiedenen Richtungen ausbreiteten, um die einzelnen Provinzen Spaniens zu bezwingen, konnte jeder so ziemlich selbständig handeln. Trot der zerschmetternden Schläge, die Napoleon gegen die sämmtlichen Geere der Spanier und Engländer geführt hatte und trot der Unterwerfung Madrids blieb das Volk in den Provinzen ungebeugt und wehrte sich mit unglaublichem Muthe. Wir müssen diese höchst verwickelten Kämpse wieder in lokale Gruppen abtheisen, um den Ueberblick nicht zu verlieren.

Im Rücken ber Hauptstadt bilbete Saragossa noch immer ben Hauptheerd bes Wiberstandes. Dahin hatte sich Palafox nach ber Nieberlage von Tubela zurückgezogen und war auf die hartnäckigste Vertheibigung gefaßt, indem er schon vorher die Stadt viel stärker als vorher befestigt hatte. Napoleon aber legte gerade auf die Eroberung Saragossas ben größten Werth, weil ber Stolz ber Spanier hauptsächlich an biesem Namen hing. Er wandte also zwei ganze Armeecorps unter Moncey und Mortier bazu an, welche 35,000 Mann stark schon am 20. Dezember vor Saragossa eintrasen. Ihr erster Anlauf wurde kräftig zurückgetrieben, es mußte baber langsam eine förmliche Belagerung eingeleitet werben. Bu Neujahr 1809 übernahm Junot ben Oberbefehl und ließ vom 10. an die Stadt so heftig bombarbiren, daß die Einwohner nicht mehr in den Häusern bleiben konnten, sondern in die Reller fluch= ten mußten, wo die bumpfe Luft balb Rrankheiten erzeugte. Aber auch die Belagerer hatten viele Plagen auszustehen, indem ringsum die Bauern sich erhoben, ihre Zusuhren wegsingen und selbst bei Alcanniz einen Massenangriff aushielten, wobei die Franzosen 400 Mann verloren. Am 22. Jan. erschien Lannes, dem Junot das Commando abtrat. Junot zeigte nicht Eifer genug und schien von seinem Lissaboner Unfall etwas gebruckt zu fenn. Lannes. bagegen war einer ber eifrigsten Schüler Napoleons, ihm grenzenlos er-

geben, und bei sanfter und gefälliger Miene boch furchtbar und unbarmherzig im Kriege, daher man ihn den Ajax der Armee nannte. Bon nun an erreichte ber tägliche Rampf um bie Stabt bie böchfte Erbitterung. Unaufhörlich wechselten Angriffe und Ausfälle unter fortbauernbem Donner ber Geschütze. Lannes konnte trop seiner Uebermacht nicht in die Stadt bringen, bis er zu Di= nen die Zuflucht nahm; aber Palafox ließ wieder Gegenminen legen und ber Rampf wüthete über und unter ber Erbe rings um Nach und nach brangen die Franzosen vor und zerftörten ein Rlofter, ein Saus nach bem andern, mahrend fich im nächsten bie Spanier immer noch aufs verzweifeltste wehrten. Tage= lang wurde um ein einziges Haus gefämpft. Unter ben Ginwohnern in ben Rellern aber nahm bie Seuche fo überhand, bag tag= lich 3-500 Menschen ftarben, beren Leichen bie Luft verpesteten. Lannes glaubte, die Noth würde die Vertheidiger murbe gemacht haben und schickte einen Parlamentar, aber Palafox gab ihm feine Antwort und führte ihn nur in die schwarz ausgeschlagene Rirche, in der die Einwohner ihr eigenes Seelenamt hörten. Endlich fiel auch der größte Theil der streitbaren Mannschaft im Kampf ober erlag ber Seuche, es waren nur noch 4000 Mann unter ben Waffen und am 19. Februar wurde Palafox selber tobtkrank. Damals waren aber auch die Franzosen bermagen burch ben Tob ge= lichtet und ermüdet, daß Lannes bas ganze Feuer seines Muthes bedurfte, sie immer aufs neue in den Tod zu führen, der sie unter ben Trümmern ber Straßen erwartete. Seine Ausbauer siegte endlich, benn mahrend Palafor befinnungelos barnieberlag, capi= rulirte der für ihn befehlende Pedro Ric am 20. Februar. Aber bie Capitulation, die ben Einwohnern Sicherheit zugesagt, wurde in bem Augenblick gebrochen, in welchem bie muthentbrannten Franzosen sich in die Stadt ergoffen. Alles, was noch übrig war, wurde geplundert; viele Befangene wurden ermordet. Den unglude lichen Palafox schleppte man gefangen nach Frankreich, wo er sich von seiner Krankheit erholte und bis 1814 in Bincennes fest saß.

Rapoleon verbarg ihn im Dunkel bes Kerkers und hätte viel barum gegeben, auch seinen Ruhm vergessen zu machen. Saragossa hatte ben Franzosen biesmal 8000 Mann gekostet, von den Einwohnern waren beinahe 54,000 umgekommen, die meisten durch die Seuche:

Im Rücken von Mabrib und sogar bicht an ber französischen Grenze war auch noch Catalonien ungebeugt geblieben. Ein französisches Armeecorps unter Gouvion St. Cyr sollte diese Provinz unterwerfen und Duhesme in Barcelona frei machen. Schon am 7. Nov. begann die Belagerung ber kleinen Festung Rosas, beren Commandant Odaly sich ritterlich wehrte, und erft am 5. Dez. zur Capitulation gezwungen wurde. Ein kleines spanisches heer unter Bives, dem sich Theodor Reding untergeordnet hatte, suchte St. Cyr bei Llinas aufzuhalten, erlitt aber eine Nieberlage, 16. Dez. So gelang es St. Cyr sich in Barcelona mit Duhesme zu vereinigen. Am 21. machte Vives noch einen Angriff, wurde aber nochmals zurückgeschlagen. Die Spanier selbst wollten ihn umbringen und er entkam mit Noth. Reding übernahm für ihn den Oberbefehl und behauptete sich zu Tortosa, wo er sich mit Freiwilligen aus bem Süben verstärkte. Auch ber Marquis be Lazan kam von Girona, wo er sich bisher behauptet, mit 6—7000 Mann zu ihm und weil Saragossa damals sich noch hielt, wollten fle eine Schlacht wagen, um im Falle bes Sieges bieser Stabt zu bulfe zu kommen. Aber St. Chr war wachsam und vereitelte Rebings hoffnung burch einen Sieg über benfelben bei Balls, unfern von Tarragona, 25. Febr. Dennoch unterwarf sich Catalonien keineswegs, sondern die Somatenes und die s. g. Miquelets (bewaffnete Freiwillige) thaten ben Franzosen überall Abbruch, inbem sie Banden bilbeten und im Rucken bes Feindes schwärmten. Dieser kleine Krieg rieb bie Kräfte ber Franzosen einzeln auf, zwang sie, immer in großen Corps beisammen zu bleiben, erschwerte ihre Verbindung und ärgerte und entmuthigte fie unbeschreiblich. Der Solbat war in keinem Quartier, auf keiner vereinzelten Senbung seines Lebens sicher und konnte sich nirgends gehörig erholen ober mit ben Einwohnern befreunben.

Auf bem Wege zwischen Mabrib und Balencia in ber früher schon grausam ausgeplünderten Stadt Cuenca hatten fich Trünimer ber geschlagenen spanischen Heere unter Benegas gesammelt, gegen welche ein französisches Armeecorps unter Marschall Bictor marschirte, bei bem sich auch eine Division Rheinbundstruppen befand. \*) In der blutigen Schlacht bei Ucles unterlagen am 13. Jan. die Spanier ber Uebermacht, hier aber übten die Frangosen noch ärgere Greuel als je zuvor. Die unglückliche Stabt Ucles wurde geplündert, eine Anzahl von 69 Ebelleuten aus der Manca. Priefter und angesehene Bürger graufam ermorbet, 300 Frauen und Jungfrauen entkleibet, wie Schafe eingepfercht und geschänbet, alle Mönche, bie ben Siegern in bie Banbe fielen, wie Pferbe angeschirrt und als Lastibiere gebraucht, um bie Beute fortzuschlep-Das spanische Landvolk rächte sich durch die grausamste Ermorbung der gefangenen Franzosen und Deutschen. Die lettern, bie bisher noch keinen Theil genommen an ben Schändlichkeiten ber Franzosen, wurden nun auch erbittert und als sie im Februar bas tapfer vertheibigte Stabtden Arenas einnahmen, begann zuerft bie beutsche Reiterei jenes Beispiel ber Greuel nachzuahmen. \*\*) Mittlerweile war auch ein Armeecorps unter Sebaftiani in Eftremabura eingerückt, bem es gelang, ein spanisches Beer unter Cartaojal bei Mubela zu schlagen und fich sobann mit Bictor zu vereinigen, um ein neues von Cuefta aufgebrachtes spanisches Beer zu überwältigen. Das geschah bei Mebellin, 28. März. Spanier felbst gestanden ein, in biefer mörberischen Schlacht 10,000

<sup>\*)</sup> Darunter auch der babische Hauptmann Rigel, der diesen Feldzug treu und ausführlich beschrieben hat.

<sup>\*\*)</sup> Die Frevel der Franzosen in Ucles hat Rocca, die in Arenas Risgel beschrieben. Der lettere fagt: "Wie sie da standen, diese unisvrmirten Buben, mit teuslischer Freude auf den weinrothen Gesichtern, ungerührt vom Geheul der Unglücklichen."

Tobte und Verwundete verloren zu haben. Das Schlachtfelb bot einen schauberhaften Anblick bar, indem die heiße Sonne des Süsdens die Leichen schnell in Verwesung übergehen machte und die verwundeten Spanier, welche die Sieger liegen ließen, hülflos verschmachteten. Aus Mitleid schosen die Deutschen manchen von ihnen todt. \*) Victor und Sebastiani sollten nach Portugal vordringen, um sich hier mit Soult zu vereinigen, der von Norden her in dieses Land eingedrungen war, aber sie wurden zum Rückzug gezwungen durch Umstände, die wir sogleich erfahren werden.

Nach ber Einnahme Corunnas in Galicien hatte fich Rep gegen Romana in Afturien, Soult aber nach Portugal gewendet. Rey blieb in ben labyrinthischen Bebirgen jener Gegend gleichfam fteden und vermochte trot seines Kriegsgenies ben gewandten und hier einheimischen Gegnern nichts anzuhaben. Von allen Seiten stanben die Bauern auf und bilbeten f. g. Guerillas (Banben), bie ben Franzosen keine Ruhe ließen. So im nördlichen Afturien bie Banbe unter Duiroga, im sublichen eine andere unter Ballefteros, ber am 6. Febr. einen kleinen Sieg erfocht. Als Nen enblich am 19. Mai bis nach ber afturischen Haupftabt Oviebo vorbrang, ließ er biese Stabt brei Tage lang plünbern. Im Königreich Leon, süblich von Afturien, trat ein gewisser Porlier, zubenannt Marquesito, weil man ihn für einen Verwandten Romana's hielt, als glucklicher Suerillaführer auf und nahm zu Aquilar be Campo 400 Frangosen gefangen. Ein vierter, Echavarri, wurde in ben Gebirgen von Biscaja gefangen und zu Bilbao hingerichtet, im März. In ber Gegend von Segovia machte fich ein fünfter, Martin Diag, unter bem Namen Empecinado bamals zuerft berühmt. Eben fo ein sechster, ber Pfarrer von Villoviado, Geronimo Merino. An biefe Namen knupfte fich nach und nach bober

<sup>\*)</sup> Dem einen hatten die Ameisen schon die Augen halb verzehrt. Ein anderer, dem die Hande abgehauen waren, hatte beide Hande aus hunger aufgegessen. Zahllose Raubvögel bedeckten das Leichenseld und lauerten auf die noch Lebenden.

Ruhm, zum Beweise, wie wirksam ber Guerillakrieg war, ber ben Franzosen ungleich mehr Schaben that, als ber Wiberstand, ben sie in großen Schlachten fanden. Die Guerillas waren überall und nirgends, erschienen unversehends und verschwanden wieder. Die Nüchternheit, Gewandtheit und zähe Ausbauer bes spanischen Landmanns machte ihm möglich, bei ber schmalsten Kost die längsten Märsche zu machen und jede Strapaze zu ertragen. Auch die von Soult in Gallicien zurückgelassenen französischen Besatzungen hatten viel mit den Volksausständen zu schaffen, die von Romana organisset mit den Volksausständen zu schaffen, die von Romana organisset wurden. Soult hatte Vigo besetzen lassen, das aber von den Spaniern unter Murillo am 28. März wieder genommen wurde. Er hatte den General Maucune nach St. Jacob geschickt, der aber am 23. Mai von den Spaniern unter Carrera bei Estrella geschlagen wurde.

Marschall Soult selber war schon am 10. März mit 21,000 Mann in Portugal eingerückt. Gin fleines portugiesisches Beer unter Frenre zog sich vor ihm zurück. In Braga aber wurde biefer General vom Volke gezwungen, Stand zu halten, obgleich ex zu schwach mar, um ber llebermacht wiberstehen zu können. er bies erflärte, murbe er ermorbet, ber Baron von Ebben aberber ihn ersetzte, bei Carvalho geschlagen und barauf Braga von ben Franzosen eingenommen, am 20. Soult ruckte sobann unaufhaltsam vor Oporto, eine offene Stadt, die keiner langen Bertheidigung fabig mar. Der Bijdof, ben bisher bas Bolt geleitet hatte, machte fich beimlich bavon, bas Bolf aber mehrte fich Est blinder Wuth. Fechtend brangen bie Franzosen in bie Stadt ur richteten auf bas über bie Schiffbrude fliebente Bolt ein gransames Kartatidenfeuer, welches 3-4000 Menschen tobtete. In be-Ratbebrale vertbeitigten fic 200 Portugiesen, bie keinen Parboss annebmen wollten, bis alle gefallen maren. Die Stabt murbe g pluntert, am 23. Run follte Soult unverzüglich gegen Liffabo vorruden, ganberte aber, weil er erft Dadricten von Bictor me Sekastiani abwarten wollte, bie aus Cftremabura kommend fich m ihm vor Liffabon vereinigen sollten. Allein hielt er fich noch für zu schwach und war durch die Aufstände in seinem Rücken beunruhigt.

In Lissabon hatte unterdeß seit Junots Vertreibung eine Junta im Ramen bes Königs Johann regiert und der englische Lord Beressord die portugiesischen Truppen sleißig eingeübt, die unter General Silveira bereits 20,000 Mann stark waren. Gleichwohl würden sie vielleicht der Uebermacht und dem Genie Soults unter-legen sehn, wenn dieser Marschall nicht so lange unthätig in Oporto verweilt hätte. Am 22. April landete Arthur Wellesleh mit 20,000 Engländern in Lissabon und war nun, mit Silveira vereinigt, dem französischen Marschall weit überlegen, der daher schleunig seinen Rückzug antrat. Aus demselben Grunde zogen sich auch Victor und Sebastiani zurück.

Indem Wellesley zum erstenmal unabhängig als Obergeneral auf der pyrenäischen Halbinsel auftrat, begann eine neue Periode des wundervollen Krieges in Spanien. Wir brechen daher die Erzählung hier ab, um sie später wieder aufzunehmen.

## Fünftes Buch.

Besterreichs lette Erhebung und Miederlage, 1809.

Man hat ben faiferlichen Beift in ber Wiener Burg niemals Der lette beutsche Raiser, wenn auch lange genügenb anerkannt. burch Thugut irre geführt, burch Unglud gebeugt und von benen, bie er zu Werkzeugen mahlte, im hergebrachten verfnöcherten Goffriegsrathssyftem schlecht bebient, fand boch im Gefühl seiner angebornen Würbe und ber auf ihm ruhenben majestätischen Trabition eines tausenbjährigen Reiches ben Muth und bie Rraft, immer und immer wieber die Doppelabler auf seinen Fahnen zu entfalten und in hundert Schlachten bestegt, zum hundertunderftenmal wieder geruftet auf bem Rampfplat bazustehen, zah, unermubet, vertrauensvoll, ganz so wie bas eble Wolf ber Spanier. Und zwar in ganz Deutschland er allein, ebe noch bas gemeine Bolf in gleicher Treue' und Tapferkeit sich erhob und lange bevor bie gebilbeten Claffen als Nachzügler des Patriotismus sich endlich auch befannen. Befdichtschreiber haben burchgängig einem erft unter bem neuen Minister Grafen Stadion sich bilbenben geheimen Bunde von englischen Emiffaren, verfolgten Preugen, vertriebenen beutschen Reichefürsten und Grafen 2c. ben Aufschwung in Desterreich im Jahre 1809 zugeschrieben und ben Raiser babei als einen Strohmann gedacht. Aber was hätte jene gegen Napoleon verschworene Aristotratie vermocht, wenn Raiser Franz nicht gewesen wäre?

Der Gebanke bes Rrieges von 1809 ging gang einfach vom Raiser aus und war nur bie Consequenz bes bisherigen Systems. Defterreich hatte auch früher immer von neuem Rrieg angefangen, sobald es sich nur einigermaßen von seiner frühern Nieberlage er= bolt hatte. Diesmal aber tam ihm zu Statten, bag Napoleon tlef verwickelt war in Spanien, also mahrscheinlich nicht Streittäfte genug in Deutschland murbe verwenden können. Auch war p hoffen und wollte man bahin zu wirken suchen, baß sich im beutschen Bolfe ein eben folder Geift entzunde, wie im spanischen. Diese natürlichen Grunbe und ber lebhafte Buspruch Englands bewogen ben Kaiser Franz, ben in Spanien beschäftigten Heeren Napleons eine gefährliche Diversion im Rücken zu machen und mit Men Rraften, welche ber öfterreichischen Monarchie noch übrig ge= blieben waren, ben Krieg wieber anzufangen. Dazu gesellte fich wohl die Besorgniß, Napoleon möchte im Bunde mit Rußim, wenn er Spanien völlig überwunden haben würde, Defter= und Preußen noch mehr schwächen und erniedrigen. Zwar Raifer Alexander zu Erfurt versprochen, er wolle Defterreich Preußen in Napoleons Abwesenheit hüten, aber Kaiser Franz wite wohl, daß sich bie Russen allein nicht in Unkosten setzen the, um thn zu befämpfen. Ein wechselseitiges Berfleischen taffen und Defterreicher zu Gunften Napoleons war gegen bie Filit nicht nur Desterreichs, sonbern auch Rußlands. Alexander baher zwar im Bunde mit Napoleon und bekämpfte die Ofereicher, aber ohne Energie. Mur insofern schabete er Defter= fehr, als er Preußen verhinderte, sich damals schon an Defteranzuschließen. Wenigstens entschuldigte sich Friedrich Wil-III. gegen Franz mit ben Verpflichtungen, die er gegen Alemer eingegangen sen.

Die oben bezeichnete aristokratische Flüchtlingspartei genoß da= bis nur den Schutz bes Raisers und war nicht im Stande, auf

seine Handlungsweise einen bestimmenben Einfluß zu üben. In ber einzigen Beziehung, in ber fie ihm hätte wirksame Kräfte leihen können, erwies fie fich ohnmächtig, sofern fie nämlich weber Ruß= land noch Preugen, noch bie Bevölferungen bes Rheinbundes zum Rampfe gegen Napoleon bewegen konnte. An ber Spige jener Partet ftand ber vertriebene Kurfürft Wilhelm von Heffen und ber vertriebene Herzog Wilhelm von Braunschweig (Sohn bes bei Auerstädt gefallenen Fürsten), welcher fich in fein ichlefisches Dinorat Dels zurückgezogen hatte, jest aber nach Böhmen ging, um unter Desterreichs Schut Truppen zu werben, mit benen er fein Heimathland wiebererobern wollte. Ferner ber Graf von Wittgenftein, vormaliger preußischer Gefanbter in Caffel, berfelbe, an ben Stein ben verbächtigen Brief geschrieben hatte; ber aus Preugen verbannte Minister Stein selbst, ber fich nach Prag zurückgezogen, nachdem ihn Napoleon burch ein am 16. Dez. 1808 von Mabrib aus erlassenes Decret als le nommé Stein in die Acht erklärt und Confiscation seiner Guter verfügt hatte; bie altpatriotischen han= növerschen Grafen Münfter und Wallmoben; ber gleichfalls hannöversche, in Wien lebenbe Graf von Sarbenberg, ein in ber Gesellschaft lächerlicher und verspotteter Sonderling, ber unter bieser Maste die geheime Verbindung zwischen Desterreich und England In England selbst gab es Männer, die es sich zur eigenften Aufgabe machten, Napoleon gleichsam perfönlich zu bekampfen und barin noch viel weiter zu gehen, als bie englische Regierung. Sie wurden hauptfächlich gebraucht, um Rriege ober Empörungen gegen Napoleon auf bem Festland einzuleiten. Wie früher Sibneh Smith, so jest Lorb Stewart und ber unermübliche Robert Wilfon. Auch in Rugland gab es eine ansehnliche Partei, welche bas Bündniß Alexanders mit Napoleon, wie vortheilhaft es auch ben russischen Interessen auf kurze Zeit war, boch balb aufgelöst munschte, um Rufland wieber in die Reihen ber Coalition eintreten zu feben. Der Corfe Pozzo bi Borgo, icon von feiner Geburtsinsel her ein Neider und Tobfeind ber Bonaparte, mar als

Diplomat in die Dienste des Raiser Alexander gekommen und brannte vor Begierde, Napoleon zu stürzen. Ihm schlossen sich auch viele echte Russen im Geiste Suwarows an. Wie in England und Russland, so begte auch in Desterreich die stolze Aristokatie ein Gefühl des Widerwillens gegen die Emporkömmlinge des revolutionären Raiserreichs im Westen. Endlich bezeugten ganz besonders die Frauen des Hoses und des hohen Abels in sämmtlichen Reichen des Westens und Oftens (Schweden und Polen ausgenommen) eine tiese Abnetzung gegen das neufranzösische Ritterthum und ihr Stolz beschämte die Männer, die sich so oft von Rapoleon hatten schlagen lassen. In Vetersburg wie in Wien waren die Damen gleichsam in einer stillschweigenden Verschwörung gegen Napoleon, was hauptsächlich sein rohes Benehmen gegen die Königin von Breusen verschuldet hatte.

Das Beispiel des spanischen Volks erweckte natürlicherweise bei den Engländern den Wunsch, die Deutschen möchten mit eben so viel Feuer gegen Napoleon aufstehen\*) und der Kampf möchte sich zur Energie eines Volkstrieges steigern. Dem entsprach einisgermaßen die Errichtung der Landwehr und der patriotische Muth, mit dem die Unterthanen des Kaiser Franz zu den Fahnen eilten. Allein gerade in dem österreichischen Völkergemenge war es überall nur die treue Hingebung an das Kaiserhaus, welche die Ungarn, Böhmen und Croaten, wie die deutschen Desterreicher zum Kampf anspornte. Die große Masse der nicht österreichischen Deutschen betheiligte sich nicht dabei und den Proclamationen, die man das mals zum erstenmal ausstreute, um die deutsche Nation an ihre verlorene Ehre zu erinnern und die Unterthanen der Rheinbunds

<sup>\*)</sup> Der König von England sagte in seiner Thronrede: "Wenn unter den Staaten, welche noch eine zweiselhaste Unabhängigkeit von Frankreich besitzen, sich solche besinden, die zwischen der Gewisheit des Untergangs und der Gefahr einer rettenden Anstrengung noch schwankten, würde die Aussicht auf einen Frieden zwischen England und Frankreich nachtheilig auf sie wirsten und sie in ihren Entschließungen wankend machen."

fürsten zum Aufstand zu bewegen, fehlte sowohl ber rechte Geift, ber sie hatte bictiren sollen, als das Ohr bei benen, welche fie zu hören bekamen. Der Raifer Frang felber enthielt fich, irgend eine jener Proclamationen zu unterzeichnen, wohl fühlend, bag bie Rhein= bundfürften auf die Treue ihrer Unterthanen eben so gut rechnen konnten, wie er auf bie ber seinigen. Die Proclamationen waren baber auch ursprünglich nur auf bas von einem neuen und fremben Könige beherrschte Westphalen und auf die unzufriedenen Bevölkerungen im nordwestlichen Deutschland berechnet, wie benn auch bas große öfterreichische Beer aus Böhmen burch bie Mitte Deutschlanbs bahin vorgehen follte. Gelang biefer Plan, errang man Vortheile über Napoleon auf bieser Seite, so konnte man auch nachträglich auf die Gulfe Preußens rechnen. Alls man aber bavon absehen mußte und die öfterreichischen Beere sich gezwungen saben, im sublichen Deutschland zu bleiben und gegen Bayern vorzurucken, er= schienen jene Proclamationen freilich übel angebracht. Sie waren eine halbe und mißlungene Maagregel. Die beutsche Ration war in ihrer Gesammtheit noch nicht fähig, die ftolze Sprache zu verstehen, die ihr gebot, das auf ihr laftende Joch ber Franzosenherr= schaft zu zerbrechen, und am wenigsten unter allen beutschen Stam= men war es ber bayerische, weil er von jeher seinen Fürsten treu war, welcher Politik fie auch folgen mochten, und zugleich von jeber die Desterreicher als Machbarn haßte.

Die Bolkstraft seiner eigenen Erbländer concentrirte Raiser Franz auf eine sehr reelle Weise in seinen Heeren, die er trot der Schmälerung seines Ländergebiets in einer Zahl und Stärke aufbrachte, wie nie zuvor. Nachdem er lange vorher heimlich hatte rüsten lassen, standen 176,000 Mann unter Erzherzog Karl an der beutschen, 35,000 Mann unter Erzherzog Ferdinand an der polnischen und 80,000 Mann unter Erzherzog Johann (den drei Brüstern des Kaisers) an der italienischen Grenze. Von außen dagegen hatte Desterreich keine Hülfe zu erwarten, außer wenn es geslang, Nordbeutschland zu insurgiren, zu welchem Zweck die Engslang, Nordbeutschland zu insurgiren, zu welchem Zweck die Engs

länder durch eine Landung in Holland die Hand reichen wollten. Den größten Bortheil erkannte Desterreich darin, daß Napoleon ihm nur einen Theil seiner Streitkräfte entgegenwerfen konnte, ins dem der andere und zwar der größere in Spanien sestgehalten war.

Napoleon sah bas Gewitter in Defterreich aufsteigen, hatte bestimmte Nachrichten, daß es im Frühjahr 1809 losbrechen werbe, und eilte baher schon im Januar aus Spanien zurück. In Frankreich felbft zeigten fich unter bem außern Gehorfam, ber ihm fflavisch geleistet wurde, doch Symptome einer geheimen Opposition. Das gemeine Bolk trauerte um bie ungeheure Menge von jungen Leuten, die es bem unersättlichen Eroberer zu seinen Schlachten liefern mußte. Auch bie Mißhandlung bes Papftes hatte bei ben frommen Landbevölkerungen angestoßen und bie Priester erbittert. Die gebilbeten Claffen, die Raufleute fahen ben Frieden mehr als jemals in die Ferne gerückt und wußten zu beurtheilen, in welchem Umfang die Nationalkraft Frankreichs von dem endlosen Kriege verfolungen werben mußte. Die Fonds waren tief gesunken, tros aller kunftlichen Anstrengungen Napoleons, sie zu heben. Unter bie Großen bes Reichs tam eine ungewöhnliche Bewegung. Talleprand und Fouché, bisher Feinde, naherten sich, um sich zu verabreben, was geschehen sollte, wenn Napoleon im Kriege umfäme, eine Möglichkeit, die in Spanien sehr nahe lag, wo der Fanatismus leicht eine Mörderhand gegen ihn bewaffnen konnte. Auch bie Marschalle waren in einer unruhigen Stimmung. Sie glaubten ihr Verbienft gurudgefest, inbem Napoleon feinen unbebeuten= ben Brübern allein bie höchften Ehren ertheilte. Selbst Murat, obgleich als Napoleons Schwager König geworden, bezeigte fich boch mit ber neapolitanischen Krone nicht zufrieben, weil er bie spanische mehr zu verdienen glaubte, als Joseph. Auch Bernabotte blieb Napoleons heimlicher Feind. Machonald und Brune bewahrten, wenn sie auch Napoleon nie untreu wurden, doch eine republikanische Würde. Welche Hoffnungen man aber bereits auf bie Mifftimmung in ber Armee setzte, bewies die Verschwörung bes

republikanischen Generals Malet, ber früher unter Moreau gebient hatte und beseitigt worden war, mit dem ehemaligen republikanischen Minister Servan und einigen andern, Lahorie, Guidal 2c.
Diese Menschen wollten aussprengen, Napoleon seh in Spanien
umgekommen, und die Republik proclamiren, an deren Spitze sie Moreau aus Amerika berusen und für den einstweilen General Lecourbe den Oberbesehl über die Armee erhalten sollte. Sie hielten
für möglich, daß bei der damaligen Stimmung ein solcher Streich
gelingen könne. Man kam aber noch vor der Aussührung dahin=
ter und warf sie ins Gefängniß.

Napoleon erfuhr bas alles noch in Ballabolib, mäßigte sich aber und nahm nach feiner Rudfehr nach Baris feine auffallenbe Rache. Nur daß der gesetzgebente Körper, als berfelbe ber Raise= rin zu Napoleons Siegen in Spanien am 20. Nov. Glud gewünscht hatte, sich als "Körperschaft, welche bie Nation vertrete" zu bezeichnen gewagt hatte, rügte ber Kaiser im Moniteur mit ben har= teften Worten: es seh chimärisch, ja sogar verbrecherisch, die Na= tion vertreten zu wollen, die ber Raiser allein vertrete. Ferner ließ Napoleon seinen Born an bem Grafen Metternich, öfterreichi= schen Gesandten in Paris, in harten Reben vor bem ganzen Sofe aus. Aber es war ihm bamit nicht Ernst. Der brobende österreichische Krieg kam ihm insofern gelegen, als er hoffen durfte. burch große Siege auf dieser Seite sein volles Ansehen wieder zu gewinnen. Der Gehorsam und die Treue ber Pariser hing von nichts ab, als von feinem Schlachtengluck. Er ignorirte baber, mas mährend seiner Abwesenheit vorgegangen war und ließ seinen Unwillen einzig gegen Talleprand aus, weil er diesen für am meisten gefährlich hielt. Talleprand hatte die Miene angenommen, als habe er von Anfang an den spanischen Krieg mißbilligt. Napoleon war barüber um so ärgerlicher, als es gerade Tallehrand gewesen war, ber ihn zu ben Bayonner Treulosigkeiten verführt hatte. In ber zornigsten Aufwallung warf ihm Napoleon seine Doppelzungigfeit vor, überhäufte ihn in Gegenwart aller Großen

des Reichs mit Schmähungen und nahm ihm ben Großkammer= herrnschlüffel ab. Talleprand aber erschien schon am andern Tage wieber bei einem Hoffeste und beugte sich vor Napoleon so tief, baß biefer ihn wenigstens nicht weiter verfolgte, noch aus Baris verbannte. Fouché blieb ungekränkt. Napoleon mußte mohl, biese Creatur murbe ihm treu bleiben, wenn es bas Gluck felbft bliebe.

Dieses Glück nun forberte er mit bem ganzen Feuer seines Genies heraus, indem er gegen Desterreich zu Felde zog. Wenn er sich aller seiner beutschen Feldzüge erinnerte, so konnte er kaum an neuen Siegen zweifeln. Diese Erfahrung war ihm ein großer Er sagte bamals: man follte glauben, Wien läge nicht an ber Donau, sondern am Lethe, dem Strom ber Vergeffenheit, weil sie bort nicht mehr zu wissen scheinen, wie oft sie von den Franzosen bestegt worden sind. Nie war er in die Gefahr mit stolzerer Buversicht gegangen. Wie in seinem erften italienischen Feldzuge war jeber Boll an ihm ein Helb und weit entfernt, seine heitere Stirne von irgend einer Sorge umwölken zu laffen, wollte er fic jest erft so übermüthig als möglich und gleichsam wollustig im Sieg und Ruhm baben. Mit ber Schanbe ber Deutschen wollte er reichlich bie Opfer ersetzen, bie ihm die Ehre ber Spanier abgetropt hatte.

Auch fand er bamals wirklich ben größten Theil ber beutschen Nation noch in ber Gewohnheit seiner Allgewalt, ihm gehorsam und unterwürfig, nicht fähig, sich zum Gebanken bes gemeinsamen Vaterlandes und der alten Chre bes Reichs zu erheben, immer noch in ber Stimmung, in ber Heinrich von Bulow sie verlaffen hatte, indem er im tiefsten Schmerze von feinen Landsleuten sagte: "sie betteln um Schande." Mit einziger Ausnahme von Tirol und heffen stand ber ganze Rheinbund wie ein Mann zu Napoleon und entwickelte in seinem Dienst einen Eifer und eine Rraft, wie niemals vorher, als galte es bie gerechteste Sache, für bie man nicht etwa aus Zwang, sondern mit feuriger Begeisterung ftreiten muffe. Der König von Sachsen rief seine Truppen wim Vertrauen B. Mengel, 120 Jahre. III.

.13

, 🔩 in in Berichung" gum Kampf gegen Desterreich au - ... Ber einen Beitern murte Spott und hohn auf Defter Le gebaut feine Sobenng ale Wabnfinn, fein Muth ale ftraf Lie Theiber weite Arferade an bie Deutschen als Jakobinismu Berginer. Stie Beride Mation murbe gar nicht mehr anerkann La Ringe Red war iden in ber schwärzesten Racht ber Bei geneicher in eingegenerm rur bie neue Schöpfung Napoleons gal ... in Redi & debend unt für emige Dauer fest begründet. vollog Gibit balte auf bie Zumuthung Desterreichs, ben Friebe Baumung we beutiden Gebiets und burch Aufopferun Beitrhalens gie erkaufen, im lebermuth eines falichen Prophete gegugerter "Dis Konigreich Westphalen stehe auf fostern Fuße .... weide länger bauern als bas Haus Defterreich." Inbem e Rich iden im April beginnen mußte, bevor er noch frango ger brappen genug beifammen hatte, mußte er vorzüglich auf bi Michaitung bei Abeinbundtruppen rechnen. Natürlicherweise ver aning er auch nicht, ben Rheinbunbfurften neue Erwerbungen & gemeinen. Den König von Bagern wollte er fo machtig machen Sie unitig allein im Stanbe fenn follte, Defterreich zu miber N. 34 ...

Man bar bem Ertherzog Karl, welcher den Krieg überhaux bei beligie und lingluck vorhersagte, ben Vorwurf gemacht, et in langsam gewesen und bätte sich mit seiner liebermacht, wie in langsam gewesen und bätte sich mit seiner liebermacht, wie in der die noch zerstreuten Heertheile bes Rheinburg werfeiten bei im nördlichen Deutschland stehenden Franzosen werfeiten bei noch Rapoleon kommen und sie vereinigen konnte wir weichen Rapoleon kommen und sie vereinigen kantiguen und werten big wie stüher, an den aristokratischen Intriguen und werten bei in der Verwaltung. Man glaubte, die Armeever was die in der besten Ordnung, als der Ches kerselben, ein and Licht brachte, daß er für nichts gesorgt und was aus Licht brachte, daß er für nichts gesorgt und beim Denmach unterschlagen hatte. Man glaubte, ein große Trasseplan seh entworfen, aber bis zur letzen Stunde

brangte bie herrschenbe Aristofratie bem Erzherzog Karl einen Plan auf, ben er entschieben migbilligte. Gewiß ift, bag Berthier, ben Rapoleon vorausgeschickt und mit bem Oberbefehl betraut batte, fcon im Anfang bes April 188,000 Mann in Bayern beisammen hatte, woburch er den Erzherzog Karl nöthigte, seinen früheren Plan aufzugeben, Böhmen zu verlaffen und fich gegen Regensburg zu ziehen. Aber auch jest noch hätte ber Erzherzog ben Feind übermaltigen können, weil Berthier ben Fehler beging, seine Armeecorps, 32,000 Bayern unter bem französischen Marfoal Lefebvre, 13,000 Württemberger unter bem frangofischen General Vandamme, 5000 Sachsen unter bem französischen General Rouper, 37,000 Franzosen, Babener und Darmstäbter unter bem Marschall Maffena, 65,000 Franzosen unter Davoust, 24,000 unter Dubinot, 12,000 unter Beffieres, weit auseinander zu legen, jo baß fie leicht hatten burchbrochen und einzeln aufgerieben merben können. Napoleon war außer sich, als er bei seiner Ankunft Wefe schlechten Dispositionen inne murbe, konnte fie aber verbesfern, be ber Erzherzog nichts gethan hatte, bas grobe Verseben Berthere zu benuten. Im Gegenscheil legte ber Erzherzog feine Armecorps in dem Augenblick auseinander, in welchem Napoleon die Minigen zu einem machtigen Offenstoftof concentrirte. 3mci öfterwichische Armeecorps waren in bieser fritischen Zeit unnügerweise bomen geblieben, ein brittes unter General Hiller mar bei Embshut, zu weit links vom Erzherzog. Die übrigen unter bem Tiperzog felbst standen ebenfalls zu zerstreut vor Regensburg zwiben Egloffftein und Pfaffenhofen.

Am 19. April hatte Napoleon die concentrirte Bewegung bestimen lassen und während er am 20. den Erzherzog durch Daswist beschäftigte, stellte er sich selbst an die Spize der Bahern Württemberger, um den linken Flügel des Erzherzogs bei Ibens berg von diesem ab= und auf Hiller zu drängen, so daß the ganze österreichische Armee nach zwei Seiten auseinanders bersen und sich selbst den Weg nach Wien öffnen konnte. In die

Mitte ber Rheinbundstruppen eintretend hielt er persönlich eine feurige Rebe an bie Bayern, eine andere an bie Burttemberger. Jenen rief er zu: "ich bin allein unter euch, kein Franzose ift mit Ich komme nicht als Raiser von Frankreich, nur als euer Bundeshaupt, ihr allein sollt die Desterreicher schlagen." Und ben Württembergern: "ich bin allein in eurer Mitte, kein Franzose ist um mich, das ift eine Ehre für euch ohne Beispiel." Gleichwohl gesellten sich zwei französische Divisionen zu ihnen unter bem Be= fehl tes eben aus Spanien angekommenen Marschall Lannes. Stoß auf Abensberg gelang vollkommen, ber linke Flügel bes Erzherzogs Karl, commandirt vom Erzherzog Ludwig, wurde gegen Landshut getrieben, wo er fich mit hiller vereinigte, aber am 21. von Lannes, bem Maffena zur Unterftützung nachkam, furcht= bar angegriffen. Nach langer blutiger Gegenwehr erfturmte Lannes die Isarbrude und brang in die Stadt, in welcher fortge= kämpft wurde. Als aber auch Maffena ankam, mußte Hiller mit einem Verluft von 8000 Mann und 25 Kanonen entweichen. Unterbeß war Napoleon selbst mit einem Theil ber Trnppen, die bei Abensberg gefochten, zu Davouste geeilt, bem auch Lannes und Massena zuziehen mußten, indem nur Bestleres gegen Siller stehen blieb. Der Erzherzog, der vom Schicksal seines linken Flügels und Hillers nichts wußte, ging erft am 22. gegen Davoust vor, wurde nun aber von bemfelben bei Edmühl aufgehalten und von der Uebermacht der von allen Seiten zu Davoust stoßenden französischen Corps mit Verluft von 7000 Mann und 16 Ranonen zurückgeschlagen. Napoleon verfuhr hier ganz so, wie in seinem ersten italienischen Feldzug, indem er blitschnell mit benfelben Truppen erft bie eine, bann bie anbere getrennte Balfte feiner Begner schlug. Davouft erhielt zum Lohne für seine tüchtige Unterstützung bes großen Manövres ben Titel eines Herzogs von Edmuhl. Napoleon selbst aber nannte biefe combinirten Schlachten von Abensberg und Edmühl ben Silberblick feines Kriegsgenies. Er glaubte fic bier felbst übertroffen zu haben.

im folgenden Tage hielt der Erzherzog noch Regensburg, nur um feinen Ruckzug zu beden. Beim Angriff auf die bekam Napoleon eine leichte Schuswunde an den Fuß, die wenig belästigte, daß er am 24. eine große triumphirende pau halten konnte, bei welcher er eine Menge Kreuze der Chrenstitel und Dotationen, befonders an die Rheinbundstruppen ilte, die er außerordentlich lobte. Der bayerische General wurde zum Grafen erhoben mit einer Dotation von jährstoop Franken.

irgbergog Rarl \*) jog fich gegen Bobmen gurud unb ftanb am mit noch 78,000 Mann, Nappleon aber folig ben offe-Bea nach Wien ein. hiller, bem auch Erzberzog Lubwig fein übergeben batte, boffte fich mit bem Sauptbeer in Bobmen gen und jugleich ben Frangofen ben llebergang über bie Dos i Ling mehren zu konnen, wurbe aber am 20. von Dabouft jeworfen und nahm eine febr fefte Stellung auf ber Wiener · bei Ebereberg, wo er am 3. Mai von Maffena angegriffen ach einem außerft blutigen Gefecht mitten in ber brenneuben abermale vertrieben murbe. Die Frangofen verloren bier el Menichen und brei Abler. Siller gog fic nad Bien mobin auch ber Erzbergog Rarl feine Richtung nabm. nach bem bamaligen Syftem bacte man nicht baran, bie tabt zu befestigen und wirtfam zu vertheibigen. Die faiferamilie entflob nach Ungarn. Napoleon ericbien am 10. Mat iten und nabm fein Sauptquartier in bem Lufticolog Sconnabe bei ber Stabt. Ergbergog Maximilian verfucte mit ) Mann Wien fo lange zu halten, bie Ergbergog Rarl gur mg berannaben murbe. Aber Rapoleon lieg Bomben in bie werfen und erzwang bie liebergabe am 12. Er bielt fic

Hormayr fagt in f. Anemonen I. 286, man habe bem Erzberzog 6 genialen Meyer (ber ben Ariegsplan entworfen) ben unfähigen a im Generalftab aufgebrungen, ber Erzherzog feb am 25. Frank und habe von nichts gewußt, was um ihn vorging.

jedoch nicht in der Stadt auf, wo ihn nur düstere Mienen empfingen, sondern eilte an die Ufer der Donau, um über den breiten Strom, da wo er sich theilt und Inseln bildet, Brücken schlagen zu lassen, noch ehe der Erzherzog Karl ihn dabei überraschen könne. Ein erster Versuch bei Nußdorf mißglückte, ein zweiter bei Kaisersebersdorf gelang, aber die Brücke, die zur großen und bewaldeten Insel Lobau hinüberführte, wurde erst am 19. gangbar. Unterdeß war Erzherzog Karl am 16. angelangt und hatte das gegenübersliegende linke Ufer der Donau besetzt, hinderte aber die Franzosen nicht, von der Insel Lobau ihre Brücken zu diesem User hinüber zu schlagen, denn sein Blan war, sie erst herüber kommen zu lassen und dann, bevor sie sich noch ganz entwickeln konnten, in die Donau zurückzuwersen.

Sobald Napoleon am 21. Mai mit einem Theil seiner Armee über die Brücke gegangen war und bas linke Donauufer zwischen ben Dörfern Afpern und Egling betreten hatte, wurde er vom Erzherzog in einer engen Stellung angegriffen. Die Schlacht ent= brannte mit größter Buth von beiben Seiten. Maffena feste fich in Afpern, Lannes in Egling fest, welche beibe Dörfer abwechselnb verloren und wieder gewonnen wurden. Als Lannes im Begriff mar, übermältigt zu werben, ließ Napoleon zwölf Ruraffierregi= menter, ben Rern seiner Reiterei, in geschloffener Maffe auf bie Defterreicher losfturgen. Die fo berühmte öfterreichische Reiterei hielt ben Stoß nicht aus und wich zurud, aber bas Fugvolk ftanb wie eine Mauer, vom Erzherzog Rarl in Person befehligt und empfing die Reiter auf vierzig Schritt mit so sicherem und mörderifdem Feuer, bag bie Ruraffiere mit ihren Pferben zu taufenben übereinanderstürzten und bie siegreich vordringenden Desterreicher hier 3000 Ruraffe erbeuteten. Die Nacht trennte bie Rampfer, aber Aspern war im Besit ber Defterreicher: Erzherzog Karl ließ in ber Dunkelheit unterhalb ber Bruden zu biefem 3med ichon bereit gehaltene Rahne und Flöße, schwer mit Steinen belaben, auf bem ohnehin angeschwollenen Strom gegen bie Bruden treiben,

um Napoleon den Rückzug abzuschneiben und wirklich wurten bie beiben Bruden, die von ber Insel Lobau nach Wien führten, zertrummert, nur bie von ber Insel nach Afpern führende Brucke hielt fic. Napoleon begann mit frühem Morgen ben verzweifelten Rampf von neuem; aber alle seine Anstrengungen fruchteten nichts, er wurde abermals zurückgeworfen. Seinen letten furchtbarsten An-griff vereitelte ber Erzherzog, indem er sich zu Fuß unter seine Grenadiere stellte, selber die Fahne ergriff und ihren Muth auf's höchste entstammte. Da wich endlich Napoleon und suchte nur noch ben Rückzug über die Brücke nach der Insel Lobau burch Lannes zu beden. Aber biesem tapfern Marschall zerschmetterte eine Kanonenkugel beibe Kniee. Da übernahm General Mouton bie Rachbut und ficherte ben gefährlichen Rudzug über bie Brucke fo ausbauernd muthvoll, daß ihm Napoleon bafür ben Ehrennamen eines Grafen von der Lobau ertheilte. Maffena erhielt ben Titel eines Fürsten von Efling. Das Schlachtfelb gewährte an beiben Tagen einen graufenvollen Unblid. Die Verwundeten, die fich noch auf ben Beinen halten konnten, schleppten sich fast alle zur Donau, eben so bie verwundeten Pferde, und bedeckten die langen Ufer bes Fluffes, um ben heißen Durft zu flillen, ben Wunden immer her= vorrufen.

Das war die erste offene Felbschlacht, in welcher Napoleon total geschlagen worden war. Er befand sich mit seiner Armee, welche 20,000 Mann an Todten und Verwundeten verloren hatte, in einer sehr kläglichen Lage auf der Insel Lobau, von vorn bestroht vom siegreichen Feinde, von hinten ohne Brücken, gänzlich abzeschnitten, aber auch wieder durch die Donau wie durch einen Ballgraben gegen den Erzherzog beschützt, während er Zeit behielt, die zerstörten Brücken nach Wien bin wiederherzustellen. Napoleon besuchte den sterbenden Marschall Lannes, der sich heiß an ihn klammerte und ihn nicht lassen wollte. Wie schrecklich kam diesen Gelben das Sterben an! Laut rief er aus, der Arzt müsse gehansen werben, der einen Marschall nicht erhalten könne. Napos

Ieon hatte Mühe, sich von ihm loszureißen, und Lannes rief noch sterbend seinen Namen an, keinen andern Gott kennend, als seinen großen Kaiser. Im Gesolge Napoleons befand sich damals auch der Russe Czernitschef, Abjutant des Kaisers Alexander, der das ganze Unglück mit ansah und wohl seine eigenen Gedanken dabet gehabt haben mag. Inzwischen wurden die Brücken hergestellt und Napoleon nahm seine Residenz wieder in Schönbrunn, um Verstärkungen an sich zu ziehen und die Schmach von Aspern furchtsbar zu rächen.

Mittlerweile hatte ber Kampf auch in Italien und Polen begonnen. Erzherzog Johann brang aus Kärnthen gegen ben Vicekönig Eugen vor und schlug ihn am 16. April bei Sacile, mußte jedoch seinen Vortheil bald wieder aufgeben, als er von bem Unglud seines Brubers bei Regensburg hörte, und am 1. Mai feinen Rückzug antreten, um Wien zu Gulfe zu eilen. Nun folgte ihm aber Eugen mit 30,000, Macbonalb mit 16,000 Mann auf seinen beiben Rückzugsstraßen nach Klagenfurt und Laibach und er hatte große Verlufte. Macdonald nahm am 22. Mai bei Laibach ein öfterreichisches Corps gefangen. Eugen fturmte ben Pag bei Tarvis und schlug Jellachich, ber bem Erzherzog Johann von Salzburg aus die Hand bieten wollte, bei St. Michel, 25. Mai. Mun wurde Johann nach Ungarn hineingebrängt, verftärkte feine sehr zerrüttete Armee mit noch ungeübten Ungarn, die eben ausgehoben worden waren, wieder auf 30,000 Mann, wurde aber von Eugen, ber ihm mit Uebermacht rasch nachrückte, am 13. Junt bei Raab geschlagen und kam mit kaum noch 15,000 Mann in Preßburg an, als Napoleon und Karl einander noch, durch bie Donau getrennt, gegenüberstanden. Napoleon schickte ihm sogleich Truppen entgegen und ließ ihn beobachten, um feine Bereinigung mit Karl zu verhindern. Unterbeß hatte auch Marmont ein öfterreichisches Corps aus Friaul vertrieben. Am 15. Mai erließ Napoleon einen merkwürdigen Aufruf an die Ungarn, worin er ihnen anbot, sie von Defterreich unabhängig zu machen. Sie foll=

ten sich frei erklären, sich eine neue Verfassung geben, einen neuen König wählen 2c. Aber sie achteten nicht barauf, sonbern blieben dem Kaiser getreu.

Nicht glücklicher war Erzherzog Ferbinand in Polen. Iwar nahm derselbe am 21. April Warschau mit Capitulation, als aber der Fürst Poniatowski, der ihm ansangs nur 15,000 Mann entgegenzustellen hatte, durch einige französische Truppen verstärkt ihn in Gallizien bedrängte und am 23. Mai Lemberg nahm, und als auch Dombrowski überall das Volk in die Wassen rief, gab der Erzherzog Warschau auf, 2. Juni. Jest erst rückten auch Russen ein und besetzen Krakau, aber nicht, um die Oesterreicher zu bekämpfen, sondern um den Ausschwung der Polen zu dämpfen, welche Galizien zur Freiheit aufriesen und bei dieser Gelegenheit als Gesammtnation zu handeln wünschten, was Russland so wenig dulden konnte, als Oesterreich.

Napoleon hatte an Truppen alles an fich gezogen, was irgenb aus Frankreich nachgerückt ober in den Rheinbundstaaten noch aufzutreiben war, namentlich bie italienische Armee Eugens, und sich bis auf 180,000 Mann mit 600 Kanonen verstärkt, währenb ber Erzherzog Karl auf ber anbern Donauseite nur 137,000 Mann mit 450 Kanonen zusammenbringen konnte. Man hat gefragt, warum Karl nach bem Siege bei Aspern nicht rasch auf Napoleon brudte, ihm vielmehr Zeit lich, sich zu verstärken. Er soll aber Befehl gehabt haben, seine Armee nicht aufs Spiel zu setzen, weil man auf Preußen nur nach einer gewonnenen, nicht aber mehr nach einer verlorenen Schlacht Karls hoffen konnte. Anfang bes Juli begann Napoleon selbst ben Kampf wieder. täuschte ben Erzherzog über ben Punct, wo er seine neuen Brücken schlagen und übergehen wollte. Durch ein gewaltiges Kanonen= feuer bet Alspern festgehalten, merkte ber Erzherzog, deffen Truppen 60 Stunden lang unter Gewehr standen, nicht, daß Napoleon unterdeß viel weiter unten in der Richtung nach Groß=Enzersdorf feche Bruden zugleich schlagen ließ, auf benen er mabrend eines

heftigen Gewitters in ber Nacht zum 4. Juli überging und als= balb zum Angriff vorschritt. Allein obgleich Erzherzog Johann noch immer nicht von Prefiburg eingetroffen mar und ein Flügel ber Defterreicher, an ben er sich anschließen sollte, sehr gefährbet mar, schlug Erzherzog Karl bennoch, als er bei Deutsch=Wa= gram noch am Abend bes 4. heftig angegriffen wurde, die Franzosen auf allen Punkten zuruck und ging am 5. selbst zum Angriff über, um Napoleon von feinen Bruden abzuschneiben. behnte seine Stellung zu weit aus und Johann kam nicht an, ihm beizustehen. \*) Napoleon bediente sich daher seiner großen Ueber= macht und feste ihm insbesondere mit feinem Geschut aufs furcht= barfte zu; bennoch hielten bie tapfern Defterreicher unverrückt ben Stoß aus, ben die Franzosen auf ihr Centrum machten, und erft Nachmittags, als ber Kampf in ber ganzen Front nur noch ein wechselseitiges Kanoniren war, zog sich der Erzherzog freiwillig und in größter Ordnung nach Znaim zurud. Wenige Stunden später erschien endlich Johann, aber nur mit 12,000 Mann, mit benen er sogleich wieber umkehrte. Diese Schlacht mar sehr blutig, jeder Theil verlor 30,000 Mann an Tobten, Verwundeten und Befangenen, benn lettere wurben von beiben Seiten gemacht. Die hohen Kornfelder bes Marchfeldes, kurz vor der Erndte zerstampft unt zertreten, lagen voller Leichen und Verwundeten, die von ben mitleibigen Wienern in langen Karamanenzugen nach ber Stabt gebracht murben. Napoleon theilte wieber reiche Gnaben aus und ernannte Berthier zum Fürsten von Wagram, ben von ihm bisher zurückgesetten Macbonalb, auch Dubinot und Marmont zu Marfcauen; Bernabotte aber murbe megen eigenmächtigen übertriebenen

<sup>\*)</sup> Karl warf seinem Bruder vor, berselbe habe ihm den Sieg nicht gegönnt, sondern "für sich allein Lorbeeren erndten wollen." Johann bes merkte dagegen, sein Ausbleiben seh für Karl erwünscht gewesen, weil ihm dieser nun die Schuld der verlornen Schlacht habe ausbürden können. Das Recht scheint mehr auf Karls Seite gewesen zu sehn, der immer gerade und ehrlich blieb, indeß Johann nur zu schlau war.

Lobens ber Sachsen, die er in der Schlacht commandirt hatte und beren Thaten Napoleon selbst nicht so lobenswerth fand, scharf getabelt und reiste erzürnt nach Paris zurück.

Da um biese Zeit bie Ruffen sich näherten und von Preußen teine Bulfe zu hoffen ftanb, bot Defterreich einen Waffenftill= ftanb an, welcher auch zu Inaim geschloffen wurde, am 12. Ueber ben förmlichen Frieden murbe zu Wien unterhanbelt. poleon forberte ungeheuer viel und brohte auf eine malitiöse Beise bem Raiser Frang, indem er ben Schein annahm, als fem er nur burd beffen perfonliche Feinbicaft tief beleibigt, und murbe Defterreich viel gunftigere Friedensbedingungen ftellen, wenn Franz bie Krone nieberlegen und seinem Bruber Ferdinand von Burgburg abtreten würde. — Napoleon blieb inzwischen in Schönbrunn, mo er auch viele andere Geschäfte erledigte und insbesondere der weltlichen herrschaft bes Papftes ein Enbe machte, mas fpater genauer erörtert werben foll. Eine seiner bamaligen Daaßregeln mar auch die Stiftung bes Ordens der drei goldenen Bließe nach einem Decret vom 15. August. Sein Uebermuth ertrug es nicht mehr, daß ber anerkannt vornehmste unter allen Orben, der bes golbenen Bließes, ein beutscher und spanischer seyn solle, und er eignete benfelben nunmehr Franfreich an, indem er bem beutschen und spanischen Bließ das französische überordnete. Bur Dotation des Dr= bens wurden die reichen Quecksilberwerke von Ibria bestimmt; aber ber Orben kam nie zur Ausführung, Napoleon ließ den Gebanten wieber fallen. Das merkwürbigfte Ereigniß mahrend Na= poleons Aufenthalt in Schönbrunn war ber Mordversuch, womit am 13. October Friedrich Staps, ein Predigersohn aus Naumburg an ber Saale, Lehrling in einer Fabrik zu Erfurt, ihn bedrohte. Diefer noch nicht achtzehnjährige Jungling suchte feiner Berfon nahe zu kommen, wurde aber von General Rapp bemerkt und festgenommen. Man fand ein Meffer bei ihm und er bekannte freimüthig, er habe Napoleon als den Verberber bes beutschen Vaterlandes ermorben wollen. Da er, vor Napoleon gerufen,

bemeichen nogen lie ihn biefer sogleich erschießen. Der Borfall bane aber innen farfim Findent auf Naroleon gemacht. \*) Er nauschie man nichten nicht berein bören und reben. Was bei ben linverdandlungen isch Andern gefunden, murbe schnell beseisnage Schon am seigenden Liefe dem Jahredtage ber Jenaer Schlacht unterzeichnem Nanoleun den Frieden von Wien, in welchem Testernich seine Unterden Verwinzen Krain, Krieft, Croastien und Talmarten unter dem Truen Namen der sillyrischen Prosessen und Talmarten unter dem Truen Namen der sillyrischen Prosessen und Indian Schlauf Berchtesgaben, bas Inn = und waschnachteriel an Bavein einen Ideil Galtziens an Polen, ben andern an Rusland abweien St. All hranken Contribution zahelte, seine Armes auf 150 CC Nann berabsepen und ben Minister Sindem antlasen muste für den Eraf Clemens Wenzel von Mierernich inneran Austrelen ließ Naroleon die Festungswerft von Weier und Früge und Kalb ichleisen und alle Urfunden, der ihr auf Tenatig und Kalb ichleisen und alle Urfunden, der ihr auf Tenatig und Kalb ichleisen und alle Urfunden, der ihr auf Tenatig und Kalb ichleisen und alle Urfunden, der ihr auf Tenatig und Kalb ichleisen und alle Urfunden, der ihr Geben wegnehmen. Am 16. October verließ er Sodiediums und köhrer errumphirend nach Baris zurück.

Moder Reiber Feitzug bar Navoleon später Folgenbes geäußert:
34 flegte mas anter immer neu aussteigenben Gefahren. Hätte ich ber Austrich eine gestellen ware Preußen über mich hergefallen.
Balte id der Jeile nicht gestegt. Desterreich. Hätte ich bei Wasgiam nicht gu ben entscheibenben wieden is mader ich ben Aufstand Außtands und ben Aufstand der seines ich ben Aufstand

Kronen Desterreich, Ungarn und Böhmen von einander trennen und ein Prinz des Hauses lud mich mehrmals dazu ein, ie davon zu übertragen zc." Ueber die Haltung Rußlands d des Krieges war Napoleon tief erbittert. Er mußte d einen neuen Ländererwerd zugestehen, und doch hatte ihmt d eigentlich gar nicht geholfen. Allein er war selbst weil er 1807 die Wiederherstellung Polens nicht genehet insofern der russischen Politik in die Hände gearbeitet

t ben großen Krieg, bessen Berlauf an ber Donau so eben rt worben ist, reihten sich in ben Gebirgen von Tirol und weiten Ebenen von Nordbeutschland kleinere, aber sehr blumpfe an, in benen, wenn sie auch nichts entschieden, doch st und eine Kraft hervorfraten, die eine nahe Wiedergeburt schen Nation ahnen ließen. Unabhängig von den Regieserhob sich auf eigene Gesahr im obern Deutschland das Bauernvolk, und bildeten sich im niedern kühne und fanareischaaren. Napoleon konnte baran erkennen, daß er nicht Kürsten Deutschlands die Kronen verschoben, sondern auch ion in's Serz gegriffen hatte und daß sie die Geduld zu ansing, wenn immerhin auch ihr phlegmatisches Blut viel er und schwerer in Bewegung zu bringen war, als das e.

Tirol hatte sich auf eine fast wunderbare Beise seite therten die alte freie volksthümliche Berfassung, die alte Sitte, Tracht und Kraft erhalten. Ein Stud Mittelalter t wie eine Insel mitten im welten Reere ber mobernen und Aufklärung. Mit landesväterlicher Beisheit hatte bas habsburg niemals an diesem treuen Tirol gerüttelt, nichts verändert. Erst Joseph II. beierte bas Land mit feinen igen, aber sie flossen wie der Schaum einer kurzen Uebert vom unerschütterlichen Felsen wieder ab. Die Bauern sier von uralter Zett ber frei und lebten mit dem nicht

bemselben tropte, ließ ihn bieser sogleich erschießen. Der Borfall hatte aber einen ftarken Einbruck auf Napoleon gemacht. \*) Er munschte, man möchte nicht bavon hören und reben. Was bei ben Unterhandlungen noch Anstand gefunden, wurde schnell besei= tigt. Schon am folgenden Tage, bem Jahrestage ber Jenaer Schlacht, unterzeichnete Napoleon ben Frieden von Wien, in welchem Desterreich seine südlichen Provinzen Krain, Triest, Croatien und Dalmatien unter bem neuen Namen ber "illyrischen Provinzen" an Italien, Salzburg, Berchtesgaben, bas Inn = unb Hausructviertel an Bayern, einen Theil Galiziens an Polen, ben anbern an Rugland abtreten, 85 Mill. Franken Contribution gab-Ien, seine Armee auf 150,000 Mann herabsetzen und ben Minister Stabion entlaffen mußte, für ben Graf Clemens Wenzel von Metternich eintrat. Außerbem ließ Napoleon bie Festungswerke von Wien, Brünn, Grät und Raab schleifen und alle Urfunden, bie sich auf Benedig und die Niederlande bezogen, befigleichen bie kostbarsten orientalischen Handschriften aus bem Archiv und ber Bibliothek in Wien wegnehmen. Am 16. October verließ er Schönbrunn und fehrte triumphirenb nach Baris zurud.

Ueber biesen Feldzug hat Napoleon später Folgendes geäußert: "Ich siegte nur unter immer neu aufsteigenden Gefahren. Hätte ich bei Austerlitz nicht gesiegt, wäre Preußen über mich hergefallen. Hätte ich bei Jena nicht gesiegt, Desterreich. Hätte ich bei Wasgram nicht gesiegt, ein Sieg, der noch nicht zu den entscheidenden gehörte, so mußte ich den Abfall Rußlands und den Aufstand Preußens erwarten. Nach Wagram hätte ich Desterreich zerstückeln,

<sup>\*)</sup> Napoleon frug ben Knaben: was wollten Sie mit dem Messer?
— Sie tödten! — Sind Sie ein Narr ober Illuminat? — Ich bin kein Narr und weiß nicht, was ein Illuminat ist. — Sie sind krank. — Nein, ich bin gesund. — Warum wollten Sie mich tödten? — weil Sie das Unglück meines Baterlandes sind. — Ich will Ihnen verzeihen und das Leben schenken. — Ich will keine Verzeihung. — Würden Sie mir nicht danken, wenn ich Sie begnadigte? — Ich würde Sie doch zu tödten suchen.

die drei Kronen Desterreich, Ungarn und Böhmen von einander trennen sollen, und ein Prinz des Hauses lud mich mehrmals dazu ein, ihm eine davon zu übertragen 2c." Ueber die Haltung Rußlands während des Krieges war Napoleon tief erbittert. Er mußte Rußland einen neuen Ländererwerb zugestehen, und doch hatte ihm Rußland eigentlich gar nicht geholfen. Allein er war selbst Schuld, weil er 1807 die Wiederherstellung Polens nicht genehmigt und insofern der russischen Politik in die Hände gearbeitet hatte.

An ben großen Krieg, bessen Verlauf an ber Donau so eben geschildert worden ist, reihten sich in den Gebirgen von Tirol und in den weiten Ebenen von Norddeutschland kleinere, aber sehr blutige Kämpse an, in denen, wenn sie auch nichts entschieden, doch ein Geist und eine Kraft hervortraten, die eine nahe Wiedergeburt der deutschen Nation ahnen ließen. Unabhängig von den Regierungen erhob sich auf eigene Gesahr im obern Deutschland das fromme Bauernvolk, und bildeten sich im niedern kühne und fanatische Freischaaren. Napoleon konnte daran erkennen, daß er nicht nur den Fürsten Deutschlands die Kronen verschoben, sondern auch der Nation in's Herz gegriffen hatte und daß sie deduld zu verlieren ansing, wenn immerhin auch ihr phlegmatisches Blut viel langsamer und schwerer in Bewegung zu bringen war, als das spanische.

In Tirol hatte sich auf eine fast wunderbare Weise seit Jahrhunderten die alte freie volksthümliche Verfassung, die alte Kirche, Sitte, Tracht und Kraft erhalten. Ein Stück Mittelalter lag hier wie eine Insel mitten im weiten Meere der modernen Eultur und Aufklärung. Mit landesväterlicher Weisheit hatte das Haus Habsburg niemals an diesem treuen Tirol gerüttelt, nichts darin verändert. Erst Joseph II. beirrte das Land mit seinen Neuerungen, aber sie flossen wie der Schaum einer kurzen Ueberssuchung vom unerschütterlichen Felsen wieder ab. Die Bauern waren hier von uralter Zett her frei und lebten mit dem nicht

zahlreichen Abel, wie mit ben Welt= und Klostergeistlichen in einem herkömmlichen, patriarchalischen und im höchsten Grabe zutraulichen Verhältniß. Alle Stände rebeten fich in biesem Lanbe mit Du an. Das ganze Volk mar eine einzige innig verbundene Familie. hatte seine eigene Verfaffung, in ber auch ber Bauernstand vertreten war und in allen Landesangelegenheiten mitsprach. Es war frei wie von ben mehr ober weniger mobernen Gesetzen und Verwaltungsmaximen in ben übrigen faiferlichen Erbstaaten, so auch von der Recrutirung. Es stellte bem Raiser nur freiwillig unter bie Fahne tretende Schützenregimenter in ber Lanbestracht, mas bem Bolk von Tirol stets eine Freude war und nie zur Last fiel, weil jeder Bauer von Jugend auf im Schießen mit bem Stuten trefflich eingeübt war und mit heldenmäßiger Körpergröße wb Rraft auch ben kriegerischen Stolz bewahrte, ber einst alle beutschen Volksstämme ausgezeichnet hatte, bevor bie Cultur, ber Luxus, bie Schule und bas moderne Staatssystem fie entwaffneten und entnervten.

Sobalb bas Land Tirol im Pregburger Frieden burch einen Feberstrich Napoleons von Defterreich abgerissen und Bapern zu= getheilt worben mar, hatte man glauben sollen, die Regierung in Bayern wurde alles anmenden, um diese neue herrliche und unschätbare Ermerbung burch Banbe ber Liebe und bes Interesses an sich zu fesseln. Auch fehlte es nicht an natürlichen Sympathien, denn Altbayern war eben so streng katholisch wie Tirol, und die Interessen beiber Länder kamen einander entgegen, indem sie an einander grenzten, bas Gebirge Wein und Bieh ber Cbene, biefe jenem Korn und städtische Fabrifate zum Austausch barzubieten hatte. Die Regierung in Bayern war aber bamals gegen ihren eigenen Vortheil verblendet durch den Fanatismus für das moderne Princip ber Aufklärung und bis zur Trunkenheit übermüthig burch ben Souverainetätsschwindel, bem die neuen Rheinbundskönige, im Vertrauen auf Napoleons Allmacht, fast alle verfallen finb. gute König Max Joseph von Bayern, persönlich ber milbeste unb

liebenswürdigste Fürst, ber burch sein leutseliges Verkehren mit bem gemeinen Mann fich in Babern felbst eine feltene Popularitat er= worben hatte, ließ gleichwohl seinem Minister Montgelas frete Hand, die treuen und frommen Tiroler bis auf's Blut zu qualen und zur Verzweiflung zu bringen. Unter allen beutschen Staats= männern damaliger Zeit war keiner so durch und durch Tobseind ber Rirche und aller alten volksthumlichen Verfassungen, Gewohnbeffen und Rechte, wie Montgelas, beffen Willfur jest Tirol über= antwortet murbe. In ber Partei ber Muminaten aufgewachsen und burch bie Gunft seines herrn mit einer Dacht ausgestattet, bie sich alles erlauben zu dürfen glaubte, ging Montgelas auf ganzliche Ausrottung des f. g. altkatholischen Aberglaubens, b. h. ber Kirche selbst aus. Soweit die Kirche ben Gehorsam und Glauben des Volks in Auspruch nahm, sollte ber Staat, soweit sie die Jugend und ben Unterricht in Anspruch nahm, sollte bie Staats= schule an ihre Stelle treten. Indem er alle Klöfter und Klofter= schulen aufhob, alles Kirchengut einzog, bie Rechte ber Bischöfe mit Füßen trat, die Bischöfe felbst einkerkerte und verbannte, Die Rirchen plunderte, die zahlreichen Stätten ber Bolfsanbacht nieber= reißen, die heiligen Gegenstände kindlicher Verehrung an Juben verkaufen, den Volksglauben geflissentlich burch die Staasbiener felbst verhöhnen und verspotten ließ, machte er andererseits groß= artige Schulplane, um burch Anstellung von Philosophen und Religionespottern auf ben baperifchen Universitäten und Symnasien, burch Errichtung von Schullehrerseminarien und Organisirung eines ausbrücklich ber Rirche feinblichen Volksunterrichts ein ganz neues aufgeklärtes Volk heranzubilben. Damit hing benn auch bie Nicht= achtung und schonungslose Zerftörung aller alten Landesgesetze und Rechte zusammen. Trot ber ausbrucklichen Busicherung im Besit= ergreifungspatente murbe bie alte Tiroler Verfaffung boch aufge= hoben. Zwar erhielt ganz Bayern bas Schattenbild einer neuen Verfassung, aber keine Provinz, keine Stadt, keine Corporation mare bamals im Stanbe gewesen, sich auch nur einem ber bureaufratischen Decrete zu widersetzen, durch welche Montgelas über sämmtliche Unterthanen und ihr Vermögen mehr als napoleonisch verfügte. Napoleon bewährte in seinem Benehmen gegen die Schweiz, daß er mehr Tact und Verstand in der Behandlung eines alterthümlichen Bergvolkes besaß, als Montgelas, der die Tiroler behandelte, wie es Napoleon selbst nie gethan haben würde.

Tirol verlor seinen alten ehrenvollen Namen und wurde in Subbayern umgetauft. Es verlor seine alte Verfaffung und em= pfing mit ben baberischen Gesetzen zugleich eine hungrige und über= muthige Schaar bayerischer Beamten, die fich vor allem auf die reiche Beute ber Kirchen fturzten und bem achtbarften unter allen beutschen Bölkerstämmen mit unerhörter Berachtung begegneten. Montgelas ließ nicht nur alles Rirchengut confisciren, fonbern ver= bot auch ben Bischöfen jeben Verkehr mit Rom und entzog ihnen wie die Besetzung ber Pfründen, so den Unterricht des jungen Rle-Als Fürstbischof Emanuel von Trient und Fürstbischof Rarl Ludwig von Chur bagegen Verwahrung einlegten, wurden sie von Staatswegen für abgesett erklärt, gefangen genommen und über bie Grenze transportirt, 24. Oct. 1807. Daffelbe Loos theilten drei Priester, zwei andere wurden eingekerkert und erst durch ben großen Aufruhr im Jahre 1809 wieder befreit. Die übrigen beug= ten sich mit trauernbem Gemüthe. Auch bas Bolk, so sehr es ihm zu Berzen ging, blieb ruhig, obgleich bie bayerischen Executoren es burch bie fabelhafteste Insolenz herausforberten. Der königliche \* Commiffar von Sofftetten rebete bie Beiftlichen, die er hatte versammeln lassen, laut mit "Schurken" an. Unter bem Schutz unb Beifall ber Beamten trieben bie Juben in Innspruck ben schanblichsten Unfug mit ben heiligen Gegenständen, die fie aus ben geplunberten Rirchen, namentlich aus bem reichen Stifte Wilten erschachert hatten. Einer biefer Juben ertheilte, indem er mit einer großen Monftranz burch bie Strafen ging, ben Borübergebenben spottweise ben Segen und sein Weib bediente sich eines anbern

ftum angegriffen., bag fie eilenbe burch Brixen ihren Weg nach Deutschland fortsetzten. General Lemoine, ber mit einem feineren Corps Bisson nachfolgte, stoh nach Italien zurück. Vergebens suchte der bayerische Oberst Wrede, der in Brixen commandirte, Bisson bei sich zu behalten, wagte dann am 11. allein noch ein=mal einen Kampf mit den Bauern bei dem Dorf Aicha, sah sich aber bald gezwungen, gleichfalls zu fliehen und Biffon nachzueilen. Begen alles Erwarten blieb Chafteler aus und ließ die Tiroler Bauern ben Rampf allein aussechten. Unterdeß war in ber Nacht Andreas Hofer mit ben Bauern von Passeyr über den Berg Jauffen gestiegen und griff am 11. zwei Compagnien Bapern unter Rajor Speicher an, die in Sterzing auf ber Höhe bes Brenner Bacht hielten. Unter dem Schutze von zwei großen Heuwagen, welche zwei junge Mädchen lenkten, drangen die Passehrer vor und nahmen alle Babern gefangen, zogen sich aber wieber zurud, als Biffon und Wreden erschienen, bie ihnen zu ftark waren. Die gefangenen Bahern befanden sich ganz in der Rähe in einem Meinen Schlosse, aber niemand verrieth bas Vorgefallene. Bisson und Wreden übernachteten in Sterzing und ahnten nichts. An demselben Tage sammelten sich ungeheure Volksmassen im

An bemfelben Tage sammelten sich ungeheure Bolksmassen im obern und untern-Innthal. Schon am 10. gaben kleine Bretter mit rothen Fähnchen, die den Inn hinunterschwammen, das Zeisten. Die Oberinnthaler führte Teimer, ein Vintschgauer, der der schon Lange als Tabakshändler in Klagenfurt Iebte. Die Unterinnthaler führte der Wirth Joseph Straub von Hall und Isseh Speckbacher, ein gemeiner Bauer, der als kühner Wildschoph Speckbacher, ein gemeiner Bauer, der als kühner Wildschaph berühmt war. Alle diese Hausen brangen gegen Innspruck in, wo General Kinkel mit einem baherischen Infanterieregiment wiedigen hundert Mann Reiterei lag, und warsen dessen Vorstelligen schon am 11. unter mörderischem Feuer zurück. Am ihmten sie die Stadt. Während General Kinkel schon mit Immten sie die Stadt. Während General Kinkel schon mit Immten sie die Stadt. Während General Kinkel schon mit Immterhandelte, ritt der tapsere Oberst Dittsurth, obgleich im Kugeln getroffen, immer noch durch die Straßen, die Sel

seines Geistes noch nicht erschlafft und angerostet war durch die moderne Bildung, benn welches modern zugeschulte Volk hätte unter biesen Umständen so einmüthig schweigen können!

3m December 1808 erhielt ber Raffeewirth Reffing in Bogen, mit welchem Erzherzog Johann in geheimer Verbindung geblieben war, bie sichere Nachricht aus Wien, bag Defterreich im nächsten Frühjahr Frankreich ben Krieg erklären würde, und trat sofort mit vertrauten Männern zusammen, um bie Rolle vorzubereiten, welche Tirol in diesem Kriege spielen sollte. Um sich genau deffen zu versichern, was Desterreich selbst zu thun geneigt ware, und die Volkberhebung in Tirol mit den Operationen der öfterreichischen Heere in Einklang zu bringen, reiste Messing am 16. Jan. 1809 mit Anbreas Sofer, Wirth von St. Leonhard in Paffeyr, ber fich als Schütenhauptmann schon 1796 im Rampf gegen Joubert hervorgethan hatte, und Peter Hueber, Wirth von Brunecken, ohne Aufsehen auf geheimen Wegen nach Wien. Sier wurde alles verabrebet und bei ber Seimkehr ber Aufstand insgeheim organisirt. Schon im Februar wibersette fich in einigen Thalern bie junge Mannschaft, die zu Recruten ausgehoben werben follte, und meh= rere bayerische Solbaten fanden babei ihren Tob, boch wurde bas Geheimniß ber allgemeinen Volkserhebung burch niemand verrathen. Erft wenn bas öfterreichische Armeecorps unter bem Marquis von Chafteler auf Tiroler Boben erscheinen murbe, wollte man losbrechen.

Die Vorhut Chastelers rückte am 9. April in's obere Pustersthal und kam bis Lienz und schon an bemselben Tage schlug das Landvolk im untern Pusterthale, angeführt von Peter Kemnater, Wirth in Schaps, die vorgeschobenen Posten der Bayern, welche die Brücke von Lorenzen bei Brunecken abbrechen wollten, zurück. Am folgenden Tage zogen 3600 Franzosen unter General Bisson, die von Mantua kamen und zur großen Armee Napoleons stoßen sollten, durch die Brixener Klausen im engen Felsenthale der Eisack, wurden aber vom bewassneten Landvolk mit solchem Unge-

stüm angegriffen., daß sie eilends durch Brixen ihren Weg nach Deutschland fortsetzten. General Lemoine, der mit einem treineren Corps Bisson nachsolgte, sich nach Italien zurud. Vergebens suchte der bayerische Oberst Wrede, der in Brixen commandirte, Bisson bei sich zu behalten, wagte dann am 11. allein noch einmal einen Kampf mit den Bauern bei dem Dorf Aicha, sah sich aber bald gezwungen, gleichfalls zu sliehen und Bisson nachzueilen. Gegen alles Erwarten blieb Chasteler dus und ließ die Tiroler Bauern den Kampf allein aussechten. Unterdeß war in der Nacht Andreas Hofer mit den Bauern von Passer über den Berg Jausssen gestiegen und griff am 11. zwei Compagnien Bayern unter Masjor Speicher an, die in Sterzing auf der Höhe des Brenner Wacht hielten. Unter dem Schuße von zwei großen Heuwagen, welche zwei junge Mädchen lenkten, drangen die Passeprer vor und nahmen alle Bayern gefangen, zogen sich aber wieder zurück, als Bisson und Wreden erschienen, die ihnen zu stark waren. Die gefangenen Bayern befanden sich ganz in der Nähe in einem kleinen Schlosse, aber niemand verrieth das Vorgefallene. Visson und Wreden übernachteten in Sterzing und ahnten nichts.

und Wreben übernachteten in Sterzing und ahnten nichts.

An bemselben Tage sammelten sich ungeheure Volksmassen im obern und untern-Innthal. Schon am 10. gaben kleine Bretter mit rothen Fähnchen, die den Inn hinunterschwammen, das Zeischen. Die Oberinnthaler führte Teimer, ein Vintschgauer, der aber schon Lange als Tabakshändler in Klagenfurt lebte. Die Unterinntsaler sührte der Wirth Joseph Straub von Hall und Ioseph Speckbacher, ein gemeiner Bauer, der als kühner Wildschütz berühmt war. Alle diese Haufen drangen gegen Innspruck vor, wo General Kinkel mit einem baherischen Infanterieregiment und einigen hundert Mann Reiterei lag, und warfen dessen vorposten schon am 11. unter mörderischem Feuer zurück. Am 12. stürmten sie die Stadt. Während General Kinkel schon mit Leismer unterhandelte, ritt der tapfere Oberst Dittsurth, obgleich von zwei Kugeln getrossen, immer noch durch die Strasen, die Solden

ten anfeuernd, fich von gemeinen Bauern nicht überwinden zu las-.. fen, aber noch zwei Rugeln ftrecten ihn zu Boben. Rinkel capi= tulirte und alle seine Soldaten wurden gefangen, nicht ein Mann entkam. Als nun am 13. früh Biffon und Wreben von Sterzing kommend gleichfalls vor Innspruck erschienen, das Vorgefallene. hörten und sich plötzlich von allen Seiten umringt saben, blieb auch ihnen nach kurzem Kampfe nichts übrig als sich zu ergeben. Sie wollten als Solbaten bie Waffen nur vor Solbaten nieberlegen, ba aber Chafteler immer noch nicht ba war, sah sich Teimer genöthigt, eine alte Uniform anzuziehen, gab fich für einen öfterreichischen Major aus und unterzeichnete bie Capitulation. Somit hatten die entschloffenen Bauern binnen zwei Tagen 8000 Bayern und Franzosen mit mehr als 100 Offizieren und zwei Generalen gefangen genommen. Man brachte sie nach Salzburg, bie Bayern von Mannern, bie Frangofen aber, zur Demuthigung ihres Uebermuths, von Weibern geführt. Zwei Zillerthalerinnen zogen mit ben eroberten französischen Ablern voran. General Biffon ware zu Hall (weil man ihn fälschlich beschulbigte, er habe einen Tiroler lebendig braten laffen) vom Volk ermorbet worben, wenn ihn Straub nicht gerettet hatte. Sonft fielen nirgends rohe Exceffe vor. \*) Selbst die verhaßtesten Beamten murben geschont ober heimlich auf bie Geite gebracht, Sofftetten z. B. von Monden gerettet.

Chasteler und der vom Kaiser Franz für Tirol ernannte Civilintendant, der bekannte Geschichtschreiber und Archivar, Freiherr von Hormanr (in Tirol geboren) kamen erst am 15. gemächlich in Innspruck an. Der letztere breitete schwülstige Proclamationen aus

<sup>\*)</sup> Selbst dem judischen Bosewicht, der die Kirchengesasse in Innsprud geschändet hatte, wurde nur das Haus demolirt, sein Leben geschont. Ein Bauer eignete sich eine schwere eiserne Thüre dieses Hauses zu und trug ste vierzehn Stunden weit heim; als ihm aber sein Pfarrer vorstellte, es seh unehrenhaft, den Juden zu berauben, trug er dieselbe Last den weiten gutmüthig misher aurück.

umb fing in ber bureaufratischen Manier zu regieren an, was webet Bauern noch Burgetn gefiel, um fo weniger, als er Bonbern Eifer bewies, Gelb einzutreiben und nicht einmal alles quittirte. Chafteler verließ Innspruck wieber, um ein von Italien ber unter Baraguan b'hilliers eingebrungenes frangofisches Corps von Bogen und Tribent zurückzutreiben, wobei ihm bie Tiroker unter hofer wesentliche Dienste leisteten. Man wirft Chasteler vor, am 24. April bei Volano etwa 1000 Mann in einem unnützen und ungleichen Rampf aufgeopfert zu haben. Die Franzosen gogen fich am 26. zurud, weil fie vom Erzherzog Johann bamals im Ruden bedroht waren. — Napoleon konnte bei ben erbarmlichen Daßregeln Chaftelers ziemlich ficher fenn, verfehlte jeboch nicht, nach feinem großen Siege bei Regensburg ben Marfchall Lefebvre, Berzog von Danzig, mit bem bayerischen Armeecorps nach Tirol zu schicken, um die Emporung baselbst nieberzuschlagen. Auch erklarte er ben Marquis von Chafteler für einen Rauberhauptmann unb außer bem Gefet. Raiser Franz erwiederte barauf mit Stolz, er werbe, wenn Chafteler nicht als f. f. General geachtet werben mollte, an gefangenen frangöfischen Generalen Repressalien üben. \*) Gleichmohl verlor Chafteler vollends ben Ropf, traf bie schlechteften Vertheibigungsanstalten und ermubete feine Truppen burch unnuges Sin= und Bermarichiren.

Lefebvre jagte am 29. April bie Desterreicher unter Jellacich vorerst aus Salzburg hinaus und brang von hier aus burch ben berühmten Paß Strub in Tirol ein. Dieser Paß hätte sich leicht vertheibigen lassen, aber Chasteler hatte nicht dafür gesorgt und die frommen Tiroler selbst hatten ben Paß am Himmelsahrtstage früh verlassen, um zur Kirche zu gehen. Diesen Zeitpunct benutzen nun die Bayern, um in den nur von wenigen Schützen besetzeten Paß einzudringen, wobei sie doch noch viel Verlust erlitten,

**. \*** \*

<sup>\*)</sup> Später erwies die französische Gesandtschaft in Wien dem Herru von Chasteler alle Ehre, gleichsam zum Dank dafür, daß er in Tirol alles gethan hatte, was Napoleon nur wünschen konnte.

11. Mai. Am folgenden Tage wollte Chafteler bas Verfäumte einbringen und hielt ben an Bahl weit überlegenen Bayern im untern Innthal bei Wörgl in einer ganz offenen Gegend Stand, nachdem er die festesten Gebirgspositionen zu vertheibigen versäumt hatte. Seine Leute schlugen sich brav, erlagen aber ber Uebermacht und verloren alle ihre Kanonen. Als er auf der Flucht einen Augenblick in Hall ausruhte, machte ihm bas Volk nur zu gerechte Vorwürfe. Die Bayern aber ruckten ben Fliebenben im weit offenen fruchtbaren Thale nach und nahmen mit Brand und Mord wegen Rinkels Gefangennehmung furchtbare Rache am Lanbvolk. Fast alle Häuser unterwegs wurden in Asche gelegt, eine Menge Bauern an ben Bäumen aufgehängt, anbern bie Sände auf ben Ropf genagelt, manchen Frauen ber Leib aufgehauen, Kinder niebergemetelt 2c. Am meiften litt ber reiche Flecken Schwat, ber ganz nieberbrannte und wo über hundert Weiber und Mädchen entkleibet, entehrt und bann fortgejagt wurden. Da Chasteler über ben Brenner floh, gab auch bas Volk bie offene und schwer zu vertheibigende Hauptstadt Innspruck auf, die am 19. Mai capitulirte. Der wichtige Paß ber Scharnit, ber im Norben Innsprucks nach München und Augsburg führt, wurde gleichfalls aufgegeben und ein baperisches Corps unter Graf Arco vereinigte sich von dieser Seite her mit Lefebore.

Chasteler suhr immer noch umber, wie die Maus in der Falle. Erst sollte er durch Kärnthen nach Wien ziehen; weil er aber nicht mehr durch konnte, gab ihm Erzherzog Johann den Besehl, zu bleiben und Tirol auß äußerste zu vertheidigen. Er that aber nichts mehr. Nur General Leiningen mit einem Theil der Oesterzreicher half dem wackern Hoser Südtirol zu vertheidigen. Aber auch er wurde zurückberusen. Am 19. Mai erließ Hoser einen offenen Brief, worin er alles Tiroler Volk in die Wassen rief, weil die Truppen retirirten." Am 21. verließ Chasteler heimlich die Armee und Graf Buol übernahm für ihn das Commando, that aber auch nichts und blieb müßig zwischen dem Pusterthal

und Brenner im unzugänglichsten Kern des Gebirgslandes stehen. Hormayr nahm einen Paß nach der Schweiz für den Nothfall und verschlupfte sich in Nauders, einem Winkel des Vintschgaues dicht an der Schweizer Grenze.

Dem Aufruf Hofers waren inzwischen die Bauern von allen Seiten gefolgt, und ohne sich um die unthätigen und jeden Augen-blick zum Abzug bereiten öfterreichischen Truppen zu kummern, griff er allein die Feinde an und trachtete, sie wieber aus ber Hauptstadt hinauszuwerfen. Dabei kam ihm zu Statten, baf Napoleon nach seinem Unglück bei Afpern eiligst ben Bergog von Danzig mit bem größten Theil ber Bayern wieber abrufen mußte und nur eine bayerische Division unter General Derop in Innspruck stehen ließ. Gegen biesen brach nun, wie früher gegen Kin-tel, ber allgemeine Lanbsturm los. Damals trat unter ben Führern zum erstenmal ber Kapuziner Haspinger, ber s. g. Rothbart, mit ungemeiner Rühnheit hervor. Derop hatte, um nicht wie Rinkel überfallen zu werben, ben Berg Ifel besetzt, von melchem Innspruck beherrscht wird, und seine Solbaten, die eben erft bei Abensberg über bie Defterreicher gestegt hatten, waren voll Muth. Der erste entschiedene Angriss erfolgte am 25. Mai. Die Tiroler waren noch nicht stark genug, sie erwarteten erst die von Hofer aufgerufenen Oberinnthaler, benn Teimer hatte nicht mitgewirkt. Bofer war so zornig über bie Unthätigkeit ber Desterreicher, baß er Buol und Hormapr verhaften laffen wollte. Um 29. ruckte bas Aufgebot vom Oberinnthal ein und nun begann ein furchtbarer Rampf am Berg Isel, ber ben Babern nach ber einen Schätzung 3000, nach einer anbern nur 1100 Mann koftete und Derop zwang, fic unter bem Schutz ber nächsten Nacht so leise als möglich zu--rudzuziehen. Erft um 4 Uhr Morgens bemerkten es bie Bauern und brangen in Innspruck ein, er hatte aber schon einen Vorsprung und entkam glucklich burchs untere Innthal, deffen Manner alle zum Berg Isel gezogen waren. — An bem nämlichen 29. Mat eroberten andere Schaaren bes Tiroler Landvolks unter Joseph

11. m'st einbit . untern . naderm t batte. unb in Mugent -Porn . nen tr megen Raft . Waner . Robbi berg. nicher bet. e Ptr/ theat 25 2 Di. <U" e.: (S: THE 166 1111 ret 411 pp. 11 2. ±1

m bie Vorariberger
. 2rd Corrs von 1500
. em Tage ganz Tirol
. er waren auf ganz uns
. mer im Anfang bes Mai
. envommen, gereizt wors
. Micht folden kleinen
Bavl, der 13,000 Mann
. ein Streitmasse von Tiros
. in oder Salzburg in Nas
. ibell feiner Truppen von
. e sich nicht.

unter den Bolksanführern
terzustellen. Dagegen kam
neck hervor, maßte sich die
an und gab sich ein neues
detegesberichte von Afpern.
de nie einen Frieden mit dem
inols Wiedervereinigung mit
bas Bolk zur Ausbauer und
haft zu behaupten. Jeht erst
an hach Kärnthen beschlossen,
err von Teimer nach Schwaben
im führte zu nichts, eben so
die kleine noch in baperischen
ihn zu überrumpeln.

- dlag bei Wagram und wurde beigeichlossen, in bessen 4. Areitel per ber Desterreicher zugestanden gend eine Anmestie ober Bürg- den ware. Buol erhielt wirklich ihm, er möge

fich entweber vom Volk gewaltsam zurudhalten laffen ober wenigs ftens vor seinem Abzug alles entbehrliche Kriegsmaterial ben Tirolern zurücklassen. Buol eilte jedoch hinauszukommen und ließ ben Tirolern nichts zurud, ja er lieferte fogar bie Gefangenen unb eroberten Kanonen nebst ber kleinen Feste Sachsenburg bem aus Italien ins Bufterthal vorrudenben frangofischen General Rusca aus. Hormanr raffte noch Kaffengelber, gezwungene Anleihen zc. zusammen, so viel er konnte, quittirte nicht einmal alles und machte sich Auch Teimer verschwand. Das Benehmen Defterreichs scheint unerklärlich; ber Brief bes Erzherzog Johann läßt vermuthen, daß er von ber festen Haltung Tirols noch irgend einen Vortheil für die erft begonnenen Friedensunterhandlungen gehofft habe. Allein so fest auch diese Haltung blieb, hat bennoch Desterreich beim endlichen Frieden so wenig, als beim vorläufigen Waffenstillstand, die Tiroler berücksichtigt. Am 2. August waren alle Defterreicher aus dem Lande abgezogen. Dagegen mar schon am 27. Juli, von Napoleon entsenbet, Lefebvre, Herzog von Danzig, mit 30,000 Franzosen, Bayern und Sachsen von Salzburg ausmarschirt, um Tirol zu unterwerfen und sprengte aus, er kame mit 50,000 Mann, um mehr Schrecken zu verbreiten. Unter biesen Umständen schien allerdings jeder weitere Wiberstand ber Tiroler unnug und nur ihnen felbst verberblich. Sie waren auch ohne Zweifel ruhig geblieben und hatten fich entwaffnen laffen, wenn man sie nur einigermaßen durch eine Amnestie und gütliche Zu-sicherungen von Seiten Baperns getröstet hätte. Da sie sich aber auf Gnabe und Ungnabe einem französischen Marschall überliefern follten, ba fle an die früheren Greuel in Schwag zuruckbachten und bas Schlimmfte voraussahen, so befanden fie fich in einer unbeschreiblichen Noth und Verwirrung. Als ber Feind heranruckte, wehrten sie sich nicht, flohen aber ins Innere des Landes, so daß ber Marschall alle Dörfer menschenleer fand. Er zog burchs un= tere Innthal. Die voranmarschirenden Sachsen konnten sich ber Thränen nicht enthalten, als fie bie Ruinen von Schmat erblickten und gewiß that es ihnen im Herzen wehe, die Avantgarbe in biesem ungerechten und unmenschlichen Kriege sehn zu müssen. Auch General Beaumont, ber mit 10,000 Mann über die Scharnitz kam, fand keinen Wiberstand und entehrte sich, indem er Seefeld in Brand stecken ließ. Schon am 30. Juli zog der Marschall triumphirend in Innspruck ein.

Jest erft faßte Unbreas Sofer ben helbenmuthigen Entschluß, die Berge seiner Seimath abermals zu vertheibigen. Nachbem er schon einige Tage vorher, noch unter ben Augen ber abziehenden Oesterreicher, feterlich im Namen bes Landes gegen ben Einmarsch des französischen Marschalls protestirt hatte, als gegen eine "Verletzung bes Waffenstillstandes," rief er am 2. August burch Eilhoten das ganze Land unter die Waffen. Alles ging von ihm allein aus. \*) Das Volk aber zog ihm in Masse zu und mit Hülfe ber ihm gehorsamen und treuen Unterbefehlshaber sah er sich bald in den Stand gesetzt, dem schon weit vorgedrungenen Feinde auf allen Punkten ein fürchterliches Salt zu gebieten. Der Marschall hatte die Division Rouper über ben verlassenen Brenner geschickt und Sterzing besetzen laffen. Sie sollten über Brixen nach Bogen auf der Hauptstraße nach Italien vorbringen und sich mit General Rusca vereinigen, ber von borther eindrang. Aber Hofer hatte im Stillen bie Berge besetzt und an den engsten Stellen bes Weges, den die voranmarschirenden Sachsen passiren mußten, oben auf ben Felsen bicke Lärchenstämme floßartig verbunden und mit Steinen beschwert bereit legen laffen, um fie burch Weiber und Rinder auf den Feind herabwälzen zu laffen, während die Manner aus ihren Stugen ein töbtliches Feuer auf ihn eröffnen sollten. Am 4. August betraten die unglücklichen Sachsen in der Schwüle

<sup>\*)</sup> Die Wirthe Peter Mayr und Kemnater nebst dem Kapuziner Haspinger hielten nicht, wie oft gesagt worden ist, eine Verabredung ohne Hofer, sondern wurden durch Hofer einberusen. Auch Speckbacher, der schon den Desterreichern nachzog, wurde nur durch Hofer, dem er begegnete,

Igehalten.

wischen Mauls und Mittenwalde, als plöglich die Steinlawine oben herabbrauste und unter ungeheurem Krachen, das ringsum ron den Bergen wiederhalte, Mann und Roß und Kanonen bezund und zum Theil über den Fluß hinüberschleuderte. General Rouper mit dem Hintertheil der Colonne sich augenblicklich nach Sterzing zurück, zwei sächsische Bataillone aber, welche die Spize gebildet hatten, blieben abgeschnitten in Oberau und mußten sich, etwa noch 700 Mann zählend, unter Oberst Henning dem hier tie Bauern commandirenden Peter Gruber gefangen geben.

Als ber Marschall in Innspruck von biesem Unglück erfuhr, icidte er mehr Truppen über den Brenner und kam selbst nach Sterzing, erzurnt über bie Sachsen, daß sie sich von gemeinen Bauern hatten schlagen laffen. Da auch auf ihn unterwegs geicoffen worben war, ließ er zum schreckenben Exempel ban schöne Dorf Rieth in Brand stecken. Aber er selbst wollte sich nicht eber auf ben gefährlichen Weg nach Brixen wagen, bis er bie Bauern erft im Ruden murbe gefaßt haben. Er rechnete beffalls nicht nur auf ein Vorrücken Rusca's, sonbern schickte auch ein Corps mter Oberft Bourscheibt burche Oberinnthal, um burch ben Pag son Finftermunz ins Bintschgau und nach Meran und Bogen vormbringen. Aber Bourscheibt wurde bei Prut von den Bauern mit foldem Ungeftum angegriffen, bag er lieber fein Borhaben aufgab, am 8. August. Er fand jeboch ben Rudweg nicht mehr frei. Mitten in ber Nacht gerieth fein Vortrapp an ber Pontlater Brude unter bie Felsen, auf benen bie machsamen Weiber Baumstämme und Steine aufgehäuft hatten, und wurde bavon Ploplic in der tiefften Dunkelheit überschüttet, und Mann und Top und Ranonen unter Steinen begraben ober in ben Inn geint. Die unversehrte Spipe ber Colonne, die weiter nach unspruck floh, gerieth noch in mehrere solche Steinstürze unb urbe von den Bauern gefangen. Der hintere Theil der Colonne dt Oberft Bourscheibt felbst, bem burch ben Sturg bei Pontlag

der Weg versperrt worden war, irrte rathlos umher, wurde auf allen Puncten von den Bauern, die hier nicht einmal einen Ansführer hatten, beschoffen und gleichfalls gefangen, noch 800 Mann stark. Ein baherisches Bataillon, welches in Imbst geblieben war, wurde auch von dort mit großem Verlust nach Innspruckzurückgejagt.

Der Marschall blieb unterbeg in Sterzing, wo er, obgleich von allen Seiten burch bie Tiroler geneckt und beschoffen, trugerische Unterhandlungen anknüpfte und die Unterhandler als Beißeln festhielt, immer auf gute Nachrichten von Rusca und Bourscheibt Als er aber von jenem gar nichts und von biesem nur Unglud erfuhr, und Haspinger von Mauls, Speckbacher von Stilfs ber auf ihn brudten und ihm mit wohlgezielten Schuffen seine Leute tobteten, auch in feinem Rucken Graf Arco am Schonberge schwer Cedrängt war, und er fürchten mußte, abgeschnitten zu werden, kehrte er den gefährlichen Bergen lieber den Rucken. Am 11. August begann er seine Flucht über ben Brenner, vom Bejauchze und von bem mörberischen Schießen ber Tiroler verfolgt. Für fein eigenes Leben bangenb, bing er einen gemeinen Golbaten= mantel um, und versteckte sich zu Fuß laufend zwischen Reitern. Die Bayern selbst verhehlten ihr Vergnügen nicht, als sie ben stolzen Marschall von Frankreich fliehen sahen. General Derop schrieb damals an seine Frau: "Lefebore kommt zurück, ohne in seinem Unternehmen auf Brixen reuffirt zu haben, wornber ich, unter uns gesagt, ganz und gar nicht verbrießlich bin, bamit biesen Herrn einleuchtend merben möge, mas Tirol sep." In ber Nacht brach ein fürchterliches Gewitter aus, mas bie Bermirrung vermehrte. Der Marschall hatte alle Truppen, die nicht von den Tirolern getöbtet ober gefangen waren, in Innspruck vereinigt, aber es gebrach an Lebensmitteln und am nächsten Morgen brobte von allen Seiten ber Tiroler Lanbsturm, bessen Wachtfeuer auf allen Göhen brannten. Da brach ber Marschall in Wuth aus, flucte bem Lande und gestand, es jen hier noch schlimmer als in

Spanien. Allein die Wachtseuer waren nur eine List. Hofer hatte sie nur anzünden lassen, um seine Schwäche zu verbergen, benn noch waren lange nicht genug Tiroler beisammen, um die große Streitmacht bes Marschalls im offenen Thale mit Erfolg angreifen zu können. Das ermuthigte ben Marschall wieber, er ruhte am 12. und griff am 13. die Tiroler auf bem Berg Isel an. Jest aber hatten sich biese schon in hinreichender Bahl gesammelt und maren unter Hofers Oberleitung trefflich geführt vom Rapuziner, von Speckbacher 2c. Nach langem blutigen Kampfe blieben die Bauern auf allen Puncten Meister ber Höhen und warfen den Feind in die Ebene hinunter. In der folgenden Nacht strömte ber Regen, und biese natürliche Unterbrechung ber Streitlust benutend, zog der Marschall mit allen seinen Truppen bavon. Graf Arco, ber ihm folgte, fiel burch eine Tiroler Rugel am Ufer bes Inn. \*) — Unterbeß mar auch ber grausame General Rusca mit einer französischen Colonne im Pusterthal bis Lienz vorgerückt und hatte bereits über 200 Bauernhöfe und mehrere Kirchen in Brand gesteckt, als ihm Einhalt gethan wurde. Hauger, ein Freiburger Student, ber früher ben Zug nach Conftanz mitgemacht, kam mit mehreren Versprengten ins Pufterthal, sah bie Bauern um ein Crucifix knien, riß bieses mit gewaltiger Rraft heraus, trug es als Fahne voran und schlug die plünbernben Feinde, tapfer unterstützt von einem Aufgebot ber Bauern unter Steger, ber aus Born über die Morbbrennerei Rusca's biefen zu braten gebroht hatte, wie die Italiener Scorpionen zu thun pflezgen (in einem Feuerkreis). Unter beständigen Gefechten vom 6. bis 11. August wurde Rusca aus bem Lande gejagt. Ein anberes

<sup>\*)</sup> Vor hundert Jahren war einer seiner Vorsahren im großen Tiros rolerkriege, in welchem die Franzosen unter Ludwig XIV. und die Bahern auf ganz ähnliche Art aus dem Lande hinausgeworfen wurden, an einer andern Stelle des Users gefallen, aber die Fluth hatte das ihm errichtete Kreuz fortgerissen und es war an der Stelle wiederaufgerichtet worden, wo jest der Enkel siel.

französisches Corps unter General Penri, bas von Verona her burchs Etschthal kam, kehrte alsbalb wieder um. Auch bie Scharnitz wurde den Bayern wieder entrissen.

Ganz Tirol war befreit. Hofer ließ fich in Innspruck als provisorischer Regent bes Landes nieder und hielt, ohne im Geringsten aus seiner einfachen Bäuerlichkeit herauszutreten, eine strenge und musterhafte Ordnung, als "Obercommanbant in Tirol" von allen untergeordneten Volksführern ohne Eifersucht anerkannt, vom Bolf unfäglich verehrt und geliebt. Er schütte bie Gefangenen, bulbete keine Anarchie, that falomonische Rechtsspruche, schlichtete jebe Streitigkeit unter ben Seinigen mit väterlicher Weisheit, regelte die Finanzen einfach und ehrlich, ließ Gelb schlagen, hielt streng auf gute Sitten \*) und gab allen seinen Regierungshandlungen eine höhere Weihe burch bie volksthumliche Anbacht. Das Bolk, bas so tapfer geftritten, beugte seine Rnie in täglichen Bebeten um ferneren göttlichen Schut. Sofer unterschied fich nicht von seinem Bolf burch außerordentliche Salente, aber er vereinigte alle guten Eigenschaften beffelben in einer feltenen Harmonie in sich. Weber ber fanatische und fich gern überfturzende Kapuziner, noch ber verwegene Speckbacher, noch ber schon vornehm geworbene Teimer vermochten so großes Ansehen im Volk zu erwerben und zu erhalten, wie ber fromme Hausvater Hofer, bem in dieser Beziehung auch die Wirthe Straub, Remnater und Manr am nächsten stanben. Hofer hieß ber Sandwirth, weil sein Hof am Ufersande bes Flüßchens Passeyr lag. Die Franzosen machten baraus sanvir, die Italiener aber nannten ihn barbone, wegen seines ehrmurdigen Bartes, ben er nach Landessitte trug und ber ihm zu ber malerischen Tracht seines Thales bei seiner herkulischen Gestalt sehr wohl stand. Unzählige Abbil-

<sup>\*)</sup> Unter anderm verbot er den Damen in Innspruck die unschickliche Modetracht damaliger Zeit, die "das Brust- und Armsteisch" zu wenig bes deckt ließ.

bungen von ihm wurden bamals schon in Deutschland verbreitet und er genoß einen unermeßlichen Ruhm. \*)

Obgleich er lieber gesehen hatte, seine Tiroler maren innerhalb ihrer Grenzen geblieben, gab er boch bem Rapuziner nach, als biefer vorftellte, welchen Bortheil ber Raifer bei ben Friebensunterhandlungen baraus ziehen könne, wenn nicht nur Tirol, sondern das ganze weite Alpenland für ihn in Waffen stünde. hafpinger unternahm also im September einen Bug in's Salz= burgifche, erfturmte ben Luegpaß, schlug bie Bagern überall zurud und befeste Berchtesgaben und Sallein, aber es war ibm nicht möglich biefelbe Begeifterung, die in Tirol berrichte, nach Stelermark und Rarnthen zu verpflanzen. Die große Bewegung gerieth hier in's Stocken. Speckbacher, ber bem Rapuziner gefolgt war, ließ fich bei Delet, unfern von Reichenhall, plöglich überfallen, und entfam mit 100 Mann nur burch bie unerhörtefte Tapferteit. \*\*) Eben fo wenig glücklich mar Gisensteden, Sofers Abjutant, vor Tribent, wo er vom General Penri eine Schlappe erhielt. In bas beutsche Tirol aber wagte sich bamals noch kein Reind.

Erst am 15. Oktober erschien Herr von Roschmann als österreichischer Commissär in Sterzing bei Hofer, mit der Meltung,
ber Frieden sen noch nicht geschlossen und Tirol solle einstweilen sortsahren sich im Namen des Kaisers zu vertheitigen, bis ein Courier das Weitere bringe. Unterdeß kam von Bayern her die Rachricht, der Friede sey schon am 14. geschlossen worden. Der ersehnte österreichische Courier kam aber erst am 29. mit einem Brief des Erzherzog Johann an, worin dieser schrieb, der Frieden

Den erst später Hormanr zu verkleinern versucht hat. Alles was bormanr über ben Tiroler Krieg geschrieben hat, ist durch gefrankte Eitelstitt und boses Gewissen verfälscht.

Dier verlor er seinen kleinen Sohn Anberl, ber ihn überall im Kampfe begleitete. Der König von Bayern ließ ben schönen Knaben zu ich rufen und in München anständig erziehen.

sen geschlossen, Tirol falle wieber an Bayern, jedoch sen ben Einwohnern volle Amnestie zugesichert, wenn sie die Wassen niederlegten. Das möchten sie nun auch thun, denn es bliebe nichts
besseres übrig. Wie schwer es nun auch dem wackern Hofer ankam, so folgte er doch diesem Rathe und befahl Einstellung aller Feindseligkeiten und Auflösung aller Wehrmannschaften. Er selbst
aber schrieb dem Kaiser noch einen bringenden Brief in Bezug
auf die ranzionirten Soldaten und nicht gebornen Tiroler, welche
sich unter seinen Leuten befanden, und in Bezug auf die contrahirten Anleihen. Ueber diese beiden wichtigen Punkte enthielt
ber Wiener Frieden und die Anweisung des Erzherzog lediglich
nichts. Hofer aber glaubte sich in seinem Gewissen verpslichtet,
sie zu erledigen. Er blieb ohne Antwort.

Am 1. November rudten bie Bayern unter Wrebe in Innspruck ein und vertrieben die Saufen, die ber wuthenbe Rapuziner auf dem Berg Isel, gegen hofers Willen, zum Rampf versammelt hatte. Lebhafteren Wiberftand fanben bie Generale Rusca und Pepri, die vom Guben kamen, indem ein Tollkopf, von Rolb, ber auch früher schon bie Bauern burch bie unstnnigsten Siegesnachrichten bethört hatte, abermals benfelben einen allgemeinen Aufstand in der Schweiz vorlog, um sie zum Kampf anzufeuern. Der Rapuziner aber erfannte, bag alles vergebens fen, wenn Gofer nicht wieber an ber . Spite stehe, begab sich baber mit einem Haufen anderer Wahnsinniger zu ihm nach St. Leonhard und bethörte ihn wirklich, einen neuen Aufruf an bas Wolf ergeben zu Hofer that es ohne Glauben an einen Erfolg, nur weil er einen ruhmvollen Untergang ber Gefangenschaft vorzog und weil er nicht fliehen wollte. Er und Tirol waren eins, er konnte ben Gebanken nicht faffen, lebend ober tobt je von seinem Baterland getrennt zu werben. Was bie Welt Thorheit nannte, war bei ihm ein tiefes und heiliges Gefühl. Alle Bauern ber Nachbarschaft standen zu ihm und trieben vom 14.—16. November ben General Rusca mit Verluft von 600 Mann aus Meran zurud, bis wohin er schon vorgedrungen war. Ein anderes französisches Corps unter General Barbou, der von Sterzing gekommen war, wurde bei Walten am 18.—22. nach einem Verlust von 400 Mann zur Capitulation gezwungen. Erst dem edeln und menschenfreundzichen General Baraguah d'Hillers, der von Briren herkam, gelang es, das Volk zu besänstigen und zur Ruhe zu bringen. Nur Kold kämpste noch im Pusterthal fort und am 6. Dezember siel das lette Gesecht in Lienz vor, in derselben Gegend, wo der Kampf im Frühjahr zuerst begonnen hatte. Auch dort liesen die Bauern endlich auseinander. General Broussier, weniger human als Baraguah, ließ im Pusterthal eine Anzahl Gesangener hängen und erschießen.

Hofer soll heimlich vom Vicekonig Eugen burch einen Priefter versichert worden senn, er werbe amnestirt werben; aber er soll ben Boten abgewiesen haben. Gewiß ift, bag er fich zuerft bet einem Freunde und als er fich bei biefem nicht mehr ficher glaubte, in einer elenben Sennhütte am Detthaler Firner verbarg, wo er bie kaltesten Wintermonate tief im Schnee zubrachte, in einziger Gesellschaft bes ihm treu ergebenen Stubenten Sweth, bis auch sein Weib und sein jüngerer Sohn Johann zu ihm hinaufflohen. Beil aber 1500 Gulben auf seinen Kopf gesetzt waren, verrieth ihn ein gemiffer Raffl, ber zufällig an seine Gutte kam und ihn erfannte. In der Nacht des 27. Jan. 1810 zog ein ganzes Bataillon Franzosen auf ben Berg und nahm ihn unter grausamen Mißhandlungen gefangen. Man rif ihm ben Bart aus, schlug ihn blutig und schleppte ihn, hart gebunden, bei strenger Kälte aus Tirol hinaus und in die Festung Mantua. Als Napoleon die Melbung davon erhielt, befahl er durch den Telegraphen, den Befangenen binnen 24 Stunden erschießen zu lassen. Hofer schrieb wo einen rührenden Brief an seine Frau und ging festen Muthes zum Tobe. Alle in Mantua gefangenen Tiroler lagen bei seinem leten Bang auf ben Anieen und beteten für seine Scele. Er ließ ich die Augen nicht verbinden und commandirte selbst Feuer. 28. Mengel, 420 Jahre. III.

starb ber Helb von Tirol, am 20. Februar. Sein Leichnam ist später von frommen Tiroler Schützen ausgegraben und in ber heimischen Erbe bestattet worden. Seine Kinder erhielten von Desterreich die abelige Würde.

Deffelben Todes ftarb eben so muthig Peter Mayr in Bogen. Fast gleichzeitig mit Hofer in seinem Versteck entbeckt und gefangen erklärte er, als Baraguan b'hilliers ihm nahe legte, sich burch eine falsche Aussage zu retten: "ich will mein Leben durch keine Luge erhalten," und wurde am 29. Februar erschoffen. bern Führer entkamen, Speckbacher aber erft nach ben schrecklichften Leiben und Gefahren. In einer Höhle auf bem Gemshaken versteckt, wurde er von einer Lawine fortgerissen und verrenkte ein Bein, kroch aber auf ben Sanben bis zu einem Freunde, ber ihn nach Rinn in Speckbachers eigene Wohnung brachte, wo aber Bayern im Quartier lagen. Um nicht verrathen zu werben, mußte ber Unglückliche im Mist bes Stalles bis an ben Hals eingegraben werden und brachte so viele Wochen zu, ohne daß sein eigenes Weib etwas bavon wußte. Nur ein treuer Anecht pflegte ihn bis es Frühling wurde und er weiter nach Desterreich stiehen konnte. — Im Uebrigen nahm Bayern keine unedle Rache und behandelte von nun an die Tiroler vorsichtiger. Napoleon aber riß burch ein Decret vom 28. Mai 1810 ganz Sübtirol vom nörblichen ab und vereinigte es mit bem Königreich Italien, um bie Gesammtkraft Tirols baburch zu schwächen.

Während dieser heißen Kämpfe im südlichen Deutschland blieb auch das nördliche nichts weniger als ruhig. Ueberall begann der Haß gegen die französische Herrschaft sich zu regen. Der ursprünglich großartig angelegte Plan, Nordbeutschland zu insurgiren und dadurch Preußen mit in den Krieg fortzureißen, war durch die unerklärbare Langsamkeit des Erzherzog Karl vereitelt worden. Sobald dieser bei Regensburg gefaßt und auf Wien zurückgeworsen worden war, mußten alle Erhebungsversuche im Norden, die er nachdrücklich hätte unterstüßen sollen, sofort scheitern. Den Ans

fang machte ber preußische Hauptmann von Ratte, indem er am Oftersonntag bei Stenbal einen Haufen Freiwilliger sammelte und Ragbeburg überrumpeln wollte, jeboch nicht genug Anhang fanb und nach Böhmen flüchten mußte, wo er zum Berzog von Braunschweig fließ. Sobann erhoben sich am 21. April bie hessischen Bauern in der Gegend von Wolfhagen. Oberst von Dörnberg, ben Jerome entsandte, sie auseinanderzujagen, war gerade bas haupt ber hessischen Verschwörung, wurde aber in bem Augenblick, in welchem er Jerome selbst gefangen zu nehmen hoffte, burch einen falschen Freund verrathen und von ben Truppen in Caffel im Stich gelaffen. Bu ben Bauern flüchtenb führte er biese gegen bie Hauptstadt, wurde aber am 24. geschlagen und rettete sich nun ebenfalls nach Böhmen zum Braunschweiger. Oberstlieutenant von Emmerich, der in Oberhessen noch einen Aufstantsversuch magte, wurde gefangen und hingerichtet. — Der f. g. Deutsch= meister ober Hochmeister bes beutschen Ritterordens, ber zu Mergentheim residirte, war der öfterreichische Erzherzog Anton. Da nun Napoleon Defterreich bekriegte, so schenkte er auch ohne weiteres bas schöne Mergentheim mit feinem Bebiet bem König von Württemberg und dieser verschob aus besonderer Laune die hulbigung der neuen Unterthanen bis zum 13. Juni, als dem Ramenstage bes fehr popularen Deutschmeisters. Die Mergent= beimer entbrannten barüber im heftigsten Jorn und setzten sich gegen die württembergischen Beamten zur Wehr, wurden aber burch jablreiche Truppen und burch ben Scharfrichter, ber mittam, ge= banbigt. Sieben Personen murben hingerichtet, eine große Anjahl ber Aufrührer aber in Retten zur Arbeit bei ben neuen Anlagen am königlichen Schloß in Stuttgart verwendet. — Ein österreichischer General Rabywojowitsch brang mit 6000 Mann in's Bapreuthische ein und ließ hier die preußischen Abler wieder= eufrichten, ohne Zweifel um die Preußen zur Theilnahme am Ariege zu reizen, zog sich aber balb wieber zurud.

Der König von Preußen besuchte mit seiner Gemahlin zu

Anfang bes Jahres ben Kaifer Allexander in Petersburg und kehrte nachher nur wieder nach Königsberg zurück. Alexander empfing sie aufs artigfte und begleitete sie bis an die Grenze feines Reichs zurud, legte aber begreiflicherweise bem König ben moralischen Zwang auf, im bevorstehenben Kriege Desterreich nicht zu helfen. Scharnhorst hätte gern die 80,000 Preußen, die er bisher wenigstens einexerciert hatte, Oesterreich zu Hilfe geschickt. Sein Bruber Wilhelm siel bei Wagram, ihn selbst warf der Kummer um das Vaterland damals auf's Krankenbette. Blücher in seiner Heftig= keit beschwor ben König loszuschlagen und Desterreich zu helfen, und "bie ganze beutsche Nation aufzurufen," aber vergebens. Doch hatte in Berlin das Ministerium noch nicht Autorität genug, um jebe Theilnahme an dem Krieg in Desterreich verhindern zu können, wie ängstlich es auch jeden feindlichen Schritt gegen Napoleon vermeiben wollte. Major von Schill, berfelbe, der so ruhmvoll im Jahr 1807 Pommern vertheidigt hatte und jest als Chef eines Husarenregiments in Berlin ftand, konnte es nicht übers Berg bringen, mußig zuzusehen, während Defterreich für bie beutsche Sache kämpfte, rudte baber am 28. April eigenmächtig mit seinem Regiment von Berlin aus; auch andere kleine Truppenabtheilungen und viele Freiwillige schlossen sich ihm an und er hatte nichts Geringeres im Sinne, als das ganze nordwestliche Deutschland zu insurgiren und den König von Westphalen zu vertreiben. Er rückte vor Wittenberg, bessen schwache Besatzung ihm aber ben Eingang verwehrte. Dann plünberte er bas Schloß bes frangösisch gefinnten Fürsten von Anhalt in Röthen, gerbrach bie westphälischen Wappen in Halle, ruckte vor Magbeburg, nahm ber ausfallenden französischen Besatzung bei Dobenborf 200 Mann gefangen, zog sich aber, ba ber hessische Aufstand mißlungen war und Jerome beträchtliche Streitkräfte unter General Albignac gegen ihn aussandte, nach Medlenburg zurück, um bas Meer zu erreiden und nach England zu entkommen. Denn auch hollanber unter General Gratien, und Dänen unter General Emalb zogen

gegen ihn heran. Die Mecklenburger, bie sich ihm ebenfalls ent= gegenstellten, schlug er am 25. bei Dammgarten und kam glucklich nach Stralfund, fand aber hier keine Schiffe. Obgleich er in ber Eile bie Stabt beffer zu befestigen bemüht mar, brangen bie Hollander und Danen bennoch am 31. in die Stadt ein, in beren Straffen ber Rampf fortwuthete, bis ber eble Schill, nachbem er dem hollandischen General Carterel mit einem Cabelbieb ben Ropf gespalten, selbst von mehreren Schuffen und Bieben getroffen tobt vom Pferbe fant. Sein Corps hatte in Stralfund noch 700 Reiter und 1300 Fußganger gezählt, welche ber Ueber= macht erlagen und größtentheils fielen. Nur 16 Offiziere und 170 Reiter entfamen, angeführt von Lieutenant von Brunnow; bie 360 Gefangenen wurden auf Napoleons ausbrucklichen Befehl als Rauber behandelt, in Retten gelegt und auf bie Galeeren nach Toulon gebracht. Aber schon unterwegs wurden zum ab= schreckenden Beispiel 12 Offiziere in Wesel, 14 Unteroffiziere und Gemeine in Braunschweig erschossen. Alle starben muthvoll, stehend mit unverbundenen Augen. Unter ben Offizieren richtete fich Albert von Webell nach ber ersten Salve noch einmal auf und rief: stonnt ihr nicht beffer zielen, Grenabiere? Hier fitt bas preußische Bon benen, die nach Toulon gelangten, kamen die meiften unter ber harten Arbeit und Mißhandlung um, ber Rest wurde im Jahre 1812 zur Arbeit auf die hyerischen Inseln ge-Ein Lieutenant Katt, ber zu Met gefangen faß, murte zwei Jahre spater von fachfischen Offizieren, bie vom spanischen Feldzug zurückfehrten, liftig befreit und mitgenommen. Schill selbst fand in einem ruhmvollen Tobe und in bem großen Andenken, welches er ben Preußen hinterließ, ben Troft, ben er sich felbst in seinem Kernwort zugesprochen hatte: "Besser ein Ende mit Ecreden, als ein Schrecken ohne Ende." Die Hollander begingen bie Nieberträchtigkeit, seiner Leiche ben Ropf abzuschneiben, ben= felben in Spiritus unter Glas zu setzen und im Naturalienkabinet ber Universität Lepben aufzubemahren, mo er unter Krokobillen

und Sägefischen, ausgestopften Wögeln und Mißgeburten bis zum Jahre 1836 Jebermann gezeigt wurde. Jest liegt er bei seinen Wafsienzeiährten in bem Denkmal, welches benselben zu Braunschweig zeiest worden ist. Der König von Preußen erließ von Königsderz aus ein strenges Edict gegen Schill und die Seinigen und betarenirte benseiben auf 6 nachdrücklichste, um sich vor Napoleons Rade zu fichen.

berge Bilbelm von Braunschweig, Sohn bes bei In tietlid rermunteten Ferbinand, wurde mit Blücher in Lübed wirden aber ausgemechselt, hatte burch Rapoleon sein Herzogidum rertoren. bebielt aber noch von seinem Oheim bas Herzogedun Dete in Schlessen, welches er sofort verpfändete, um von den Getzern Truppen zu werben, mit denen er gegen Napoleon wieden weider. Er batte unter Desterreichs Schutz, doch als unab-Abreser teutider Reicksfürft in Böhmen ein s. g. Corps ber Rache ensementen nur 2(nic) Mann. Diese Truppen hießen beim Bolk w Ednargen weil fie einfache schwarze Waffenrode mit blauem Andere und Emarge Chafes mit einem weißen Tobtenkopfe trugen. Leur idren maren viele geflüchtete Braunschweiger und anbere Andüngern Schille von Patriotismus wed Anzeiteinke erglützen. Der eble Herzog selbst trug ben ganwe die it und bei tiefer Geschlechts in sich und bei tiefer Sienen um den magifden Tob seines Baters eine eben so tiefe Weiter wer gegen die läterliche und heillose Wirthschaft im beut-Die Wentlande bie is ungeheures linglud verschuldet hatte. wieden der gene und enstern Genat malte fich ber unverföhnliche Ann dies interiter Seite. Er sprach wenig und lachte nie, alle die Kinge lieden ihn unaussprechlich und maren alle bereit, Im in der Lieb in feisen. Im Anfang bes Krieges stand er unter de Beit der ikreriktisten Feldmarschall Kienmayer, welcher on Momm auf nad Sadien vorrückte, aber burch ben Rückzug 10 Milliag Can generbigt mar, sich nicht weit von Böhmen · merme zur beher nur Reine Gefechte lieferte, theils gegent

ben sachsischen General Thielmann, ben ber nach Frankfurt am Main geflüchtete König von Sachsen mit einigen Truppen zurückgelassen hatte, theils gegen die Franzosen, die unter Junot von Bayreuth her seinem Vordringen ein Ziel setten. Der Bergog von Braunschweig bestand ein Paar kleine Gefechte mit Thielmann bei Bittau, mit Junote Truppen bei Berneck und ftand zulett in Zwickau, als der Waffenstillstand von Znahm geschlossen wurde. Da fürchtete er, menn er auch burch Defterreich vor Napoleons Race geschützt würde, doch entwaffnet und auf lange Zeit jeder Gelegenheit beraubt zu werben, gegen Napoleon zu kampfen. zog es baher vor, sich von Desterreich zu trennen und als freier beutscher Fürst auf eigene Band ben Kampf fortzuseten, um entweber ruhmwürdig zu fallen ober fich nach England burchzuschlagen. Er versammelte die Seinen und stellte jedem frei, zuruckzubleiben ober ihm zu folgen. 'Mur fehr wenige blieben zuruck, 700 Reiter und 1200 Mann zu Fuß mit 6 Kanonen gaben ihm bas waffenbrüberliche Geleit. Am 25. Juli zog er burch Leipzig, bann über Halle nach Halberstadt. Hier schlug er in einem Nachtgefecht bie Westphalen, die ihm unter bem zum beutschen Grafen von Wellingerobe erhobenen französischen General Meyronnet ben Weg versperren wollten \*) und fam am 31. nach seiner Baterstadt Braunschweig. Aber schon am folgenden Tage ruckte General Rewbel mit 5-6000 Mann gegen ihn an, er mußte baber schleunig aufbrechen, schlug ben überlegenen Feind bei Delper zurück und ents ging auch bem General Gratien, ber, von Wolfenbuttel fommenb, ihn zu erreichen hoffte. Bum Glud waren icon englische Schiffe in Elsfleth für ihn bereit und er konnte sich hier am 7. Aug. mit allen seinen Tapfern unbehindert einschiffen. Wir werden sehen, wie ihn bas bunkle Verhängniß bennoch in ben Schlachtentob

<sup>\*)</sup> Nachdem er vergebens in einem Aufruf an die Westphalen gesagt hatte: "Deutsche, wollt ihr gegen Deutsche sechten und mit eurem Blut eben jene Franzosen beschüßen, die eure Eltern, Weiber und Tochter mißhandeln und von eurem Hab und Gut schwelgen?"

führte. Sein wunderbarer Zug mitten durch das vom Feinde bei berrschte Deutschland hatte etwas so Geisterhaftes und Tieftragissches, daß selbst die Versuche der Rheinbundszeitungen, seiner zi spotten, in unwillfürlichem Schauber und Respect verstummten Vorbedeutend trug er die Fahne des Todes durch das Land, dessen ungeheure Geschicke sich bald in letztem, surchtbarstem Morden der Völker auf deutschem Boden erfüllen sollten. Einstweilen trat seine schwarze Schaar in englische Dienste und schisste sich nach Spanien ein, um hier mit der hannöverischen Legion vereint den blutigen Kampf gegen die Franzosen fortzusetzen.

Die große Expedition, burch welche von Seiten Englands bie Erhebung bes nörblichen Deutschlands hatte unterftütt merben sol len, verzögerte sich auf die unverantwortlichste Weise und kam baber viel zu spät. Erft am 29.—31. Juli landeten 40,000 Engländer unter Lord Chatam (Pitts älterem Bruder) auf der zum bollanbischen Seeland gehörigen Insel Walcheren, auf welcher ber wichtige hafen Bließingen liegt. Wenn man biefe Streitmacht brei Monate früher in Elefleth ober Hamburg hätte landen laffen, so würde sie entweder eine allgemeine Erhebung unter Schill und dem Herzog von Braunschweig ermöglicht ober wenigstens Rapsleon gezwungen haben, sein Heer an ber Donau zu schwächen und einen großen Theil seiner Truppen im Norben zu verwenden. 3cht konnten die 40,000 Engländer nichts mehr erzielen, außer einige Berftorungen an ber Rufte bes Festlandes. Man muß aber überhaupt annehmen, daß sie nichts weiter wollten. Die Engherzigkeit ihrer Handelspolitik hatte Chatams Armee keine andere Bestimmung gegeben, als jedenfalls ben Hafen von Bließingen und wo möglich auch ben von Antwerpen zu gerftoren. Nur bas erfte gelang-Bließingen hielt sich unter General Monnet achtzehn Tage lang gegen das mörberische Feuer der Engländer, ehe es capitulirte. Die Stadt, ihre Befestigungen und Hafenbauten wurden zerftort. was von Schiffen vorhanden mar, entführt. Antwerpen aber war so gut gebeckt, daß die Engländer sich nicht nahe wagten.

hatte eigenmächtig von Paris aus ben als Republikaner verbächti= gen General Brune abgeschickt, um die nöthigen Vertheibigungs= anstalten zu ordnen, mahrend Napoleon noch in Schönbrunn verweilte. Dieser mißbilligte bie Ernennung und bestimmte Bernadotte zum Oberbefehlshaber an ber Schelbe. Chatam blieb auf Walchern und machte erst am 18. August eine Fahrt in die Schelbe und gegen Antwerpen, aber nur beobachtenb, benn er kehrte sogleich wieber um. Die auf Walcheren zusammengebrängten und mußigen Engländer unterlagen örtlichen Fiebern und schmolzen sehr zusam= men. Im Anfang bes September zog Chatam mit bem Reft ab, nur in Bließingen blieb eine Befatung, die aber auch bald bavonfuhr. So endete das großartige und koftspielige Unternehmen aufs ärmlichste. Man klagte bamals sehr über die Mißbrauche ber Verwaltung in England. Im Jan. 1809 mußte ber Herzog von Dork, Bruder bes Königs, wegen Schulden und scandalöser Lüberlichkeit in Untersuchung gezogen werben. Auch Lord Caftlereagh wurde angeklagt, bas Staatsmohl bem Eigennut hintangefest zu haben, tropte aber und verwundete Lord Canning im Duell, weil biefer sein Vergehen nicht hatte ableugnen wollen. Selbst Wellesley wurde wegen Erpressungen in Indien und der Großzahlmeister Troller nebst Dundas (bem Freunde Pitts und Burke's) ber ärgsten langjährigen Betrügereien angeklagt. Die Verbrechen wurden erwiesen und blieben doch straflos, weil die Aristokratie im Minifterium und Parlament feft zusammenhielt.

Im November legten sich englische Schiffe vor Triest und warfen in diese, kaum erst von Desterreich abgetretene Stadt congrevische Raketen (eine damals neue Ersindung), um so das Unglück der unschuldigen Einwohner zu vermehren. Als es noch Zeit gewesen wäre, durch eine Expedition in's adriatische Meer den Desterreichern zu helsen, war weit und breit kein englisches Segel zu erblicken. Dasselbe England aber unterhandelte gleichzeitig mit Desterreich um geheime Unterstützung der Spanier. Napoleon hatte vom Wiener Cabinet die Entsernung aller ihm verdächtigen Flücht=

linge, so wie die Entlassung der zahlreichen Ofstziere verlangt, die in den Niederlanden, im Rheinbund, in Italien geboren waren, aber disher in der österreichischen Armee gedient hatten.
England suchte nun diese schönen Kräfte für Spanien zu gewinnen. Lord Bathurst kam deshalb nach Wien, war aber so unvorsichtig, in der Wintermitte durch Preußen (anstatt über Constantinopel) zurückzureisen. Savary, der in Nordbeutschland für Napoleon die Polizei leitete, kam ihm auf die Spur und ließ ihn
auf der Straße von Berlin' nach Hamburg im Reisewagen abfangen und in einem märkischen See bei Perleberg ersäusen. Er
war spurlos verschwunden, erst später entdeckte man die Art seines
Todes.

## Sechstes Buch.

## Der König von Rom.

Der große Sieg in Deutschland hatte Napoleons Macht mehr als je besestigt. Der fortgesetzte Kampf in Spanien war ihm baburch wesentlich erleichtert, die Intriguen in Frankreich selbst waren niedergeschlagen, die Treue der Bundesgenossen und Vasallen aufs neue gesichert, der Glauben an sein Glück und an seine Unüber-windlichkeit, der allgemeine Schrecken vor ihm erneuert und verstärft worden. Was ihm heimlich aber vielleicht am meisten schmeischelte, war der Umstand, daß er jetzt nicht mehr in dem Grade von Rußlands trügerischer Freundschaft abhing, als im Jahre vorsher. Aus eigener Kraft durch Wassengewalt Herr des Westens geworden, brauchte er nicht mehr so ängstlich und listig um ein Lächeln auf der Stirne des Kaiser Alexander zu buhlen.

Bei seiner Rücksehr nach Paris lag ihm alles huldigend zu Füßen, die Behörden wetteiserten in kriechenden Schmeicheleien und Vergötterungen. Auch diesmal zeichnete sich wieder vor allen Fontanes als Sprecher des corps législatif durch den Schwulft seiner Reden aus, indem er für das Kaiserreich wurde, was Barrère einst für den Convent gewesen war. Napoleon antwortete auf die Glückwünsche in einem einfachern, aber um so erhabenern Styl. Er athmete nur Siegesglück, Stolz, Zuversicht: "Frankreich wächst

unter bem Saffe feiner Feinde, wie Herkules wirb es burch feine Rämpfe nur immer ftarter und energischer. Deine Abler flogen von Liffabon nach Wien. Gewohnt an die Hingebung der Franzosen muß ich in diesem Feldzug insbesondere auch die meiner beutichen Truppen anerkennen. Frankreichs Genius führte bie Engländer in die verpesteten Sumpfe von Walcheren. Nachdem ich bie illyrischen Provinzen erwarb, grenzt mein Reich jett an die Türfei, beren Schicksal in meiner Sand liegt. Ich bin nicht eifersuchtig auf die Erwerbungen, welche Rugland burch bas Bundnig mit mir zu Theil geworben find, und ich beklage Schweben, welches burch bas Bundniß mit England so schwere Verlufte erlitten hat. Dieses Beispiel beweist ben Fürsten, daß jede Verbindung England zum Verberben führt. Spanien ift noch übrig, aber wenn ich an ben Pyrenaen erscheine, wird ber Leoparbe gum Dzean flüchten. Der Triumph meiner Waffen wird ber Triumph bes Genius bes Guten über ben Genius bes Bofen feyn. Mit ber Bulfe Gottes und ber ftandhaften Liebe meiner Bölker werbe ich alles übermältigen, mas fich meinen großen Entwürfen entgegenstellen könnte. Ich wünsche noch breißig Jahre zu leben, um biefes große Reich zu befeftigen."

Was Napoleon unter biesen großen Entwürsen eigentlich versstand, ergibt sich nur zum Theil aus dem, was er wirklich gethan hat, weil er gehindert wurde, sein lettes Ziel zu erreichen. Er selbst hat später einmal zu St. Helena gesagt, er habe keinen ganz sesten Plan gehabt, sondern immer nur aus den Umständen so viel Bortheil gezogen als möglich. Gewiß ist, daß er zu nächst das Reich Karls des Großen erneuern wollte, mit dem er sich auch bei seder Gelegenheit zu vergleichen liebte, und daß in diesem Reiche die romanischen Nationen ein Ganzes bilden sollten. Allein die Nothwendigkeit, Deutschland von sich abhängig zu machen, und die Leichtigkeit, mit der ihm das bisher geglückt war, so wie die Sympathien, welche die Polen für ihn hegten, scheinen ihn verlockt zu haben, die Grenzen seines Reichs unbestimmt zu lassen und nach

n immer weiter vorzuruden. Sofern fich bie Englanber nherrn bes Meeres betrachteten, ging Napoleon offenbar 18, sich so weit immer möglich zum herrn des Festlandes n. Hier zog ihm nur noch Rufland eine Schranke, welche eißen ihn sein bisheriges Siegerglück um so mehr verlocken ils ihn die Concessionen, mit benen er bisher Ruflands rtauft hatte, genirten und heimlich beschämten. Bas er hun im Sinne hatte, wenn er endlich auch Rufland hatte en können, bleibt im Dunkel. Um mahrscheinlichsten ift, ich alsbann noch keine Ruhe gefunden und seinem Reiche ie festen Grenzen gesteckt haben wurde, benn ber Orient n ein neues unabsehbares Felb ber Thätigkeit geöffnet. f ermähnt werben, bag Napoleon in feinen Gesprächen Helena einmal geäußert hat, unter seine vielerlei Blane ) ber gehört, jebe europäische Nation, bie bisher in ver-Staaten zerftudelt gemesen, wieber zu einem Banzen zu 1, so bie Italiener, Deutschen, Polen, und ber Nachwelt ugehen als ber Raiser bes Festlandes mit einem Gefolge ftanbigen Bölkern. Dies erscheint in ber That als eine ve, würdig beffen, ber ein neuer Karl ber Große febn Doch ift ihm ber Gebanke vielleicht erft auf St. Helena 1; zur Zeit seiner Macht hat er sich wenigstens immer außerhalb Frankreich das Nationalgefühl als solches zu ten, eine ganze Nation künstlich zu verschneiben und zwei eben so künstlich zusammenzuflicken. Diese Mischungen auch bei seiner Armee vor, ja er ließ nicht einmal gerne Regiment beisammen, sonbern vertheilte bie Bataillone zu den verschiedensten Armeecorps vom Guabalquivir bis hsel. Er würde bemnach wohl in ben breißig Jahren t, die er sich noch wünschte, eher eine allgemeine Bolker= g, wie im altrömischen Reiche, als eine Scheibung ber olge unter ihren Berzogen wie im germanischen Reiche uführen versucht haben. elalters "

Von besonderem Belang erscheint in dieser Periode der Napoleonischen Herrschaft die Gleichgültigkeit, mit der er die kirch-liche Autorität auf die Seite warf, und die Wichtigkeit, die er dagegen dem Princip der Legitimität beilegte, indem er unter den ältesten und vornehmsten Dynastien Europas eine Gemahlin suchte. Der Sturz und die Einkerkerung des Papstes stand im Jusammenshange mit der Scheidung Napoleons von Josephinen und mit seiner Bewerbung um eine österreichische Prinzessin. Denn schon bei der Verkündigung der neuen Che bestimmte er dem künstigen Sprößling derselben den Namen "König von Rom" und gab ihm, was er dem Papst genommen hatte.

Die Maagregeln gegen ben Papft traf er unmittelbar nach seinem erften Sieg in Defterreich. Aber icon einige Monate vorber hatte er sein neues Spstem im Schoose bes Staatsraths in Paris angefündigt. "Wir haben, sprach er, tausenbe von Prieftern, bie burch ihren Fanatismus und ihre Unmiffenheit gefährlich find. Man muß für fie aufgeklärtere Rachfolger vorbereiten, inbem man fie in Specialschulen erzieht, bie unter ber Aufsicht bes Staates fieben." Er nahm bamit ten Unterricht ter fünftigen Beiftlichkeit von Staatswegen in Anfpruch. Gs fiel ihm bamals jogar ein, im Staaterath zu bemerfen, ber Staat verbamme einen Menschen zum Sobe, bie Kirche aber ertheile bem nämlichen Menfden bie Absolution und verheiße ibm bas Barabies. Gin Biberfpruch ber Gewalten, welcher nicht langer fonne gebultet werben. Damit war ein mehr als cajarepapiftisches Princip ausgebrückt. Die Kirchengewalt wurde hier ber Staatsgewalt nicht mehr verbunben, fonbern ganglich von ihr verschlungen. Gin Staatsfireich gegen bas Oberhaupt ber Rirde mar nach folden Borgungen in Balbe zu erwarten. Man warnte ben alten Papit und gab ibm Belegenheit, über Civita Bechia auf einem englischen Schiffe beimlich zu entflieben. Er weigerte fich aber und wollte fein Schicffal erfüllen. Zur gastenzeit 1809 befahl General Miollis in Rom. wer Carneval zu feiern. Der Papft verbot es, benn es fen zum Beten Zeit und nicht zu toller Luft. Als ber General bennoch Anstalten traf, gehorchte das Bolf dem Papste und der Corso blieb leer. Pius VII. war seit lange auf das Aeußerste gesaßt. Sein letztes Wort an Napoleon war eines alten Propheten würs dig: "um der Barmherzigkeit unseres Gottes willen, der die Sonne über unsern Häuptern aufgehen läßt, mahnen, beschwören, bitten wir dich, Kaiser und König Napoleon, deinen Sinn zu ändern. Erinnere dich, daß Gott ein König aller Könige ist, daß menschsliche Größe vor ihm kein Ansehen hat, daß er sich bald und in surchtbarer Gestalt zeigen wird, um über die Mächtigen zu richten."

Napoleon verachtete bie Stimme bes ohnmächtigen Priefters. Am 17. Mai 1809 erließ er von Schönbrunn aus bas berühmte Decret, in welchem er fagt: "In Erwägung, daß Karl ber Große, Kaiser ber Franzosen und unser erhabener Vorganger, als er ben Bischöfen von Rom mehrere Grafschaften schenkte, dies nur unter bem Titel als Lehen und zum Wohl seiner Staaten that, und daß Rom durch diese Schenkung nicht aufhörte, einen Theil seines Reichs zu bilden; in Erwägung ferner, daß seitbem diese Mischung ber geiftlichen und weltlichen Macht ein Quell von Zwiftigkeiten war 1c.; in Erwägung endlich, daß die Sicherheit ber Armeen, die Ruhe unserer Völker, die Würbe unseres Reichs sich mit weltlichen Ansprüchen des Papstes nicht vereinigen lassen, beschließen wir: die Staaten des Papstes sind mit dem französischen Reiche vereinigt." General Miollis vollzog das Decret am 9. Junt. Am folgenden Tage aber erließ ber Papft eine Protestation, verwahrte im Namen Gottes und der Kirche alle alten Rechte bes apostolischen Stuhles und that ben Kaiser Napoleon feierlich in ben Bann. In biesen Tagen versuchte eine englische Flotte, die unter Lord Stuart die Inseln Procida und Ischia vor Neapel genommen hatte, an den römischen Usern eine Landung, um den Papst zu retten; aber Miollis ließ die Küste gut besetzen und um einem Aufstand des römischen Volks vorzubeugen, den Papst plöglich in der Nacht des 5. Juli (des Schlachttages von Magram) im Quirinal von Solvaten überfallen. Er war angePleidet und frug mit Würde: "warum stört ihr die Ruhe bieses
beiligen Ausenthaltes und mas wollt ihr?" Die Solvaten wichen
einen Augenblick zurück und entblößten das Haupt, aber der Gensdarmeriegeneral Rabet befahl ihnen, rasch ein Ende zu machen,
riß den Cardinal Pacca, den einzigen, der beim Papste war, von
seiner Seite und ließ den Papst selbst, der nur sein Crucisix und
ein Brevier mitnehmen durste, in einem zu diesem Iweck bereit
gehaltenen käsigartig verschlossenen Wagen steigen und im Galopp
davonsühren. Von Station zu Station übernahmen ihn Gensbarmen und brachten ihn, ohne daß er einen Augenblick aussteigen
oder ausruhen durste, in reisender Schnelligkeit unersannt durch
Toscana und Riemont, bis er einmal frug, ob Napoleon ihn lebend
oder todt haben wolle? Als man ihm erwiederte, "lebend," bemerkte
er, dann müsse man einmal halten, sonst sterbe er. Man gönnte
ibm nun eine kurze Aube, schleppte ibn dann aber die Grenoble.
Dier kam Order, er solle zu Savona gesangen gesetzt werden, und
nun mußte er den weiten Weg wieder zurücklegen.

Endlich kam er balbrobt in Savona an, wo er sich jeboch wieter erholte und auft ftanbbaiteste alle serneren Leiten ertrag. Napoleon umgab ibn bier mit den ichlauesten Unterbändlern, die ihm bald durch Liebstofungen, balt durch Trobungen Jugeständusst albodien sollten. Er wollte ibn in alle seine Ebren mieter einsiehen und reich beiten unter der Artingung, daß er seinem Sich in Parist nebme. Vink aber wied alles von sich. Napoleon ließ immiliede Garrinäle, die er nicht ihren batte gesangen sezen Lessen eber die nicht enrichen waren. Wan der Jahl nach Parist sem men und seben mit Micht Franken bestren. Sie inlich bier und dem Kard waren und Napoleon üger auf ihnen einstweilen einem beim Kard waren und Napoleon üger auf ihnen einstweilen einem beiben Kirdenratt priammen, an desen Stupe er den geschmeltigen Cardinal Mauer ürfen. Da aber Mauer auf Napoleons ham das Greiststum von Karis angenommen denn ohne dem der Kardinal Mauer ürfen. Da aber Mauer auf Aaroleons ham

in Jorn und ließ bem unglücklichen Papst alle Schreibmaterialien nehmen und jeden Verkehr mit ihm bei strengster Strase verbieten. Am 17. Februar 1810 ließ er durch einen Senatsbeschluß die vier Hauptgrundsätze der vormaligen gallicanischen Kirche verkünden, worin nicht nur die weltliche Sewalt des Papstes bestritten, sons dern auch in Glaubenssachen jedes seiner Gebote von der Zustimsnung der Concilien abhängig erklärt wurde.\*) Am 21. April desselben Jahres sagte Napoleon dem gesetzgebenden Körper: "Ich habe das Erbgut der Cäsaren und Karls des Großen mit dem französischen Reiche vereinigt. Die Geschichte veranlaßte, die Poslitik rieth, das Genie beschloß es. Dadurch sind nun die nur zu lange getrennt gewesenen Theile des occidentalischen Reichs wieder vereinigt."

In Rom selbst unterwarf sich bas Volk stumm ber eisernen Nothwendigkeit. Eine seile Deputation, worunter sich auch ein Cardinal befand, wurde auf Miolis' Betrieb nach Baris geschickt, um Napoleon zu banken. Ihr Sprecher, ber Duca Braschi, übers bot sich in schwülstigen Erinnerungen an die altrömische Kaiserzeit: "auf dem Capitol grünt wieder der Lorbeer, den Nerva im Tempel des Jupiter pflanzte. Ihr Abler, gleich dem des Trajan, wird Rom vor den Germanen, Parthern und Daciern schirmen" 2c. Napoleon versprach Rom eine neue Größe zu geben. Bei der Einsehung der neuen Behörden in dieser Stadt sah man eine große Inschrift: "Roma resurge." Der römische Maler Oppiant malte Napoleon als Jupiter mit dem Adler, in einer Hand die Weltstugel. Es gab indeß noch viele Römer, namentlich Priester, die sich weigerten, Napoleon den Eid der Treue zu leisten. Man zählte darunter 13 Bischöse, die sogleich verhastet und in französische oder piemontesische Kerker geschleppt wurden, welches Loos

<sup>\*)</sup> Schon früher foll Napoleon einmal zu Cabanis gesagt haben: bas Concordat, welches ich mit Rom abgeschlossen habe, ist nur eine Vaccine ber Religion. Noch fünfzig Jahre und wir brauchen in Frankreich gar keine Religion mehr.

-- · ·

auch ber eble Freund bes Papstes, Carbinal Pacca, unter grausamen Placereien erbulbete. Daffelbe geschah einer noch ungleich größeren Menge Pfarrern, so bag bie meiften Rirchen im Rirchenftaat verwaisten. Zugleich wurben alle Klöfter aufgehoben und Monce und Monnen verjagt, 15. Juni 1810. Reichlich bagegen begabte Napoleon bie Kunftlerakabemie von San Luca und suchte Rom in ber Wieberbelebung feiner heibnischen Bilber bas verlorene Driftliche Mittelalter zu erseten. Auch ben Geift bes Protestantismus rief er bamals gegen bas Papstthum auf. In berfelben Aubieng, die er am 4. Januar 1810 waabtlanbischen und romischen Deputationen absichtlich zugleich ertheilte, verhieß er ben ersteren Sous ihres reformirten Glaubens und fagte babei ausbrucklich: "Welches Geschrei auch ber Fanatismus und bie Unwiffenheit erheben mögen, ich werbe bie Eingriffe ber Gregore, Juliuse, Benifaze niemals bulben. Die Katholiken selbst habe ich unter bie . Aegide ber gallicanischen Kirche gestellt, um nicht bie Ehre und Unabhängigkeit meines Reiches ben absurbesten Ansprüchen zu opfern." Um endlich seine Berachtung gegen ben papstlichen Stuhl auf die eclatanteste Beise an den Tag zu legen, ernannte er Fouché zu seinem Statthalter in Rom, welche Ehre bieser selbst aber ablehnte.

Damals tauchte aus tiesstem Dunkel der Vergessenheit der Rame der Jesuiten wieder aus. Pus VII. hatte schon im Ansfang des Jahrhunderts den aufgehobenen Orden wieder aufleben lassen, aber nur in Rusland und Neapel, wovon die übrige Welt so wenig merkte, daß man nirgends davon redere. Der erste Sedanke der Wiedereinsührung des berühmten Ordens ging von Kaiser Paul I. aus. Dieser fromme und wohlwollende Regent, der Kosciuszko aus dem Kerker sührte, wollte die Polen, die seinem Reiche einverleibt und Katholiken waren, in ihrer Nationalität und Kirche schonen und versöhnen, erblicke in den Jesuiten das geistig regsamste Princip der katholischen Kirche, lud daher in siden vom 11. August 1800 den Papst ein, wenigstens

für bas russische Polen ben Orben herzustellen. Dem entsprach Pius und ernannte burch ein Breve vom 1. März 1801 ben Priester Franciscus Carnu zum Vorsteher ber Congregation. Drei Jahre später stellte König Ferbinand IV. von Neapel ein gang abnliches Besuch für feine Staaten und erhielt biefelbe Erlaubniß durch ein Breve vom 30. Juli 1804. Hier aber war es ber deutsche Pater Gabriel Gruber, welcher ber neuen Orbensprovinz vorstand. Mit der legitimen Herrschaft des Königs Ferstinand verschwand auch der Orden, aber nur äußerlich. Insgeheim gewann er vielmehr gerabe unter ber französischen Occupation weitere Verbreitung burch ganz Italien. Im Jahre 1810 wurdevon Napoleons Polizei eine jesuitische Verschwörung entbeckt, bie zu Lugo und Belluno ihren Hauptsit, aber sehr viele Verzweigungen hatte. Dreißig Verbächtige wurden am 1. Juni verhaftet und zu Bologna eingekerkert. Sie nannten fich in Rom, wo fie 1809 entstanden, Febisten (Glaubensmänner), in Bologna Guelfen (ber alte Name ber papstlichen Bartet im Mittelalter), auch Abelphen (Brüder).

Wie Napoleon sein Verhältniß zur Kirche fortan verstanden wissen wollte, erhellt am besten aus dem Ratecismus, den er in allen Schulen seines Reichs zur Geltung brachte und worin vorstommt: "Unsern Raiser Napoleon ehren und ihm dienen, heißt Gott selber ehren und dienen, denn er ist derzenige, den der Herrerweckt hat 2c. Diezenigen, die ihre Pslicht gegen den Raiser Napoleon nicht erfüllen, würden sich aussehnen gegen den Willem Gottes und die ewige Verdammnis auf sich ziehen." Im Uebrigen wollte er vor dem Volke selbst als sehr gläubig gelten und begünstigte die altsatholischen Gebräuche. So ließ er unter anderm die berühmteste Reliquie von Trier, den ungenähten Rock Christi, welcher während der Revolution nach Augsburg gestüchtet worden war, von dort im Jahre 1810 unter großem Pomp wieder zurückstringen und vor dem Volk ausstellen, wozu sich 250,000 Wallsahrer einfanden.

Nach seiner Rücksehr aus Desterreich nahm Napoleon ben Mamen Mittler (médiateur) ber Schweiz, neben bem eines Raisers ber Franzosen, Königs von Italien und Protectors bes Rheinsbundes unter seine ofstziellen Titel auf, und ernannte seine Minister zu Herzögen. Regnier, Minister ber Justiz, wurde Herzog von Massa Carrara; Champagny, Minister bes Auswärtigen, Herzog von Cadore; Gaubin, Minister der Finanzen, Herzog von Gasta; Fouché, Minister der Polizei, Herzog von Otranto; Maret, Staatssecretär, Herzog von Bassano; Clarke, Minister des Kriegs, Herzog von Feltre. Diese Civildiener genossen also diesselbe Ehre, wie seine vornehmsten Marschälle. Napoleons Stellung war schon so erhaben, daß seine nächsten Diener keinen geringern Rang mehr haben dursten, als den der Herzöge.

Nun zögerte Napoleon auch nicht länger mehr, sich von 30sephinen, ber er sein erftes Glud verbankt hatte, zu scheiben und mit einer "Tochter ber Cafaren" zu vermählen. Das war ber bamals beliebte Ausbruck. Db unter ben Cafaren bie ruffischen Czaaren ober die deutschen Raiser gemeint sepen, war noch ungewiß. Napoleon selbst zog anfangs jene biefen vor und ließ sich burch bie ausweichende Antwort in Erfurt noch nicht irre machen. Kaiser Alexander vermählte seine Schwester Katharina, auf die es Napoleon zuerst abgesehen hatte, mit dem Erbprinzen Georg von Olbenburg am 3. August 1809. Napoleon marf nun fein Auge auf ihre jungere Schwefter Anna, obgleich fie erft 15 Jahre zählte, und bestach ben Raiser Alexander burch einen geheimen Vertrag vom 4. Januar 1810, worin er fich verpflichtete, Polen nie wiederherstellen zu wollen, ja den Namen Polen aus allen öffentlichen Acten zu verbannen. Alexander aber wollte bie Schwester nicht hingeben, ebe biefer Bertrag von Napoleon ratificirt fein murbe, und ließ bies unter ber Sand fund geben, mahrend er offiziell auch diesmal die Weigerung seiner Mutter, in die Heirath zu willigen, vorschob. Napoleon wartete nun bie entscheidende lette Antwort von St. Petersburg nicht ab, fonbern wandte sich nach Wien und warb um die Erzherzogin! Marie Louise, Tochter des Kaiser Franz. Die Scheidung von Josephinen erfolgte am 16. Dez. 1809. Sie kostete Josephinen manche Ohn= macht und unzählige Thränen. Die kirchlichen Hindernisse der Scheidung wurden dadurch beseitigt, daß man geltend machte, Cardinal Fesch habe, als er in der Nacht vor der Krönung Napoleon mit Josephinen traute, die üblichen Zeugen vergessen, woburch diese Sche ihre Gültigkeit von selbst verlöre. Josephine zog sich mit einer jährlichen Rente von 2 Millionen nach Malmaison zurück. Ihr Sohn Eugen benahm sich bei diesem Anlaß auß würdigste, indem er sich voll Demuth in den Willen des Kaisers ergab, dem er und die Seinen ja alles zu verbanken hätten.

Kaiser Franz empfing die Werbung Napoleons mit schwerem Herzen. Sollte er dem schlimmsten seiner Feinde, der ihn seit mehr als zehn Jahren auf unerhörte Weise plagte, ber ihm bie beutsche Kaiserkrone und einen großen Theil seiner Erblande ge= raubt, und Oesterreich unter die Mächte zweiten Ranges herab-gedrückt hatte, nun auch die Tochter hingeben? Allein die Politik gebot ihm, das Opfer zu bringen. Durch diese Vermählung wurde jebenfalls bas Bündniß zwischen Frankreich und Rußland gelockert und Desterreich konnte wieder zu Athem kommen, sen es, daß Dapoleon es aus eigenem Interesse wieder vergrößerte, sen es, daß ein Krieg zwischen Frankreich und Rußland ber öfterreichischen Politik neue glückliche Chancen barböte. Raiser Franz nahm baher die Werbung an. Die Art, wie Napoleon sie offiziell vollziehen ließ, verrieth wenig Zartheit. Er wählte nämlich zum außerorbentlichen Großbotschafter Berthier, ben er eben erft zum Fürsten von Wagram ernannt hatte, ein Name, ber bem Wiener Bofe nur schmerzliche Gefühle wecken konnte, und er lub burch ein höfliches Schreiben seinen berühmtesten öfterreichischen Gegner, ben Erzherzog Karl, ein, bei der Vermählung durch Procuration in Wien seine, bes abmesenden Bräutigams, Stelle zu vertreten, was auch ber

Erzherzog nicht wohl abschlagen konnte und am 11. März 1810 vollzog.

Marie Louise war bas älteste unter ben lebenben Rinbern bes Raifer Frang, bamals achtzehn Jahr alt, in ber Blüthe ber Schönheit, groß und blond. Sie erfüllte ihre Bestimmung mit graziöser Unbefangenheit. Nachbem sie von ber kaiserlichen Familie feierlich Abschied genommen, wurde sie bereits an der bayerischen Grenze zu Braunau von ber Königin Karoline von Neapel, Napoleons Schwester, und ben für ihren Dienst bestimmten französischen Softamen empfangen, 16. Marz. Auf bem gangen Gebiete bes Rheinbundes und in Frankreich felbft wetteiferte alles, ihr unterwegs zu hulbigen. Napoleon hatte ein Programm ihres Empfanges am Kaiserlichen Hofe in Paris entwerfen lassen, worin unter anderem vorkam, die junge Braut folle vor ihrem mächtigen Brautigam Allein bas mar nur auf bie Menge berechnet, bie nieberknien. sich im französischen Stolze beraufchen sollte. Napoleon felbst war es, ber bas Programm umging. Er fuhr feiner ichonen jungen Braut unvermuthet bis jenseits Soisson entgegen, traf fie im Dorfe Courcelles beim Wechseln ber Pferbe, stieg ohne weiteres zu ihr in ben Wagen und übernachtete nachher mit ihr in Compiegne. Ihr Civilehe murbe am 1. April zu St. Cloud vollzogen. Am folgenden Tage hielt das hohe Paar feinen feierlichen Einzug in Paris und vollzog hier erst die kirchliche Trauung, wobei die Schleppe der Raiserin von ben brei Schwestern Napoleons und von seiner Stieftochter hortense getragen murbe. Die Feier hatte burch bie Unwesenheit ber nach Paris geschleppten Carbinale erhöht merben follen, aber fechezehn berfelben, unter benen Confalvi bervorragt, weigerten sich, weil sie bie Scheidung von Josephinen und bie Gultigfeit ber neuen Che nicht anerfannten. Gie murben gut Strafe in Festungen eingesperrt ober in entlegene Provinzen ver bannt. - In ben schönen Tagen bes Dai unternahm Napoles mit feiner Gemabtin eine Rundreife burch bie Dieberlanbe un insbesondere zu ben großen Safenbauten, bie er in Antwerpen vor nehmen ließ. Ueberall empfing sie ber freiwillige Jubel ber Franzosen, ber bestellte ber Nieberländer. Auch alle Basallen bes grosen Kaiserreichs seierten die Vermählung und wetteiserten in Glückwünschen. Napoleon wurde jetzt überall nur noch "der Große" genannt. In Marie Louisen affectirte man den Friedensengel des burch Napoleon wiedergebornen Europa zu sehen, obgleich kein Mensch mehr dem Frieden traute. Die Hulbigungen, die der erste Consul nach dem Frieden von Amiens empfangen, waren einfacher, aber viel aufrichtiger gewesen.

Unter ben Freudenfesten lauerte heimlicher Groll und schlimme Beforgniß. Die Runbigen faben einen Bruch mit Ruglanb voraus. Die Republitaner waren tief erzurnt über bie Tochter ber Cafaren. Sie hatten fich Napoleon nur als ben Sohn und Erben ber illegitimen Revolution gefallen laffen. Auch ben monarchisch gefinnten Frangofen erschien bie neue Beirath nur als eine Conceffion, bie Frantreich bem Ausland mache, feineswegs als ein Gewinn. Man erinnerte an die traurigen Folgen ber öfterreichischen heirath im vorigen Jahrhundert, an die Unpopularität Marie Antoinettens. Nach ber Rückfehr bes faiserlichen Paares von ber nieberlanbischen Reise gab Fürst Rarl von Schwarzenberg, bamals ofterreichischer Gefanbter in Paris, im Namen seines herrn bem hohen Paar ein prachtvolles Fest, am 1. Juli. Der große Saal, ben er zu diesem 3wede hatte erbauen und aufs reichste brappiren laffen, vereinigte alle Personen bes hofes und Gafte von Rang in fic, eine Gefellschaft, wie man fie fo glangend und fo überreich bebeckt mit Diamanten noch nie beifammen gesehen hatte. Nicht nur einige Damen, sonbern auch ber russische Befandte Fürst Rurakin, trugen allein ben Werth von Millionen in Somud an sich. In einem Nebensaal wurde ein Ballet aufteführt, wobei alle Tänzer und Tänzerinnen bie verschiedenen Nationaltrachten bes öfterreichischen Raiserftaats trugen. 3m Saupthal befanden fich die 1200 vornehmen Gafte, beren jungerer Theil pleichfalls tanzte. Da entzündete sich bie aus Baze und Mousse.

Iin bestehenbe Drappirung bes ungeheuren Saals an einer Bachsferze und im Augenblick verbreitete sich bas Feuer, burch ben leichten Stoff genährt, über bie gange Dede. Die 73 Kronleuchter an berfelben fturzten auf die Gafte berab, bie zahllosen Spiegel an ben Wanten zersprangen von ber hite mit bem Anall von Biftolenschüssen. Die Balletgesellichaft flurzte, einen Ausweg suchenb, in ben ohnehin icon überfüllten Sauptfaal. Die Bliebenben murben gehemmt burch Mütter, die eben noch ihren tangenden Töchtern zusahen und biefelben jest in Tobesangst suchten. Napoleon führte Marie Louise gleich anfangs glücklich hinaus. Balb aber wurde bas Gebränge am Ausweg fo groß, daß ber Fußboben einbrach und viele Personen in bie Souterrains hinabstürzten. Biele Damen konnten ihre leichten Ballkleiber nicht mehr vor bem Feuer retten und mußten bie ichon brennenben abreißen, fo baß manche nur halbnackt ober verbrannt bavonfamen. Mehrere fanben ben Tod oder wurden so schwer verlett, daß sie bald darauf starben, so die Generalinnen Durosnel und Touffant, die russische Dame Labensti. Auch bie Fürstin von ber Lepen war bem Tobe nahe. Der fehr corpulente Fürst Rurafin fiel und man trat auf ihm berum, man zog ihn halbtob und vielfach verlett und verbrannt beraus. Die schon gerettete Schmägerin bes Gaftgebers, Fürstin Pauline von Schwarzenberg, geb. Herzogin von Ahremberg, flürzte noch einmal in ben brennenden Saal zurück, um ihre vermißte Tochter Pauline zu suchen und kehrte nicht wieber. Man erkannte ihre halbverbrannte Leiche nur an ihrem Schmuck wieber. \*) Nicht minber gärtlich hatte ihre Tochter sie überall gesucht, sich babet verbrannt und ftarb ber Mutter in furzem nach. Mitten in biesem Jammer wurde bas kostbare Silberfervice bis auf bas lette Stud gestohlen und ben vornehmen Gaften burch biebische Sanbe ber Schmuck abgeriffen. Um bie zur Erbe gefallenen Brillanten zu

<sup>\*)</sup> Sie war die Mutter des berühmten Ministers in der Krists von 1849—1852.

suchen, befahl Napoleon, sämmtliche Asche ber großen Brandstätte burchsteben zu lassen, so hoch wurde ber Werth berselben angesichlagen.

Alle Welt und Napoleon selbst erkannte in diesem schreckslichen Ereigniß ein böses Omen. Man bachte an ein ähnliches Unglück, das sich bei der Vermählung Ludwigs XVI. mit Marie Antoinette zugetragen hatte. Später in seinen Gesprächen auf St. Helena äußerte Napoleon: "meine zweite Heirath hat mich zu Grunde gerichtet. Im Vertrauen auf Desterreich wagte ich den Kampf mit Rußland. Ich stellte meinen Fuß auf Blumen und merkte den Abgrund barunter nicht." Dieser Phrase vom mit Blumen geschmückten Abgrund hat er sich mehr als einmal in Bezug auf seine Verbindung mit Desterreich bedient.

Die Nacht bes 1. Juli warf jedoch nur einen kurzen Schatten auf die höchste Glanzperiode Napoleons. Er verfolgte sein Ziel mit festem Blick. Nie hat er dem, was er seinen "Stern" zu nennen liebte, mehr vertraut, als bamals. Schon vor feiner Vermählung, am 17. Februar, hatte er ein Decret erlassen, in welchem er sich aus seiner noch bevorstehenden Che bereits einen Sohn förmlich becretirte und bemfelben ben Titel eines Königs von Rom bestimmte. In demfelben Decret wiederholte er, um Jedermann ben Ideenzusammenhang klar zu machen, daß ber Papft keine weltliche Gewalt mehr, weder in Rom noch sonft wo auszuüben habe, daß er dem Kaiser ben Eid der Treue schmören und mit einer Dotation von 2 Millionen einen Pallast in Paris beziehen solle, jedoch nicht gehindert sep, abwechselnd auch in andern Städten und selbst in Rom zu residiren. Das lettere nur unter der Voraussetzung, wie bald darauf die Einrichtung eines Raiserpallastes in Rom bewies, daß auch der Kaiser seine Residenz in Rom, wie in Paris habe. — Nach den Begriffen bes Mittelalters setzte ber römische König als Sohn einen römischen Kaiser als Water voraus, das war der uralte Gebrauch im beutschen Reiche. Es ift baber mahrscheinlich, bag Napoleon später ben Titel eines

römischen Kaisers anzunehmen sich vorbehalten hat, ber auch ben Begriff eines Oberlehensherrn in Europa am meisten entsprochen haben mürbe, ben unterworfenen Deutschen und Italienern geläusiger und auch den Spaniern jedenfalls erträglicher gewesen wäre als der eines Kaisers der Franzosen. Sosern er in jenem Decre auch bestimmte, die künstigen Kaiser sollten vom Papst zuerst in Paris und dann noch einmal wiederum vom Papst in Rom gekrön werden, scheint er daran gedacht zu haben, die seierliche Krönung in Rom auch noch einmal an sich selbst vollziehen zu lassen, wend die Zeit dazu gekommen sehn würde. Ohne Zweisel eröffnete essich badurch eine Verspective neuer Größe.

Die Natur felbst fcien seinem Willen unterthan, indem Mari Louise ben so zuversichtlich von ihm angekundigten König von Rou wirklich am 20. März 1811 zur Welt gebar. Es war eine fcwer Geburt, ber Arzt Dubois fing an ben Kopf zu verlieren. Naps leon aber befahl ihm, die Raiserin nicht anders zu behandeln, al wäre sie eine gemeine Handwerkersfrau. Als die Frage entstund menn eins das Opfer werben muffe, Mutter ober Kind, welche gerettet werben folle? antwortete napoleon: "bie Mutter, benn ba ift ihr natürliches Recht." Inzwischen blieben Mutter und Rin gefund. 3mei und zwanzig Kanonenschuffe hatten ben Parifer eine Prinzessin, hundert und einer einen Prinzen ankundigen fol Alls nun ber brei und zwanzigste Schuß erbröhnte, lief alle auf die Straßen und der Jubel war allgemein. Madame Blan darb, eine bamals fehr beliebte Luftschifferin, hatte ichon ihre Ballon und gedruckte Zettel mit ber Nachricht von ber Geburt be Königs von Rom bereit, schwang sich hoch in die Lüfte und streut bie Zettel ringsum ins Land aus. — Die Geburt tes König vo Rom, ber in ber Taufe ben Namen Napoleon Franz Joseph Kar erhielt; murbe in allen von Napoleon abhängigen Reichen noch viel feierlicher begangen, als bie Bermählung. In allen Stäbte gab man Befte, ertonten Toafte und Gefänge, voll ber niebrigfte Schmeidelei. Von allen Seiten ftrömten Gefandtschaften und De

putationen nach Paris, um Napoleon ben Großen ber Anbetung aller Nationen zu versichern. Eines ber glänzenbsten Tauffeste mar bas in Rom selbst, wo bem jungen König zu Ehren die Peters-Kirche und Engelsburg, das Capitol, die ganze Stadt und ihre majestätischen Ruinen erleuchtet wurden. Auf bem Quirinal, melder papftliche Pallast fünftig ber kaiserliche werben sollte, wurde bas Kreuz abgebrochen und statt beffen ein colosfaler Abler aufgefest. Statt bes verbannten Papftes, ber verbannten Carbinale und Bischöfe, bes ganzen vertriebenen Klerus, ber einft bie Sauptstadt der katholischen Welt geziert, feierte jest ber Oberrabiner bas große Fest der Einsetzung eines judischen Oberconsistoriums in Rom am 1. August, wobei er ausrief: "Chrus erschien, die Weisheit und das Flammenschwert bes allmächtigen Gottes machten ihn zum mächtigsten Monarchen ber Erbe, bas auserwählte Bolk Israel wurde befreit. Ein Größerer als Chrus ift in unsern Tagen aufgeftanben, ber Mächtige, Unüberwindliche, ber Wieberherfteller bes Tempels."

Inzwischen saß ber rechtmäßige Oberhirte Roms. immer noch in seinem Kerker zu Savona, aller Freunde beraubt, nur von lauernden Feinden, arglistigen Schergen der Gewalt, spöttischen Schönrebnern und schlangenartigen Verführern umgeben, wie ber heil. Antonius von Damonen. Da feine Barte, feine Beraubung ber gemeinsten Bequemlichkeiten bes Lebens, feine Drohung, feine trügliche Versprechung seine Standhaftigkeit brechen konnte, glaubte ihn Napoleon endlich burch ein Concil beugen ober entbehrlich machen zu können. Er ließ baffelbe in Paris am 17. Juni 1811 eröffnen, eine Versammlung von 104 französischen, italienischen und beutschen Erzbischöfen und Bischöfen unter bem Borfit feines Dheims Fesch und unter ber Leitung bes Cardinal Maury, ben er sich ganz angeeignet hatte. Es follte über bie Gültigkeit ber von Napoleon in ben letten Jahren ernannten, vom Papft aber nicht bestätigten Bischöfe entscheiben, wenn ber Papft fich nicht fügen würde. Das Concil aber magte nicht, im Angesicht ber bem papftlichen Märthrer ergebenen fatholischen Bevolferung fo weit vorjuschreiten und fich über ihn zu erheben. Der beutsche Beibbischof von Münster, Dompropst von Minden, Freiherr Maximis lian Drofte zu Vischering, hatte ben Muth, Napoleon vor allem um Freilassung des Papstes anzugehen, wobei ihn Cardinal Spina und ber Bischof von Chambery gleich furchtlos unterftütten. Das Concil beschloß nichts weiter, als eine Deputation an ben h. Batet zu fenden, um eine gutliche Vermittlung zu versuchen. war höchlich barüber erzürnt, ließ bie brei verwegenen Bischöfe seine ganze Ungnade empfinden, das Concil selbst aber wieder auf lösen, am 10. Juli. Doch ging er auf ben Vermittlungsvorschlag deffelben ein und sandte eine ansehnliche Deputation von Bischöfen nach Savona, um ben Papft burch bemuthige Bitten und um bes Friedens willen zur Nachgiebigkeit zu bewegen. Das war ber ge fährlichste Sturm, ben Napoleons Arglift auf bas Berg bes bekummerten Papftes machen ließ, ber nun wirklich wenigstens im soweit nachgab, als er, um bie Rube ber Bevölferungen nicht gu stören, die Napoleonischen Bischöfe anerkannte, am 21. Sept. 3m Uebrigen aber behielt er sich bas Investiturrecht für alle Zukunft, ben Besitz des Rirchenstaats 2c. vor und fuhr fort, sich aufs ente schiebenfte zu weigern, bie Stellung einzunehmen, bie ihm Rapoleon angewiesen hatte. Da befahl Napoleon, ihn nach Fontaine bleau in die Nähe von Paris zu bringen, mo er anftanbiger gehalten murde, als in Savona, und scheinbar seine Refibenz in bet Nahe ber kaiferlichen hatte. Das hatte ben Anschein einer Begunftigung, mar aber in ber That für ben Papft eine größere Demüthigung.

War in dieser Beziehung die brutale Gewaltthätigkeit durch Lift, Trug und Schein maskirt, so trat sie dagegen mit colossaler Frechheit in der weitern Ausbehnung des Continentalspftems zu Tage. Napoleon hatte vor dem Unnatürlichsten keine Schen mehr, je überspannter vielmehr die Dinge waren, je ungeheuerlicher und sabelhafter, um so mehr schienen sie sein wahres Element zu

fenn. Er becretirte zuerft von Antwerpen aus am 2. Juli 1810, feine Schiffe burfen aus einem französischen Bafen burch einen fremden Bafen abgehen, ohne eine von ihm selbst unterschriebene Erlaubniß, ferner von Trianon aus am 5. August 1810, alle Colonialwaaren follten mit 50 Procent verzollt werben, auch wenn fie nicht aus englischen Safen kamen, und sobann von Fontainebleau aus am 19. Oct., alle Waaren, von benen fich nachweisen laffe, daß fie in England fabricirt fepen, follten unnachsichtlich verbrannt werben. Daburch hoffte er bem heimlichen Verkehr mit England den Todesstoß zu versetzen und dagegen ber französischen Industrie ben weitesten Markt auf dem Festland zu eröffnen. Bei schweren Strafen mußten nun wirklich bie ungeheuren Bollfage eingezahlt und die englischen Fabrikate zu Scheiterhaufen aufgeschichtet, in allen Städten des französischen Reichs, Italiens, ber Schweiz, bes Rheinbundes und fogar Preugens öffentlich verbrannt werben. Doch konnte keine Strenge hindern, daß nicht großer Unterschleif babei vorkam. In vielen Stäbten wurden nur alte schlechte Labenhüter verbrannt und die gute Waare bei Geite gebracht. Ja Rapoleon selbst ließ unter ber Hand die von ihm confiscirten englischen Waaren für seine Rechnung verkaufen. Da sich indeß ber gesammte hanbelostand immer mehr lediglich auf ben gefährlichen Schleichhandel zurückgebracht fah, so fielen nach und nach auch die folideften Saufer, namentlich in ben Geeplagen, mahrend nur in ben Bebirgogegenden einige Fabrifen aufblühten. Seit dem Jahre 1810 folgten sich die Bankerotte reihenweise, insonderheit an ben Ufern der Nord= und Ostsee. \*) Die gegen den Handel geübte Thrannei in Verbindung mit den Lasten und schlimmen Folgen des Rrieges brachten bie von Napoleon beberrichten Länder, bas be=

<sup>\*)</sup> Auch aus Leipzig schrieb die Allg. Zeitung 1810 Mr. 342: "Man sieht keine Frachtsuhren, keine Commissionsgüter, kein munteres Getreibe auf den sonst so lebhaften Landstraßen oder Pläten der Stadt. Die größe ten Comptoirs sind wie ausgestorben. Alle Aussuhr ins Ausland ist gessperrt und der Verkehr im Junern stockt."

gunstigte Frankreich allein ausgenommen, um allen Wohlstand und lehrte die gebildeten Classen eine Menge schmerzliche Entbehrungen fühlen. Eine nicht ungerechte Strafe für die, in deren Augen Napoleon so lange als ein neuer Weltheiland gegolten und 'die ihm Weihrauch gestreut hatten. Die Egoisten, die dazu gelacht hatten, als Napoleon die heilige Krone des deutschen Reichs zerbrach, und die über die ohnmächtigen Patrioten, wie den Herzog von Braunschweig, Schill und Hofer, Spott ergossen hatten, singen jett selber an, dem allmächtigen Napoleon zu grollen, blos weil er ihnen Zucker, Kassee und Tabak vertheuerte.

Um ben Schleichhanbel wirksamer zu hindern und überhaupt fein unmittelbares Reich weiter auszubehnen, nahm Napoleon am 9. Juli 1810 tie Abbankung seines Brubers Louis und beschloß bie Vereinigung Hollands mit Frankreich. Louis hatte fich bisher ber Hollander auf's ehrlichfte angenommen, bas Continentalspftem gemilbert, bem Schleichhanbel nachgeseben, nur um ihren Wohlstand nicht vollends ganz untergehen zu laffen. Aber Napoleon wollte das nicht länger bulben. Nachbem er Louis vergeblich baran erinnert, bag er nur feine Creatur, nur ein frangofischer Pring und baber verpflichtet sep, Hollands Intereffe unbedingt bem französischen aufzuopfern, erklärte er ihn ohne weiteres für abgefett\*) und vereinigte Holland mit Frankreich "als eine Anschwemmung französischer Flüsse." Louis sagte ben Hollanbern rührende Abschiebsworte und bedauerte sie, nachdem fie fo große Opfer gebracht hatten, seinen unersättlichen Bruber boch noch nicht befriedigt zu haben. Schmerzlich rief er aus, sie hätten wenigstens bie Vorwurfe nicht verbient, bie ihnen ber mache, ber fie felbft allein verbiene. Er entfagte übrigens nur zu Gunften feines alteften Sohnes und begab fich unter bem Namen eines Grafen von St. Leu in bie Baber von Töplit, fpater nach Grat in Steier-

<sup>\*)</sup> Rebenbei spottete Napoleon, daß er in Holland Marschälle ernannt habe, was sreilich eine sehr eitle Schwäche war.

art, wo er unter bem Sout Defterreichs ten verhaften Bruber leb. Napoleon ließ bie hollandische Rufte mit Franzosen besetzen bem Schleichhanbel nachbrudlich fteuern, verlangte übrigens ber, die Hollander sollten sich glücklich schätzen und ihm banken, if er fie ber Chre gewürdigt habe, Franzosen zu werben. Er bte folden Sohn an ihnen, baf er ihnen gurief: ihr meint Opr gebracht zu haben, aber ihr send immer noch reicher, als bie rangofen. Er muthete ben Raufherrn von Amfterbam und ben liebzüchtern des Marschlandes, nachbem er sie burch ben brutalen daru (ber auch die Aussaugung Preußens beforgt hatte) ausgelunbert hatte, zu, sich in ber Hungerleiberei ber Champagne und er Landes zu spiegeln. Holland wurde in zwei Departements gewilt, welche zwei belgische Renegaten (be Celles und Staffart) 18 Prafecten thrannisch regierten, und mo überbies ein unerträgber Bolizeibruck von Nationalfranzosen geübt murbe, ber 1811 I Amfterdam und Lüttich, 1812 zu Lenden und Aachen und in Afriesland blutige Aufstände veranlaßte. Lepben war 1809 burch n Soiff, welches mit 800 Centner Pulver mitten in ber Stadt plobirte, halb zerftört worben. Trot alles Jammers, ben Golmb bamals erlitt, war ber von ben Gollanbern felbst vergötterte lichter Bilberbyck ber servilste Speichellecker Napoleons. \*) ubwig Naholeon, ben ältesten Sohn bes abgesetzten König Louis etrifft, so erkannte Napoleon beffen Thronrecht auf Holland nicht n, machte ihn aber zum Großherzog von Cleve und Berg (statt Rurats, der Neapel erhalten hatte) uud ließ ihn nach Paris fom= ven. Obgleich bas Rind erft sechs Jahre alt mar, rebete er es n: "Romm, mein Sohn, ich werbe bein Bater seyn, bu wirst ichts babei verlieren. Das Betragen beines Baters betrübt mein berg, es läßt fich nur burch Rrantheit erflaren. Wenn bu groß ift, wirft bu feine Schuld und bie beinige bezahlen. Bergiß nie,

Dieser Gollander hegte zugleich einen wuthenden und gang unvers unftigen haß gegen alles Deutsche.

baß beine erste Pflicht gegen mich ist, beine zweite gegen Frankreich; alle andern Pflichten, selbst die gegen andere Völker, die ich dir anvertrauen werbe, kommen erst nach diesen." Dieser könige liche Knabe lebte nur dis zum Jahre 1831 und ist nicht zu verwechseln mit seinem jüngern Bruder Karl Ludwig Napoleon, der, obgleich schon 1808 geboren, doch erst am 4. Novemb. 1810 von Napoleon und Marie Louise seierlich aus der Taufe gehoben wurde und gegenwärtig als Kaiser Napoleon III. Frankreich regiert.

Es genügte bamals Napoleon noch nicht an Holland. Am 10. Dezember 1810 vereinigte er auch die ganze Nordfüte Deutschlands bis zur Ofisee hin mit Frankreich, bas Herzogethum Oldenburg, das Fürstenthum Ahremberg, die drei Hansestädte Hamburg, Bremen und Lübeck mit ihrem Gebiete, einen Theil Westphalens mit der Stadt Münster, einen Theil des eben erst an Ierome abgetretenen Hannover mit Osnabrück, Verben, Lüneburg, das ganze Mündungsgebiet der Ems, Weser, Elbe und Trave. Man macht sich diesen Abschnitt von Deutschland am beutlichsten, wenn man auf der Landkarte eine Linie von Düsseldorf bis nach Schwerin in Mecklenburg zieht. Alle die tapsern jene Küsten bewohnenden Friesen und Niedersachsen, Kerndeutsche gleich den Tirolern, sollten nun auf einmal Franzosen werden.

Um dieselbe Zeit vereinigte Napoleon das Wallis mit Frankreich als Departement bes Simplon, 12. Nov.

Aros dieser Erwerbungen und der bei jeder Gelegenheit von Napoleon selbst und dem Echo aller seiner Behörden wiederholten Versicherungen, Frankreich sen niemals glücklicher und in größerem Wohlstand gewesen, machte sich doch eine heimliche Abspannung des imperialistischen Enthustasmus und ein Misbehagen der natürslichen Menschen an der Unnatürlichkeit der Zustände bemerklich. Am auffallendsten erscheinen die damals in allen Zeitungen oft wiederholten strengen Verordnungen gegen die Refractäre, junge Leute, die nicht nur in den deutschen Niederlanden, sondern auch

in Frankreich selbst in immer größerer Ausbehnung Bersuche machten, fich ber Conscription zu entziehen. Man fab bamals Mon die Straffen bebeckt mit Recruten, die nur in Feffeln und Daumschrauben durch Gensbarmen zu ihrer Pflicht gebracht merben konnten. Das kriegerische Feuer war also schon nicht mehr vorhanden. Man fing an, ber leibigen Ariege fatt zu merben. Namentlich scheint ber Rampf in Spanien einen nachtheiligen Einfluß auf die Rriegeluft ber frangofischen Bevölferungen geubt zu haben. Man sah bort nur ein fruchtloses Consumiren von Menschen, und legte Napoleon bie ruchlofen Worte in ben Mund: ich habe alle Tage taufend Mann zu verzehren." Man rechnete aus, bag er in Frankreich von 1806 bis 1810 über bie Sälfte aller maffenfähigen Jünglinge überhaupt ausgehoben babe. recrutirte fogar Rnaben für die Marine und für die Rriegsschulen. Durch ein Decret vom 8. März 1811 sicherte er bie Mehrheit aller Civilstellen ausgebienten und invaliben Solbaten. Invalidenhaus in Paris gab er eine weitere Ausbehnung und forgte auch burch mehrfache Anstalten und Decrete für die Wittmen und Waisen ber Solbaten. Das alles aber gab bem Lanbe immer niehr nur bas Ansehen einer ungeheuren Raferne und bas ganze Wolf wollte fich boch nicht ewig einem folchen Zwang unterwerfen und bie Rinter nur geugen für bie Schlachtfelber und Invalidenhäuser.

Auch die schon seit 1804 beliebten droits rounis, eine summarische Bereinigung aller indirecten Steuern, wirften immer drückenber und waren um so verhaßter, als die Handelssperre eine Menge
gewohnter Luxusartiscl und selbst nothwendiger Lebensbedürfnisse
sehlen ließ, für die man früher gerne eine Abgabe bezahlt hatte.
Auch die Strenge der Polizei siel nicht nur den alten Republikanern und den chemals privilegirten Ständen, sondern auch dem
harmlosen Bürger und Landmann lästig, der sich die im französischen Nationalcharafter liegende ungenirte Fröhlichseit nicht gerne
verfümmern oder belauern ließ. Napoleon duldete aber nicht den

Schatten einer Opposition und wer raisonnirte, wurde augenblicklich eingesteckt. Am 5. Febr. 1810 becretirte Napoleon eine strengere Censur. Die Zahl ber Druckereien wurde beschränkt, keine gestattet außer auf besondere polizeiliche Erlaubniß und gegen einen eiblichen Revers. In jedem Departement durfte nur ein einziges Blatt erscheinen. Fremde Bücher wurden mit 50 Procent verzollt. Am 3. März desselben Jahres decretirte Napoleon acht neue große Staatsgefängnisse, um die Widerspenstigen aller Art darin einzussperren, namentlich solche, "die vor Gericht zu stellen unpassend wäre, denen man aber auch die Freiheit nicht lassen könne."

In ben nächsten Umgebungen und in ber Familie Napoleons. felbst bemerkte man verdächtige Störungen. Talleprand und Fouche zogen sich zurück, aber nicht in der Art, als ob sie vom Raiser als uneble und verwerfliche Werkzeuge weggeworfen worden wären, sondern weil er sich vor ihren Intriguen fürchtete. Der erstere erkannte in Napoleons Glückstrunkenheit ben Hochmuth vor bem Falle. Fouché wurde nach Aix verbannt und Savary erhielt bas Ministerium der Polizei, die jett nicht mehr so listig, aber beste gewaltthätiger verfuhr. — Die Scheidung von Josephinen hatte das bisherige gute Einvernehmen der kaiserlichen Familie mesent lich geftört. Wie schon viel früher Lucian, so zog jest Louis sich von Napoleon zurück. Jener lebte in England, diefer in Defterreich. Auch Joseph in Spanien war immer unzufrieden, weil Napoleon ihn wenig gelten ließ, Spanien burch feine Marschalle regierte und fogar einen Theil von Spanien mit Frankreich vereinigen wollte. Eben so grollte Murat in Neapel. Die Mars schälle und Generale, die bisher am ergebenften gewesen, saben, mit Unwillen, daß seit der öfterreichischen Seirath immer mehr Herren und Damen vom alten emigrirten Abel an ben Hof gezogen wurden. Diese Mißstimmungen äußerten sich aber mit heimlich und anberten nichts an bem allgemeinen Geborfam.

Murat, ober wie er jett genannt wurde, Joachim I., Kot beiber Sicilien, hatte sich, wie wir oben sahen, in Wadrid kra... geärgert und war für die Erhebung auf ben Thron von Neapel wenig bankbar, weil er auf die Krone von Polen ober von Spanien gerechnet hatte, die seinem Chrgeiz ein viel weiteres Felb bargeboten hätte. Er sah sich in bem erbarmlichen Reapel wie auf einem verlornen Posten. Sein Groll und Undank bewies aber nur, wie sehr Napoleon Recht gehabt, ihm keine wichtigere Krone anzuvertrauen. Murat, ber nichts als ein Geschöpf Napoleons war, träumte sich von ihm unabhängig werden zu können. Was Louis aus Gewiffenhaftigkeit gegen bie armen Hollander, Joseph aus Scham vor den Spaniern wollte, bazu trieb Murat nur kecker Trop und Eitelfeit. Aber fie alle hatten bedenken follen, wer fle groß gemacht hatte! Reiner von ihnen burfte einen Thron annehmen, oder sie mußten, indem sie ihn annahmen, Napoleon un= verbrüchlich treu und gehorsam bleiben. Es war sein Recht, ste als Diener zu behandeln. Er entließ sie nicht aus bem französischen Unterthanenverbande, indem er sie auf fremde Throne sette. Sie blieben französische Prinzen und Großwürdenträger. Er bul= bete nicht, daß ihnen ein Franzose ben Eib ber Treue schwur, wenn er auch in ihre Dienste trat. Er eignete sich Domainen, Antheil an den Einfünften und große Dotationen in den Ländern zu, die er ihnen schenkte. Mur aus Gefälligkeit erließ er Joachim bie Hälfte der Million, die ihm Joseph jährlich hatte zahlen mussen, so lange er Neapel besaß. Am meisten aber fühlte Murat sich baburch gekränkt, baß Napoleon, wie auch Rußland, statt eines Gesandten nur einen Geschäftsträger in Reapel hielten, unb daß Napoleon ihm nicht erlaubte, ohne seine Zustimmung an seine alten Freunde in Frankreich neapolitanische Orben auszu= theilen.

Als Murat einmal zu becretiren wagte, die in seinem Dienste stehenden Franzosen sollten als Neapolitaner naturalisirt und seine Unterthanen werden, demüthigte ihn Napoleon tief, indem er ihn zwang, das Decret zurückzunehmen, die Festung Gaeta mit Franzosen besetzen ließ und ihn augenblicklich abzusetzen brohte, wenn er noch einmal ungehorsam mare.

Dennoch brach bas gute Naturell Murat's immer wieber burch solche elende Eitelkeiten burch. Raum war er am 25. Geptember 1808 mit seiner Gemahlin Karoline in seiner neuen Hauptfabt Reapel eingezogen, als er auch icon einen fühnen Ueberfall ber von den Engländern besetzten, bicht vor Neapel liegenden Felseninsel Capri vorbereitete und noch mitten unter ben Freubenfesten, bie feine Ankunft feierten, in ber nacht bes 4. Oct. burch General Lamarque ausführen ließ. Wie fest immer und von zahlreichen Englandern die Insel besetzt mar, ließ fich ber mehr zu einem Rerfermachter als Festungscommanbanten geeignete Gouverneur Gir Hubson Lowe bennoch überraschen. Die Frangofen fletterten im Dunkeln unbemerkt bie steilen Felsenmanbe hinauf und E eroberten sogleich ben untern Theil ber Insel, ber obere, wohlt fich Lowe gurudgezogen, ergab fich erft am 17. Ferner entwidels Murat große Energie in ber Unterbruckung ber Rauberbanben, E auf die er durch das ganze Land förmlich Jagd machen ließ. Allein es war niemals möglich, in ben füblichften Gebirgen Italiens ben Beift bes Widerftandes gegen Frankreich zu überwinden.

Damals entstand in Calabrien die berüchtigte geheime Verbindung der Carbonari (Rohlenbrenner). Es maren theils Flüchtlinge, die in dem unzugänglichsten Gebirge bei Köhlem Schutz suchten, theils solche Köhler selbst. Ein gemisser Capebianco\*) wird als ihr Haupt bezeichnet, ohne Zweifel eine Ueber tragung aus Deutschland. Von der Maurerei entlehnten sie des Eymbol des todten Meisters. Sie versammelten sich um eines blutenden Leichnam, welcher Christum darstellen sollte, und schwerten denselben zu rächen an seinen Mördern, und unter diesen ver standen sie die Könige, Ferdinand IV. nicht minder wie Joachten

<sup>\*)</sup> Weißhaupt. So hieß auch ber Stifter bes beutschen Illuminat bunbes.

Ihre Verbindung hatte bemnach ben Charafter einer hriftlichen Republik. Sie verglichen den Heiland mit einem Lamm, welches von den Wölfen (den Königen) erwürgt sep. Ihre Verstede (was bei den Maurern die Loge) hießen Baracken (Hütten), ihre Verssammlungen Märkte (Kohlenverkäuse). Da Murat viel gefährslicher als Ferdinand IV. war, ließen sich die Carbonari durch den Prinzen von Moliterno dahin bringen, die Partei Ferdinands zu unterstützen, wogegen ihnen dieser versprach, wenn er wiederhersgestellt würde, den Neapolitanern eine freie Versassung zu geben. Die Engländer unterstützten diese Umtriebe aus allen Kräften.

Wie Ferdinand auf Sicilien unter bem Schutz englischer Truppen auf die Wiebergewinnung Neapels bachte, so Murat seinerseits auf die Eroberung Sicilien 8. Er sammelte eine beträchtliche Truppenmacht zwischen Scilla und Reggio, Sicilien gegenüber, aber ber Landungsversuch baselbst wurde abgeschlagen, im October 1809. Deutschland hat zu bedauern, daß ein Theil ber tapfern hannöverschen Legion \*) damals in Sicilien stand und die Bestimmung hatte, Englands treuloser Politik daselbst zu dienen, während der größere Theil der Legion unfterblichen Ruhm auf ben Schlachtfelbern in Spanien erfocht. Hierauf begann ein merkwürdiges Intriguenspiel. Auf Anstiften ber Englander berief Ferdinand in Sicilien ein Parlament ein, 1810. Auf demfelben lie-Ben sich die Barone einige Einschränkungen ihrer Feudalrechte zum Besten des Volks gefallen, um ihrerseits desto größere Macht über die Krone zu erlangen. Der englische Gouverneur der Insel, Lord Bentink, unterstützte diese constitutionelle Partei, die daher bald so mächtig wurde, daß Ferdinand in große Noth kam und seine Ge= mahlin, die alte Königin Karoline, in geheime Correspondenz mit Napoleon trat, um bei ihrem ichlimmften Feinbe ben Schut zu fuchen,

<sup>\*)</sup> Bier Hannoveraner, die gezwungen unter den Franzosen zu Reggio dienten, wagten es von hier zu ihren Landsleuten in Messina hinüberzusschwimmen. Drei ertranken im Strudel der Charybdis, doch Einer kam glücklich hinüber. v. Martens, Italien I. 290.

ben ihr die Freunde versagten. Die Spannung zwischen ber toniglichen Familie und Bentink murbe fo groß, baß ber lettere seinerseits insgeheim mit Murat unterhandelte und benselben als constitutionellen König anzuerkennen bereit war, wenn et von Napoleon abstele. Die Unterhandlung zerschlug sich nur, weil die Engländer zu viel forberten, wurde jedoch später wieder aufgenommen. Das freifinnige Parlament in Palermo unter englischem Einfluß hing wahrscheinlich auch mit ben Carbonari in Calabrien zusammen, wenigstens äußerte es bie größte Erbitterung gegen bas königliche Haus und erzwang nicht nur bie Absetzung bes Minister d'Ascoli, ber an bie Stelle bes verstorbenen Acton getreten war, sondern auch die einstweilige Thronentsagung Ferdinands IV., für welchen ber erft zwei Jahr alte Prinz Don Francisco unter Vormunbschaft bes Parlaments und Bentinks regieren foute, am 16. Januar 1812. Das Parlament trieb unter dem Einfluß ber Engländer benselben Unfinn, ber früher in der parthenopeischen Republik geblüht hatte und machte sich burch seine schwindelnden Neuerungen bei bem strengkatholischen und lopal gebliebenen Wolf eben fo verhaßt. In den letten Tagen bes März 1813 kam baher ber König plötlich aus seinem Verbannungsort Caftelvetrana nach Palermo zuruck und bas Volk erhob sich in Maffe gegen bie Engländer. Aber Bentink hatte ben Vortheil geschlossener Truppenmassen und überlegener Artillerie; zugleich brobte bie englische Flotte, Palermo zusammenzuschießen. Die eingebornen sicilianischen Truppen waren von ihm zuvor auf schlaue Weise entfernt und nach Spanien geschickt worden. gab ber arme König wieber nach und die Königin erhielt, die Anstifterin der ganzen Bewegung, von Lord Bentink gemessenen Befehl, das Land zu verlaffen. Sie reiste wirklich im April ab, wurde burch widrige Winde bis nach Constantinopel verschlagen und kam endlich nach Wien, \*) wo sie bald barauf im Rummer

<sup>\*)</sup> Man erinnerte sich hier noch an ihre Kindheit, wie sie mit ihrer

gestorben ist. In dem Briefe, welchen sie dem Lord Bentink zurückließ, drückt sie ihren gerechten Schmerz in lauten Rlagen aus
nicht nur darüber, daß sie von ihren angeblichen Beschützern nur
ärger mißhandelt werde, als es ihr je von Frankreich widersahren
sen, sondern auch darüber, daß sich England anmaße, unter dem
seit Jahrhunderten frommen und treuen Bolk der Sicilianer Neuerungen einzusühren, die für dasselbe nicht passen und durch
die es nur ins Verderben stürzen müsse. In der That ist die Revolution, gegen welche sich Süditalien so ehrlich und heroisch
gewehrt hat, nachdem sie von den Franzosen nicht gewaltsam
durchgesetzt werden konnte, von den Engländern dem unglücklichen
Lande künstlich eingeimpst worden, weil sich die regierende Familie
nicht gehorsam genug gegen die englischen Besehle zeigte.

Unter ben indirect von Napoleon beherrschten Ländern befand sich die Schweiz, nachdem sie die früheren Leiden überwunden, in einem weniger unerträglichen Zustande, als manche Nachbarn. Die Leitung der Geschäfte kam hier an ehrenhafte und vorsichtige Männer, unter denen Reinhard als Landamman hervorragte. Napoleon mischte sich nicht in die innern Angelegenheiten der Schweiz und man gab ihm auch keinen Borwand dazu. Der Parteigeist hatte sich beruhigt. Man hielt nur noch das Nühliche sest. In jener Zeit begann die berühnte Austrochnung des Lintzthales. Wenn einige verderbte Menschen aus den gebildeten Classen auch von der Schweiz aus mit ekelhaster Affectation dem großen Napoleon Weihrauch streuten und absichtlich hervorhoben, daß sie dies "als Republikaner" thäten; wenn auch namentlich Zschokke jede Missethat Napoleons wie in Spanien, so in Tirol mit unermüdlicher Feder beschönigte, so drücken sie doch keines-

unglücklichen Schwester Marie Antoinette kleine Schäserspiele aufgeführt hatte, die vom damals vergötterten Metastasio eigends für die kaiserlichen Kinder gedichtet und von Hasse in Musik gesetzt worden waren. Was mußte ihr altes gequältes, ausgebranntes Herz bei diesen Erinnerungen empsinden!

wegs die Gesinnung der Mehrheit in der Eidgenossenschaft ans. Als eine sehr eigenthümliche Erscheinung muß das Auftreten Hallers, eines Berner Patriciers, betrachtet werden, der im Jahre 1811 in einer zu Winterthur herausgegebenen Schrift "politische Religion" zum erstenmal wieder das Staatsrecht auf eine driftsliche Grundlage zurückzuführen versuchte. Indeß schien es, Naspoleon beneide den Schweizern ihr Glück. Wie er gegen alle härter wurde, so auch gegen sie. Auch bei ihnen ließ er alle englischen Waaren verbrennen, die Presse unterdrücken, jedes Wort belauern. Den guten Reinhard suhr er in Paris wüthend an, weil Spler in der Tagsatung eine leise Opposition gewagt hatte. Die Schweiz mußte nach Spanien und 1812 nach Rußland viel mehr Truppen stellen als bisher.

3m Rheinbunde mar mahrend jener Periobe ber wichtigfte Worgang bie Erhebung bes Fürften Primas, Carl von Dalberg, zum Großherzog von Frankfurt und die Vermehrung seines Gebiets mit Fulba, welches bem Oranier genommen worben war, und mit ber Grafschaft Hanau. Zugleich becretirte Napoleon, am 1. März 1810, nicht mehr ber Carbinal Fesch folle geiftlicher, sondern vielmehr der italienische Vicekonig Eugen weltlicher Nadfolger Dalbergs werben. Das war ohne Zweifel wieder nur eines ber vielen Provisorien, die Napoleon als Uebergange zu größeren Entwicklungen beliebte. Wahrscheinlich sollte bas jest in Eugens Familie erbliche Großherzogthum Frankfurt nur ben Kern eines größeren beutschen Reiches bilben. Man bemerkte ein spftematisches & Vorruden ber frangösischen Bringen gegen Often, auf Roften ber entweber gang abgesetzten ober weiter zurudgeschobenen und anber wärts entschädigten beutschen Fürsten. Schon hatte Jerome in Mordbeutschland Platz genommen. Nun sollte Eugen ihm in Mittelbeutschland nachrücken. Schon waren die oranischen, hesse F marts entschädigten beutschen Fürften. Schon hatte Jerome in ichen, melfischen, oldenburgischen Familien vertrieben. Wer burgte ben übrigen bauernde Sicherheit? Würbe fich Napoleon wohl bebacht haben, wenn er länger bie Welt beherrscht hatte, eines

schönen Tages zu Gunsten Eugens Franken von Bayern abzuschneiben, die thüringen'schen Fürsten zu mediatisiren zc.? Bedeutsam ist in dieser Beziehung, daß Napoleon sich immer noch ben Besitz von Erfurt ausschließlich vorbehielt.

In Baben starb ber alte Großherzog Karl Friedrich am 10. Juni 1811 und folgte ihm fein mit ber Prinzessin Stephanie vermählter Gohn Rarl, bessen Rinder auffallend rasch hinter ein= anber ftarben. \*) Württemberg befam nach bem öfterreichischen Ariege außer Mergentheim auch noch bie Stadt Ulm und mehrere Bezirke, \*\*) bie bisher Bayern inne gehabt hatte, mogegen Bayern , bie Stadt Regensburg erhielt. Ronig Friedrich von Burttemberg zwang bie mebiatifirten Reichsgrafen und Reichsfürften feines Bebiets, jahrlich minbestens brei Monate lang in Stuttgart zu mohnen, und confiscirte bie Guter berer, bie 1809 in Defterreich gebient hatten, was aber nach ber Verheirathung Napoleons mit Marte Louise aufhörte. — In Weftphalen trieb Jerome die alte üble Wirthschaft fort. Napoleon mußte ihm aufs ernftlichfte broben, wenn er von seiner tollen Verschwendung nicht laffe. Die Bormunbschaft bes französischen Gesandten war Jerome eben so merträglich, wie den andern gefrönten Napoleoniden; doch blieb a bem großen Bruber immer treu.

Im ganzen weiten Gebiet bes Rheinbundes durften sich begreiflicher Weise nur Stimmen vernehmen laffen, die von Napoleon bes heil ber Welt erwarteten, ihn unbedingt bewunderten und alle

<sup>\*)</sup> Man vermuthete eine verbrecherische Absicht, die legitime Tronfolge par verhindern, und brachte damit die Geschichte des unglücklichen Kaspar bauser in Verbindung, der von frühester Kindheit in einem unterirdischen Gemach eingeschlossen, als Jüngling aber noch vollkommen kindisch, 1828 ploplich in den Straßen von Nürnberg gefunden und 1831 eben so gesteinnißvoll im Hosgarten zu Anspach ermordet wurde.

Gin baprischer Minister kaufte bamals bem baprischen Staat um sin Spottgeld die Domanen, namentlich die werthvollsten Waldungen ab, die sonst württembergisches Staatseigenthum geworden waren.

feine Sandlungen, auch bie harteften und für bas beutsche Gefühl Frankenbsten beschönigten. Dabei betheiligten sich aber nicht blos bie bezahlten Zeitungeschreiber, sonbern auch eine nicht geringe Anzahl Professoren an ben Rheinbundsuniversitäten und eine beträchtliche Mehrheit von Angestellten. Diese Menschen ohne Baterland und ohne Glauben ließen sich ihre Besoldungen aus ber Hand von Franzosen so gerne gefallen, als ob fie von Deutschen gekommen maren, hielten fich burch bie Gunft ber Fremben für geabelt, und wegen ber fremben Bilbung, die sie fich aneigneten, für etwas befferes als ihre Landsleute. Auch unter ben Offizieren = und Solbaten bes Rheinbundes bemerkte man eine charakteriftifche Nacheiferung bes französischen Feuers und nicht minber bes französischen Uebermuthe, verbunden mit einer ungerechten Berachtung ber Desterreicher und Preußen. Endlich war die Aufklärung im gesammten f. g. gebilbeten Publifum mit Napoleon im Bunbe, zumal seitbem er so viel Hohn und Spott über ben armen Papf ausgegoffen hatte. Ueberall mar es bas gemeine Volk, mas ben Stolz und die Trauer ber Nationalität in keuscher Seele bewahrte, mährend die gebildeten Classen sich jeder Art von Entehrung mit Selbstgefälligkeit Preis gaben. Man barf nur bie frommen Tiroler und ihren tobesmuthigen Hofer mit ben akademischen Birkeln jener Zeit in München, ober ben äfthetischen in Weimar verglei-Der große Göthe gab, mahrend die Tiroler ihr Herzblut 📑 vergoffen, seine frivolen Wahlverwandtschaften (eine fentimentale Schutsschrift für ben Chebruch) heraus.

Außer den Tirolern blieben innerhalb des Rheinbundes und bes unmittelbar mit Frankreich vereinigten Theils von Deutschland die Friesen und Niedersachsen am sprödesten gegen das Franzosenthum. Zwar versicherte Napoleon die Deputirten von Münster: "Sie waren ohne Vaterland; die Vorsehung, welche wollte, das ich Karls des Großen Thron wiederherstellen sollte, hat Sie der Natur gemäß dem Schooß des Reichs wieder einverleibt," und schwur der Präsect des Roerdepartements: "Chlarn sürchteten wir,

Rarln bem Großen gehorchten wir, Napoleon ben Großen beten wir an." Allein folde Rundgebungen maren febr wenig nach bem Geschmack bes biebern Volks, bem sich in biefer Beziehung auch ber tiefgekrankte Hanbelsstand anschloß. Napoleon ließ alle Berorbnungen und Regierungszeitungen zugleich in beutscher und frangöfischer Sprache bruden, auch ber mestphälische Moniteur eridien halb französisch. Reine leise Spur einer patriotischen ober unabhängigen Gefinnung murbe meber in Schrift noch Rebe gebulbet und, wenn sie vorkam, streng bestraft. Durch ein Decret von 1810 verbot Napoleon bie Einfuhr beutscher Bücher in ben beutschen Theil seines Reichs, wenn sie nicht vorher von seiner Bolizei erlaubt mar. Dieses Verbot umging ber berühmte Buch= handler Perthes in Hamburg, indem er die Unwissenheit der französischen Beamten zu täuschen wußte. Doch mißfannte Diemand Napoleons Absicht, nach und nach bie französische Sprache an bie Stelle ber beutschen zu fegen. Literarische Spione in Frankreichs Solde übermachten bie ganze beutsche Literatur. Ein mbebeutenber, jedoch mißliebiger Auffat bes Hofrath Becker in Sotha wurde augenblicklich mit bes Verfassers Deportation nach Frankreich bestraft. Der Freiherr von Aretin in München bon= nerte in der oberbeutschen Zeitung 1810 "gegen die Prediger ber Deutschheit, Missethäter und Hochverräther, bie ben Boben bes Abeinbundes befudeln."

Desterreich hielt sich nach wie vor vom unmittelbaren Einstusse Napoleons frei, litt aber besto mehr an den Folgen seiner letten vergeblichen Anstrengungen im Rampf wider ihn. Die früheren Rüstungen, der lange Aufenthalt des Feindes und seine Contributionen im Lande hatten den Raiserstaat dermaßen ersschöpft, daß der Finanzminister Graf Wallis am 15. März 1811 die aufgelausene Staatsschulbenmasse von 1060 Millionen Bancostetel auf 212 Mill. Einlösungsscheine reductren mußte, mithin die Staatsgläubiger nur den fünsten Theil ihres Guthabens erhielten. Wie sehr dies aber auch zum Ruin unzähliger Familien gereichte,

fo widmete boch bas Bolf in biefer Ungluckszeit bem Raiferhaufe bie unverbrüchlichste Treue. Der Patriotismus ber Defterreicher war nicht ruhmrebig, aber unter allen Umftanben verläßig, zah und aushaltend. Napoleon ließ es an Versuchen nicht fehlen, seinen Schwiegervater zu umgarnen und zu einem willigen Wertzeuge seiner Politik zu erniedrigen, allein Raiser Franz wußte fic immer klug und würdig zurückzuziehen. Im Pariser Mercure de France vom 4. August 1810 ließ Napoleon seinen hellen Born aus über den Grafen Stadion, doch nicht so gebieterisch, wie früher über ben preußischen Minister Stein, und ohne Desterreich zu schrecken, benn ber neue Minister, Graf Metternich, war nur vorsichtiger und schlauer als Stabion, aber nicht weniger feindlich gegen Napoleon gesinnt. Die Verheirathung Marie Louisens machte bas Verhältniß zwischen ben Tuilerien und ber Wiener Burg nicht intimer. So oft Napoleon einen Vortheil baraus ziehen wollte und Opfer von feinem Schwiegervater verlangte, erinnerte ihn bieser an seine bisherigen schweren Verlufte unb verlangte Gegenopfer, die Napoleon zu bringen feine Luft hatte. Bwischen russischen und öfterreichischen Großen bestand ein sehr enger Verkehr fort. Napoleon gab sich alle Mühe, Desterreich gegen Rußland zu erhiten und hatte nicht ungerne gesehen, wenn baffelbe icon im Jahre 1811 einen Krieg mit Rugland angefangen hatte. Die Ruffen nahmen bamals Belgrab ein und fetten sich in Serbien fest. Napoleon schrieb Brief über Brief, man follte bas in Wien nicht bulben. Aber Rugland hatte bem Wiener Cabinet insgeheim die bundigften Berficherungen gegeben, baß es Serbien wieder verlaffen murbe und Raifer Franz nahm bie hitigen Antrage Napoleons mit großer Kaltblütigkeit auf, indem er fich mit ber Erschöpfung feiner Staaten und Unfahigfeit zu irgend einem Rriege entschuldigte. Sofern Desterreich wirklich sehr geschmächt mar und um jeben Preis wieber zu erstarken munichen mußte, beging Napoleon einen bebeutenden Fehler, sich zu geizig Frang zu verhalten, anstatt ihm freigebig große gegen

Anerbietungen zu machen. Man kann nicht umhin, zu versmuthen, er habe sich für eine spätere Zeit die Auflösung der österreichischen, wie der preußischen Monarchie vorbehalten und deßshalb sie zwar einstweilen noch benutzen, aber nicht mehr erstarken lassen wollen.

Preußen erlebte bamals bie Beit ber ichmeren Bufe. Der Ronig verweilte, bie furze Reise nach Ct. Petersburg abgerechnet, fo lange in Ronigsberg, bis Napoleon in Folge bes Erfurter Congresses die frangösischen Truppencorps, welche bis babin immer noch in Preußen fiehen geblieben maren, nach Spanien zog unb Berlin endlich frei wurde. Erft am 23. Dezember 1809 kehrte a mit ber Königin und seinen Kindern wieder in sein väterliches Solog an ber Spree zurud, von ben Einwohnern mit inniger freube begrüßt. Er brachte feinen Premierminifter mit, benn Stein hatte schon 1808 vor Napoleons Machtgebot flüchtig werben muffen. Er konnte auch nicht magen, fich einem neuen Minister anzuvertrauen, ber Napoleons Verbacht abermals auf fich ziehen wurde. Seine Lage war in biefer Beziehung höchft peinlich, benn Rapoleon besaß, so lange er mit Kaiser Allexander noch allitt blieb, alle Mittel, Preußen zu hifaniren und für jebe ihm mißliebige Handlungsweise zu bestrafen. Der König hielt es baber plest für das Sicherste, sich bei Napoleon selbst Rathes zu erholen, und biefer lentte feine Wahl auf harbenberg, ber ichon 1808 an Napoleon geschrieben, sein Benehmen gerechtfertigt, sich bei ihm insinuirt und fortbauernd mit Duroc in Berbindung ge= fanben hatte (nach Bignon). So wurde Harbenberg benn auch vom König am 6. Juni 1810 als Staatskanzler an bie Spipe ber preußischen Regierung geftellt. Der Stifter bes Baster Friebens, ein Mann von bewährter Biegfamkeit, schien Napoleon genehmer, als jeber andere. Sarbenberg aber hatte gunachft fein anderes Spftem, als alle Schwierigkeiten zwischen Frankreich und Preußen auszugleichen, bem König in biefer Beziehung Rube zu verschaffen und zulett burch eine engere Allianz mit Frankreich bem so sehr

geschwächten preußischen Staate irgend eine Entschäbigung obe Vergrößerung zu ermöglichen. Im übrigen trachtete er fich bi von Stein errungenen Lorbeern auf eine wohlfeile Weise anzueig nen, indem er im Berftoren alter volksthumlicher Inftitutione fortfuhr und im Nivelliren ber ftanbischen Glieberungen, in be Blünderung der letten vorhandenen Klöster, in der ausschließlich ften Durchführung ber bureaufratischen Verwaltung, verbunben mi allseitigster Aufklärung, Bilbung, Pflege ber Universitäten un Schulen bie mahren Mittel einer Wiebergeburt bes preußische Volks und Staates erkannte. Er wollte eigentlich bamit nicht anderes, als Preußen die politischen Vortheile ber Revolution un bes Kaiserreichs in Frankreich aneignen. Er wollte einen feh conservativen Zweck mit revolutionären Mitteln erzielen. Wen gleichwohl damals bas preußische Bolf im Unglück moralisch er starkte, geschah es nicht burch, sondern trot Harbenberg. Da Syftem Scharnhorfts, ber unter harbenberg aus bem Rriegsmini sterium treten mußte, aber unter ber Hand noch immer thätig blieb, der geistvolle Generalstab, das Ehrgefühl der Armee, de Befährten Blüchers und Schills, ber glühende Born bes mann haften Volkes bis zum letten Bauer hinunter, bas mar es, mai bie Preußen ftählte, nicht bas Abministriren und Schulmeistern.

Den verbiffenen Groll bes vom höchsten Kriegerruhme in Nieberlagen und Schmach hinabgestürzten Volkes vermehrte bit unglaubliche Armuth und äußere Noth. Die alten Provinzer Preußens, die einzigen, die es behalten, sind, Schlessen ausgenom men, von der Natur nicht überreich gesegnet und waren damak vom Feinde gründlich ausgesogen. Aller Handel stockte. Nur sollten die ungeheuern Kriegssteuern an Frankreich bezahlt, sollt ber Staat, die Armee erhalten, sollten die verlornen Geschütze und Wassen aller Art ersetzt werden. Eine mühsam contrahirte holl ländische Anleihe belief sich nur auf 32 Mill. Gulben. Das übrig mußte durch Abgaben beschafft werden, die balb alles Maaß über stiegen, durch Grund-, Consumtions-, Luxus-, Gewerbe-, Einkom

mensteuern, indirecte Abgaben ber mannichfachften Art und Ausbehnung, Stempelgebühren, Ablieferung des dritten Theils von allem vorhandenen Golde, des sechsten von allem Silber zc. Einige Aushülfe bot ber Verkauf von Domainen und ber reichen Klöster in Schlesten, welche Friedrich der Große mit Vorliebe geschont Aber man opferte in biefer Beziehung bas Capital, bas pater noch reiche Binfen getragen hatte, und verschleuberte bie werthvollsten Güter um Spottpreise. Wenn mit ber ungeheuer= ften Anstrengung aller Stanbe, bei immer zunehmenden Bankerot= ten und Verarmungen ber Haushaltungen endlich die Ratenzahlungen an Frankreich voll maren, so ließ Napoleon voll Ueberwith und Arglist neue Schwierigkeiten machen, neue Forberungen ufftellen und die Verträge nicht einhalten. Die französischen Besatzungen in den preußischen Festungen Glogau, Cuftrin und Stettin wurden, gegen die Berträge, um mehr als bas Doppelte wermehrt und mußten vom Lande ernährt werden. Auch bie französischen Etappenstraßen durch die preußische Monarchie mur= ben in verschiedenen Richtungen nach Polen und Danzig bin menehrt.

Im Sommer 1810 besuchte die Königin Louise mit ihrem Gemahl ihre Eltern im Lustschloß Hohen-Zieritz bei Strelitz, erstankte am 30. Jun., so daß der König allein nach Berlin zurücktifen mußte, und wurde bald so leidend, daß man den König seleunigst wieder zu ihr rusen mußte. Bon den schlimmsten Unungen erfüllt und im tiesen Gefühl des massenhaften Unglücks, des über ihn hereingebrochen, ries er aus: "sie würde am Leben keiben, wenn sie nicht mir gehörte; nur weil sie mein ist, muß ke sterben." Sie vollendete am 19. Juli. Ihr Tod versetze, weil den sie so sehr hatte, das ganze Land in Trauer. In illen Gemeinden bis zum fernsten Winkel der Monarchie ertönte ste Grabgeläute. Mit ihr schien der letzte Glückstern am preusischen himmel untergegangen zu sehn. Wer hätte nicht vermusten sollen, daß der Gram an ihrem jungen Leben gezehrt habe.

Man sah Napoleon als tie entsernte Ursache ihres Todes an und haßte ihn um so unversöhnlicher. Desterreich hatte ihm die höchste und schönste seiner Frauen ausliesern müssen ins Shebette, Preussen die seinige ins Grab. Es ist durchaus nicht zu verkennen, daß damals ein ritterliches Gefühl durch das ganze preußische Bolk ging, einst den Tod der edeln Königin zu rächen. Sie selbst hinsterließ die schönen Worte: "Wenn gleich die Nachwelt meinen Namen nicht unter den Namen der berühmten Frauen nennen wird, so wird sie doch, wenn sie die Leiden dieser Zeit erfährt, wissen, was ich durch sie gelitten habe und sie wird sagen: sie duldete viel und harrte aus im Dulden. Dann wünsche ich nur, daß sie zuspleich sagen möge: aber sie gab Kindern das Daseyn, welche besserrt Zeiten würdig waren, sie herbeizusühren gestrebt und endlich sie errungen haben."

Die patriotische Partei in Preugen, Die im Beifte Schills und bee Bergogs von Braunschweig fortzumirfen entschloffen mat, Tonnte fic nur febr geheim regen. Ihr ichrieb man bie Stiftung bee f. n. Jugenbbunbes gu, beffen Mitglieber in ber Armee, unter ben Peamten und bem Abel gerftreut waren. Inzwischen eniffant blefer Bunt aus einer harmlosen Gesellschaft zu Königsbeig, welche fich allgemeine humane Zwecke, Erziehung, Wiffenfail in vorteste und beren Statuten am 30. Juni 1808 von = Rania genehmigt wurden. Cov es, bag bie heißen Batrioten fic fietes Mereines nur ale Mittel bedienten ober Napoleon es wenigs Arns argurobate ber Ronig fant für gut, ben Berein balb mieber an unterbeidern ist mar auch keine folde leitenbe Gefellicaft naipig benn bie Bereiterung war nur eines Sinnes im haß gegen bae frangoliche fach und in ber Luft, es abzuschütteln. Dagegen \_ midt bie Ablitamtite ber prenftiden Politik michtig in ben Begleffenthen ju Bugtant Bicht wenige preufische Offiziere traten nach und und in emilige Dienfte und bauptfächlich in ben ruffe 🐷 iden Minigulation und verbanden fich bier mit ber Partei ber ente := fontenfin Minngerenteiner Die effentlichen Blätter ber bamalle in gen Zeit, die unter französischem Einfluß standen, bezeichneten baher auch den vertriebenen Kurfürsten von Heffen als den Stifter des Tugenbbundes.

Von Seiten ber Regierung geschah besonders viel für bie Bilbung. Man concentrirte bieselbe in ben neuen Universitäten zu Berlin und Breslau, burch bie man bie in bem westphälisch geworbenen Salle und bie eingehenbe in Frankfurt an ber Ober ersette. Man begann bie Pestalozzi'sche Methobe auf bie preußischen Schulen einzuimpfen, wobei zumal Delbrud, Erzieher-bes Kronprinzen, thätig war. Das waren bie ersten Reime zu bem weitausgebehnten Systeme ber Schullehrerseminarien und des Volksunterrichts, welches in ber langen Friedenszeit nach ben großen Kriegen sich ausbilbete. Man wollte unbekümmert um Natur und Herkommen eine ganz neue Menschheit burd Erziehung fünftlich ausbrüten. Die Absicht mar bie befte, aber man fann nicht umhin, zu bemerken, daß die Schule in ihrer kirchenscheuen Richtung nur dahin führen konnte, wohin sie späterhin wirklich geführt hat, zur spstematischen Bekämpfung bes Christenthums burch bie Hegelsche Philosophie und burch bie Diesterweg'sche Schulmeisterei, zu ben Deutschfatholiken und Lichtfreunden, endlich zur Repolution.

Eine merkwürdige Erscheinung war damals Friedrich Ludwig Jahn als Ersinder oder Erneuerer der Turnkunst. Jeder Zoll an ihm war ein Brandenburger Bauer, derh, drastisch, ehrlich, treu, tapfer, zornmuthig. Er wollte eigentlich nichts, als die deutsche Jugend zu bärenhafter Kraft heranziehen, damit sie dereinst die Franzosen todt schlagen könne.\*) Und das war viel praktischer

<sup>\*)</sup> Aber indem er in Berlin der Schöpfer der Turnkunst wurde und dieselbe in der Erziehung einführte, verband er damit die wunderlichsten Vorstellungen eines abstracten, willfürlich als Ideal aufgestellten Volksthums, welches in Wahrheit nur ein Zerrbild und unbegreiflich engherzig im Vergleich mit der wirklichen Fülle deutscher Natur und deutschen Les bens war.

und entsprach bem mazebonischen Charakter bes alten Preußenthums viel mehr, als bas abschwächenbe Geistreichthun bes mobernen Ber-linerthums.

Von der Abschwächung des kirchlichen Lebens in Preußen zeugte das gänzliche Ausbleiben eines religiösen Aufschwungs in so schrecklicher Nothzeit. Ein seichter Kationalismus beherrschte alles. Der Schule allein überließ man, was die Rirche nicht mehr vermochte. Unfähig, das Kirchliche in seiner Tiese zu begreisen, faßte die moderne Bildung nur den Gedanken auf, das kirchlich Setrennte äußerlich zusammenzuslicken, weil es doch vortheilhaft schien, wenn das ganze Volk in dieser Beziehung nur eine imposante Masse bildete. So ging damals schon vom Hosprediger Sak in Berlin der erste Vorschlag zu einer Union zwischen der reformirten und lutherischen Kirche aus.

Der Brandenburger Landadel allein erkannte mit ficherem Blide damals bie Gefahren, bie aus ben vielen Neuerungen bervorgehen murben. Die Stanbe bes Lebufer Rreifes in ber Rutmark protestirten unter Leitung bes Grafen Finkenstein and bes herrn von der Marwit gegen bas Spftem bes Staatstanzlers, warfen ihm vor, er umgebe sich mit jungen Theoretikern, anstatk mit alten Praktikern, erlaube fich mit bem Bolk, unbekummert um beffen Natur, mahre Bedürfniffe und alte Rechte, willfürlich auf alle. erbenkliche Art zu experimentiren und werbe baburch ben Staat nicht neu erbauen, wohl aber innerlich verberben, im Juni 1811. Die beiben fühnen Sprecher wurden auf bie Festung gestedt, ball aber wieder entlassen. Von der Marwit hatte im Jahre 180% wie Schill ein Freicorps errichtet, bem König all fein Bermögen geopfert und wurde später noch General. Unter benen, die geges Steins unbefonnene Reformen auftraten, befanb fich auch ber tapfen General York. \*)

<sup>\*)</sup> In einem noch erhaltenen Schreiben beklagt er die Zerstörung bestriarchalischen Verhältnisse auf dem Lande, die Güterzerstücklung und Wüterschacher und eben so die Vernichtung des sittlichen Bürgerthums

Die Manner bes Tugenbbunbes waren im Vortheil jeder geheimen Opposition, die Recht, Moral und Popularität auf ihrer Seite bat. Aber in einer viel schlimmern Lage befand fich bie Regierung, auf ber außerlich alle Verantwortlichkeit laftete, unb bas muß Harbenberg in Bezug auf seine biplomatische hinneigung ju Frankreich entschuldigen. Napoleon hatte ben Gebanken, Preuben zu vernichten, nie aufgegeben. Er hatte Preußen im Tilfiter Frieben nur aus Rucksicht für Raifer Allexander geschont. er nun mit Alexander brach, wer schützte Friedrich Wilhelm? Bon ber Noth, in welcher Preußen sich befand, als die im Norden auffleigenben Gewitterwolfen einen neuen europäischen Rrieg und mithin auch, wie immer, neue Gebietsveranberungen brohten, macht man sich einen anschaulichen Begriff, wenn man weiß, was ber Konig feinem Gefandten in Paris unterm 14. Mai 1811 gefdricben bat: "Sehr oft habe ich in St. Petersburg zu einem unbegranzteren Beitritt zum Continentalfpftem angerathen und erneuere biefen nämlichen Rath nochmals in einem eigenhänbigen Schreiben an ben Raiser Alexander, wovon ich Ihnen eine Abschrift beilege, um fie zur Kenntniß Gr. Majestät bes Raisers ber Frangosen zu bringen. Dem Syftem Frankreichs unwanbelbar getreu, schmeichle ich mir in bieser hinsicht Proben abgelegt zu haben. Wenn es möglich ware, daß ber Raiser Napoleon über meinen ernftlichen Billen, zu bem großen 3weck, ben er fich vorgesett, mitzuwirken, noch einige Zweifel übrig bleiben könnten, so zc." Nach diefer Einleitung befiehlt er seinem Gesandten, Frankreich eine Offen= siv= und Defensivallianz vorzuschlagen, dabei aber bringend ju bitten, daß Napoleon auf die weitere Contributionszahlung von Seite Preußens verzichte ober fle menigstens aufschiebe und baß er eine Bermehrung bes preußischen Geeres zugebe. Wir werben

bas Patentwesen, die Gewerbefreiheit für Pfuscher, die Heirathserlaubniß für unbärtige Lehrjungen und die gesetliche Schöpfung des modernen Proz letariats.

sehen, wie lange Preußen auf die Erfüllung bieser kläglichen Bunsche warten mußte.

Neue wichtige Veränderungen trugen fich bamals in Schweben zu. Nach ber Absetzung bes Königs Guftav IV. Abolph hatte sein alter Oheim als Karl XIII. ben Thron bestiegen, war aber Kinderlos. Der haß gegen Guftav Abolph ließ nicht zu, daß man beffen Kinbern bie rechtmäßige Thronfolge bewahrt hatte. Man mußte also an eine Aboption benken. Nachbem Karl XIII. auf Finnland verzichtet und baburch von Raifer Alexander ben Frieben erkauft und auch mit Danemark Frieden gemacht hatte, nahm er unter Buftimmung ber schwebischen Stände einen Prinzen bes zugleich in Rußland und Dänemark, so wie bisher in Schweben regierenden Olbenburgischen Hauses, ben Herzog Christian von Holstein = Augustenburg an Sohnesstatt und zum Thronfolger an, 28. August 1809. Auch Napoleon war bamit einverstanden und räumte Schwebisch = Pommern, 24. Febr. 1810. Aber ber Prinz war als Dane bem schwebischen Abel nicht genehm. Als er am 23. Mai ein Husarenregiment musterte, fturzte er mit bem Pferbe und starb unmittelbar barauf. Man argwöhnte, er seh burch einen politischen Mord hingerafft worben. Als er in Stockholm unter großem Pomp zu Grabe getragen wurde, am 20. Juni, begann bas Volk furchtbar aufzubraufen gegen bie angeblichen Mörber, rif ben Reichsmarschall Grafen Axel Fersen (ben nämlichen, ber bie königliche Familie von Frankreich bei ber Flucht von Varennes unterftütt hatte) aus bem Wagen und ermorbete ihn, trot aller Bemühungen, ihn zu retten, unter ben ichrecklichften Vermunichungen. Seine Schwefter, bie Grafin Piper, mußte flüchten, um nicht ein gleiches Schicksal zu leiben; bas haus bes Grafen von Ugglas wurde gestürmt, mehrere Soldaten verloren im Kampf mit dem muthenben Bolf ihr Leben. Auf bes Prinzen Sarg feste man bie einfache und rührenbe Inschrift: "er erwartete in Schweben einen Thron und fand ein Grab."

Ein jungerer Bruber bes Prinzen hatte wenig Aussicht, ba

es bem älteren so übel ergangen war, an seine Stelle gewählt zu werben. Dagegen gab es eine Unitarierpartei, die bei biesem Anlag bie Vereinigung ber brei norbischen Kronen von Schweben, Danemark und Norwegen auf einem Saupte burchzuseten munichte und beffalls ben König Friedrich VI. von Dänemark vorschlug. Napoleon ging lebhaft auf biesen Gebanken ein, um Rufland ein ftärkeres Gegengewicht im Norben zu geben, aber bie Schweben wollten nichts bavon wiffen. Gegen ben Danen bestand nun hier einmal eine unüberwindliche Abneigung. Gleichwohl wünschten die Schweben an Napoleon einen halt und Schut zu gewinnen gegen Rugland, um früher ober später vielleicht burch ihn Finnland wieberzugewinnen. Einige fielen auf ben Bebanken, bie ichwebische Krone einem Napoleoniben zu geben. Nun hatte sich Bernabotte, als Gouverneur in Schwedisch-Pommern, burch die Güte, mit ber er die gefangenen Schweden behandelte, besonders bei ihnen beliebt gemacht. Er war burch seine Verheirathung mit Eugenie Clary (Schwester ber Marie Julie, ber Gemahlin bes Rönig Joseph von Spanien) mit Napoleon felbft verschwägert, als Pring von Pontecorvo einer ber erften Marschalle bes Reichs, als Großmeister des Freimaurerordens in Frankreich eine fehr angesehene Person von einem unermeßlichen geheimen Unhange, wenn er sich auch nicht öffentlich zeigte. Zuerst war es der schwedische Graf Mörner, welcher bei Bernabotte, den er schon von früher her kannte, eine Anfrage machte. Sodann ein Kaufmann, ber in Schme= den selbst seine Standesgenoffen bearbeitete, um Bernadotte popular zu machen. Die Freimaurerlogen betheiligten fich wesentlich dabei, wie ste benn überhaupt vor und nach ber schwedischen Revolution eine große Rolle gespielt haben. Man nahm an, Bernadotte stehe bei Napoleon in hoher Gunft (was nicht der Fall war), Napoleon werde Schweben groß machen, Bernadotte bringe ein beträchtliches Privatvermögen mit und werbe ben tiefgesunkenen Fi-nanzen Schwebens alsbalb aufhelfen. Man rühmte seine Felbherrmgaben, seine Staatsklugheit und Besonnenheit zc. Man sah es sogar als eine günstige Vorbebeutung an, daß sein ältester schon im Jahre 1799 geborner Sohn mit dem schwedischen Namen Osecar getauft worden war 1c.\*) Rurz, der so vielsach bearbeitete und eingenommene schwedische Reichstag wählte am 21. August 1811 wirklich den Herrn Baptist Julius Bernadotte aus Bearn im südlichen Frankreich gebürtig, Sohn eines Abvokaten, aber damals französischer Marschall und Prinz von Pontecorvo, katholischen Glaubens, zum Kronprinzen-Thronfolger in Schweden unter der Bedingung, daß er lutherisch werde und die Verfassung besichwöre.

Er machte begreiflicher Weise nicht viele Umftanbe, eine so feltene Babe bes Glücks anzunehmen. Napoleon ertheilte ihm bie Erlaubnig bazu, fannte ihn aber zu gut, um auf feine Anhanglichfeit zu rechnen. Gin bunfles Gerücht fagt aus, bag, wenn Napoleon in der Schlacht bei Afpern ober burch ben Morber in Schönbrunn ober in Spanien umgekommen mare, alsbann burch Fouche's Intriguen Bernabotte zum Raiser in Frankreich murbe ausgerufen worben fepn. Napoleon wurde ihn nicht ungerne los, gab ihm noch eine Million mit und verlangte von ihm nur bas Versprechen, er solle niemals gegen Frankreich die Waffen führen. Bernabotte weigerte fich, Napoleon aber entließ ihn mit ben kalten Worten: nun moblan, so geben Gie, unsere Geschicke mogen fic erfüllen! Bernabotte, ber ben neuen Namen Rarl Johann annahm, hielt am 2. Nov. seinen feierlichen Einzug in Stockholm und benahm fich überall so würdevoll als flug. Den alten Konig gewann er burch kindliche Demuth, bas Heer burch seinen Ruhm und burch sein martialisches Wesen, ben Abel burch die Burgschaft, bie er bemselben gegen bie Rache Guftav Abolphs gemährte, und selbst ben Danbelsstand burch die Art, wie er England behandelte.

<sup>\*)</sup> Rapoleon spottete barüber und sagte, er habe, als jenes Kind gestaust wurde, gerade viel im Ossian gelesen, ber sein Lieblingsdichter war, und so sep er darauf verfallen, als Hauptpathe dem Kinde jenen Namen zu geben.

Soweben mußte fich formell allerbings bem Continentalfyftem anschließen, ba Rugland felbst noch baran festhielt; aber Bernabotte gestattete ben Schleichhandel in großer Ausbehnung. Wenn Napoleon ihm Vorwürfe machte, verlangte er bagegen Norwegen, was jeboch Napoleon um keinen Preis seinem treuen banischen Berbunbeten entreißen wollte. Nun schmollte Bernabotte und gab Napoleon zu verstehen, er werbe biejenige Politik unterflügen, bet der er am meisten Vortheil habe, sen es nun die französische ober eine Frankreich feinbliche Politik. Damals gab fich Defterreich viele Mühe um Bernabotte. Kaiser Franz ließ ihm vorstellen, fie hatten beibe nur einerlei Intereffe, ihre Unabhangigkeit in ber Mitte zwischen bem französischen und russischen Colof zu behaupten. Aber Rugland felbft und England knüpften Verftandniffe mit bem Hofe von Stockholm an, die fo meit gingen, bag Napoleon, als ber Bruch mit Rußland nahe bevorstand, bereits im Januar 1812 plötlich Stralsund und Schwedisch-Pommern wieder bejegen ließ.

In England hielt die stolze Aristofratie der Lords ihr bisberiges Spstem auf's schroffste fest. Englands Handelsinteresse litt nicht, daß es sich die Maaßregeln Napoleons oder überhaupt dessen Alleinherrschaft auf dem Festlande hätte gefallen lassen können; der sortbauernde Kriegszustand gewährte aber England noch überdies den Bortheil, alle Marinen der sestländischen Mächte zerstören, alle Colonien derselben erobern, und seine Industrieproducte nach jenen Colonien hin absehen zu können. Diese dauernden Vortheile wogen die nur zeitweisen Einbußen im unmittelbaren Handel mit dem europäischen Festland reichlich auf. Zudem schmeichelte es dem englischen Stolze, Napoleon zu troken, während das ganze übrige Europa sich vor ihm demüthigte.

Die Aristokratie in England war seit der Thronbesteigung der Belsen der Monarchie stets überlegen gewesen. Die Kurfürsten von hannover konnten den Thron nur in Ruhe und mit allem äußeren Glanze inne haben, indem sie die Lords gewähren ließen. Georg III.

wurde blind und enblich irrfinnig. Sein Bahnfinn brach 1810 aus, als er bas Parlament in feierlicher Sitzung anrebete: Mylords, Gentlemen and Peacocks (Pfauen)! Die Anlage zum stillen Wahnstnn lag langst in ihm. Der Sob seiner jungsten geliebten Tochter Amalie, ber Aerger über bie Emancipation ber Katholiken, bie Gewiffensbiffe über ben Berluft ber nordamerikanischen Colonien und was man immer als besondern Grund angegeben hat, scheinen nur mitgewirft zu haben, die Krankheit zu fteigern. Man mußte den König in einen Thurm zu Windfor einsperren, wo er fic, ba er auch blind wurde, mit harfenspiel unterhielt. Wer ihn sah mit seinem langgewachsenen Barte, bie Barfe spielenb, verglich ihn mit König Lear. Sein ganzes Zimmer war gepolstert und mit Korf ausgeschlagen, damit er sich durchs Fallen nicht verlete, weil er oft heftig auffuhr. — Für ihn hatte sein Sohn Georg, Prinz von Wales, erst 1811 nach langen Debatten die Regentschaft erhalten und nur unter großen Beschrankungen, welche die Lüberlichkeit und ber sehr zweibeutige Charafter bieses Prinzen nur zu fehr rechtfertigten. Was für ein Regent, ber bamit ansing, seine eigene Gemahlin wegen scandalösen Lebenswandels dffentlich vor die Gerichte zu ziehen! Er hatte sich nämlich mit Karoline von Braunschweig (Tochter bes später bei Auerstädt umgekommenen berühmten Berzogs Rarl Ferdinand und Schwester bes tapfern Herzog Wilhelm von Braunschweig, ber 1809 ben tuhnen Bug von Böhmen nach Elefleth machte), im Jahre 1795 vermahlen muffen, fo febr gegen feine Reigung, bag er bei ber erften Trauung Mein sagte und der Braut den Ruden fehrte, bis man ihn endlich zum Vollzug der Heirath bewog. Aus diefer Ehe mar eine einzige Tochter, Prinzeß Charlotte, hervorgegangen. Das Chepaar lebte jedoch getrennt und in offener Feindschaft, ber Pring mit Maitreffen, die Prinzessin mit heimlichen Liebhabern. Unter diesen ragte Sir Sidney Smith hervor, der 1801 von seinen ägpptischen Felbzügen nach London zurückgekehrt war und auch hier in fühnen Abentheuern sich gefiel. Schon 1806 wollte ber Pring

wir Rühe brachte man ihn von einem Scandal ab, der die königsliche Familie vor der Welt in so schlimmem Licht gezeigt haben wirde. Dennoch ruhte sein Eigensinn und seine Rachelust nicht mb im Winter von 1812 auf 1813 brachte er die Klage wirkslich zur Dessenlichkeit; das Parlament sah sich genöthigt, eine Untersuchung vorzunehmen und man erfuhr durch die Zeugen, daß Arroline von Sidney Smith ein Kind geboren habe.

Die öffentliche Meinung machte ber Lordsregierung biefe Profuirung ber Monarchie zum Vorwurf und obgleich jedermann von ber Schuld ber Prinzessin überzeugt mar, fehlte es nicht an sehr mergischen Demonstrationen zu ihren Gunften. Ueberall, wo sie afdien, bebedte man sie mit Beifall und Anerkennung und brandmette ihre Ankläger mit Schande. Ein wunderbarer Instinct vermochte bie englische Nation in bem Augenblick, in welchem ber warchische Factor bes Staats burch ben aristokratischen allzutief miebrigt wurde, bem letteren burch ben bemokratischen ein ftarkem Gegengewicht zu geben. Die Whigs erhielten gegenüber ben Inies eine erhebliche Unterftützung an ben bemofratischen Refor= mers, bie unter Gir Francis Burbetts Leitung bamals mit großem Rachbruck eine Reform bes Parlaments, b. h. Einschränkung ber alkokratischen Gemalten, forberten. Die Ermordung bes Minister Berceval am 11. Mai 1812 hatte indeß kein politisches Motiv, indem ihn nur ein heruntergekommener Mensch aus Privatleiben= foft erfcog, weil er von ihm feine Gulfe erhielt. Um 12. Juni 1812 trat ein neues Ministerium hervor, an beffen Spige die Lords Liverpool, Caftlereagh und Bathuift ftanben, Männer, welche feft entschloffen waren, bas Syftem Pitts festzuhalten und Napoben auf Leben und Tob zu bekämpfen, und zwar um so mehr, als fie im außeren Rriege einen Canal erkannten, burch ben bie tweren Leibenschaften abgeleitet murben, einen Dampfer für bie Aeformpartei.

3m Südosten Europa's hatte in Folge bes Erfurter Con=

greffes im Jahr 1809 ber Rrieg zwischen Rugland und ber Tur-Lei auf's neue angefangen. Napoleon hatte bem russischen Raiser bie Moldau und Wallachei bewilligt und ein ruffisches Geer unter Ramensti, Bagration, später unter Rutusow sollte biese Länber in Besitz nehmen. Die Russen gingen am 27. Juli 1809 über bie Donau, hielten sich aber sehr lange bei ber Belagerung ber 80 ftungen auf und wurden babei burch ben Großvezier Juffuff Pascha mehrmals nachbrucklich gestört, zuerst am 22. Det. vor Siliftria, welche Stadt sich erft am 23. Juni 1810 ergab, bann wieber vor Ruftschut, wo sie am 5. Juli 1811 vom Großvezier geschlagen und fogar zum Ruckzug über die Donau genöthigt wurden. Die geringe Energie, mit welcher bie Ruffen hier auftraten, erklärt fic wohl aus ber veränderten Politif in St. Petersburg. Raiser Alexanber fah ben Bruch mit Frankreich voraus und wollte fich nicht im Rampf mit ber Türkei erschöpfen. Der Großvezier ging am 8. Sept. 1811 bei Slobobse über bie Donau, aber so unvorsichtig, daß er in ben Hinterhalt ber Russen gerieth, umringt und am 26. Oct. total geschlagen murbe. Mit Noth brachte er bie Balfte feiner Leute zurud. Den Winter über wurde unterhandelt und am 28. Mai 1813 der Friede zu Bukarest geschlossen, in welchem ber Fluß Pruth als Grenze zwischen bem russischen und türkischen Reich festgestellt, die Moldau und Wallachei in der Gewalt ber Türken gelaffen und nur ein kleiner Theil ber Molbau mit den Festungen Choczim und Benber nebst Besfarabien an Rugland abgetreten wurde. Fürst Morust wurde von ben ftrengen Türken beschulbigt, bei biesem Friedensschluß zu Gunften Rußlands intriguirt zu haben und am 8. Nov. auf Befehl bes Sultans in Studen gehauen.

Die Serbier unter Kara Georg hatten sich auf Rußlands Seite gestellt und bem Churschib Pascha von Bosnien ben Durchsgang verweigert, obgleich ihn die hohe Pforte als Fürsten von Serbien anerkennen wollte, wenn er von Rußland absiele. Nach ber Riederlage des Großveziers trat Churschid Pascha an seine

Stelle und nahm nun durch einen Einfall in's Land im Jahre 1813 Race. Bergebens wehrte sich eine Handvoll Serbier in der Schanze von Raweny siedzehn Tage lang. Die Uebermacht der Tikken und die Abwesenheit der russischen Hülfe machte das Bolk missos, das große serbische Lager von Schadang löste sich auf, kan Georg selbst entsich mit mehreren Häuptern nach Desterreich, wo man sie in Festungen ausbewahrte. Troz der Amnestie wurden 150 eble Serben vor den Thoren von Belgrad enthauptet, 37 ansten gespießt, 29. Oct. 1813. Milosch Obrenowitsch, ein junger kingling, der sich unterwarf, wurde von der Pforte als Anes sinst unter der Masse des Türkenfreundes. Am Palmsonnsig 1815 erhob er die Fahne des Aufruhrs. Die Serbier wursten nun zwar nochmals unterworsen, erhoben sich aber immer sieber.

Unter ben türfischen Paschas, bie mahrend ber bamaligen Berittungen bes Reichs Energie bewiefen, ragte vor allen Dehemet Ui in Rairo hervor. Es ist schon berichtet, wie er die Englander aus Aegypten verjagte. Nachbem er bas Land von außen ge-Met, ftellte er auf eine schreckliche Weise bie türkische Berrschaft Innern ber. Da sich die Mameluken, als bisherige herren bes Endes, dem Pascha widerspenstig bezeigten und er seine Streitdifte in offenem Kampf mit ihnen um so weniger opfern wollte, er einen großen Feldzug gegen die arabischen Wechabiten zu Mernehmen im Begriff war, bebiente er sich einer grausamen Lift, m sie mit einemmale auszurotten. Inbem er am 1. März 1811 Aatro feierliche Paraben und Ceremonienbesuche aus Anlag feibalbigen Abmarsches nach Arabien veranstaltete, erschienen auf feine Einladung auch 500 Mameluken mit 25 Bey's in voller Calla. Raum aber waren sie in ben weiten Sof ber Citabelle, in velcher ber Pascha restoirte, hineingeritten, als er die Thore hinter Unen absperren und von allen Seiten aus ben Fenftern und Cor-Moren bes Soloffes burch bie Arnauten, die feine Leibwache bildeten, Feuer auf sie geben ließ. Die schönen Reiter jagten im Schloßhof wild umher, einen Kampf mit dem treulosen Feinde oder Ausgang suchend, fanden ringsum nur Mauern und festversichlossene Thore und blieben, ohne sich wehren zu können, alle todt auf dem Plaze. Die Mamelukenherrschaft hatte damit ihr Ende erreicht, denn das Corps war schon früher durch die Kämpfe mit den Franzosen stark gelichtet worden. Mehemet Ali hatte aus einem Fenster dem Gemezel im Schloßhof behaglich zugesehen.

Die Wechabiten hatten sich bamals weit ausgebreitet. Schon war die beilige Raaba zu Metta felbst in ihrem Besit, schloffen die meisten arabischen Stämme fich ihnen an, machten fie Streifzüge nach Sprien, bebrohten Perfien und felbft bie englische Herrschaft in Vorberindien, so baf bie Englander Flotten aegen sie entsandten, und wurden somit auch gefährliche Nachbarn Aegyptens. Aber biese großartige Bewegung gerieth in's Stocken. Es schien, ber muhamedanische Orient sen keiner moralischen Wiebergeburt mehr fähig. Nur bie aller Cultur fremb gebliebenen Beduinen liebten bie Neuerung, allen schon an die Genuffe bes Reichthums und ftabtischen Lebens Gewöhnten fiel fie läftig. Dehemet Ali hatte baber bie Sympathien aller fetten und besitzenben Classen für sich, als er gegen bie magern Tugendhelben in ber arabischen Wüste zu Felbe zog. Es gelang ihm, sie zurückzutreiben und im Beginn bes Jahres 1813 Meffa zu erobern; boch hat er die Secte nicht ganz ausrotten können. Andererseits hat er selbst bamals zwar bie Schluffel von Mekka ehrerbietig bem Sultan in Conftantinopel überfanbt, sich aber boch nach und nach von bemfelben unabhängig zu machen gewußt.

## Siebentes Buch.

## Wellington in Spanien.

Während dieser Vorgänge im übrigen Europa, wüthete der kilkfrieg in Spanien ununterbrochen fort. Wir haben ihn im kien Buche bis ins Frühjahr 1809 verfolgt, um welche Zeit in einen neuen Wendepunct trat. Von nun an nämlich kiete der englische General Welleslen den großen Krieg auf der penäischen Halbinsel, während der kleine Krieg von den Spakun durch schwächere Heerestheile und durch unzählige Guerillas in allen Puncten sortgeführt wurde.

Bellesley war zu rechter Zeit gekommen, um Portugal zu im, benn Soult stand schon in Oporto und bedrohte Lissabon. In hatte sogar eine ziemlich nahe Aussicht, selber König von Porsiel zu werden. Die ansehnliche Handelsstadt Oporto bewahrte in Stolz und unabhängigen Geist der einst so berühmten und stigen portugiesischen Marine und hatte sehr ungerne gesehen, ie die Engländer nach und nach fast alles Handels in Portugal in allein bemächtigt hatten. Die gebildeten Kausleute der Hafensicht theilten die nationalen und religiösen Antipathien des Landsuss nicht und befanden sich längst unter dem Einsluß französischer Inde und Literatur. Sie bildeten um Soult einen Hof, küsten in gleich den alten Königen die Hand, warben unter den benach-

barten Städten und trugen ihm förmlich bie Rrone an, wenigstens auf fo lange, bis Mapoleon fich in letter Inftang barüber entichie ben haben würde. Das erregte aber folches Mißfallen unter ben frangöstichen Offizieren, baß fie Soult kaum mehr geborden wollten und ibn, wenn er Ernft hatte machen wollen, unfehlbar feftgenommen und feines Oberbefehls entfest hatten. Von ber Demoralisation in Soults Armee macht man sich einen Begriff, wenn man erfährt, daß ber französische Capitain Argenton beimlich zu Wellesley ging und bemselben vorschlug, Soults Königswahl zu Alsbann nämlich wurde bie französische Armee ihn unterftüten. absetzen, die Republik proclamiren, die übrigen französischen Truppen in Spanien aufsammeln und nach Frankreich gurucktehren, um Napoleon selbst zu fturzen. Soult kam bahinter, ließ Argenton verhaften, entsagte allen ehrgeizigen Gebanken, als einem gefähr-Uchen Unfinn, und führte bie zerrüttete Armee so schnell als moglich aus bem Bereiche Wellesley's, ber am 30. April 1809 mit 20,000 Engländern und 20,000 Portugiesen gegen ihn aufgebroden war. Sofern Soult kaum noch Herr seiner Truppen war und auf eine Diversion, welche Marschall Victor im Rucken ber Engländer vor Eftremadura her machen follte, nicht mehr rechnen konnte, zog er fich schleunigst und auf ben schlechtesten Gebirgemegen in nörblichfter Richtung über Montalegre zuruck, wobei er fogar fein Gefdut und Gepad, um ichneller fort zu tommen, felber zu zerstören und liegen zu laffen befahl. So entkam er am 23. Dai nach Lugo in Galicien, nahe ber nordwestlichen Spize von Spa-Wenn er öftlich gegangen mare, murbe Welleslen ihn gefaßt haben. Diefer ftanb nun von feiner Verfolgung ab und wandte sich im Juni subwarts nach Estremadura, um Victor von hier zu vertreiben. Victor hatte nach bem Siege bei Mebellin übel im Lande gehaust und namentlich Alcantara graufam geplunbert. Er wurde biesmal unterlegen fenn, wenn fich bie Spanier unter Cuefta schneller mit Wellesley vereinigt und fraftiger mit ibm zusammengewirkt hatten. Aber bie spanischen Generale waren

eifersuchtig auf ben Englander und bilbeten sich immer noch ein, auch ohne englische Hülfe mit ben Franzosen fertig werben zu kön-nen. Cuefta's Bögern verschulbete, daß Victor glücklich bavonkam und sich auf die französische Hauptarmee zurückziehen konnte, die unter König Joseph selbst und seinem Abjutanten Marschall Jour= ban, nebst Sebastiani heranructe, um bie Englander anzugreifen. Diese mit Victor vereinigte Macht betrug 50,000 Mann, fast eben fo viel bie 19,000 Mann Wellesley's mit ben enblich ihm zuziehenben 34,000 Cuefta's (bie Portugiesen waren in ihrem Lande geblieben). Beibe Beere näherten sich und am 27. und 28. Juli kam es zu einer blutigen Schlacht bei Talavera be la Reina, in welcher Wellesley hauptsächlich burch die treffliche Benützung von icon angefangenen Verschanzungen, Dammen und Graben und burch beren stanbhafte Vertheibigung gegen bie wüthenb anfturmenben Franzosen einen glänzenden Sieg erfocht. Auch bie hannöversche Legion focht hier wieber mit und ihre Artillerie unter Major Hartmann trug wesentlich zum Siege bei. Die Franzosen verloren 7400 Mann und 17 Kanonen. Wellesley wurde zum Lord Wellington erhoben, ein Name, an bem unsterblicher Ruhm haften sollte.

Er konnte jedoch ben schönen Sieg nicht benutzen, weil die Spanier sich hartnäckig weigerten, seinen Rathschlägen zu folgen, ja seinen Truppen nur den Lebensunterhalt zu gewähren. Der Widerwille gegen die englischen Bundesgenoffen ging so weit, daß man die Vorräthe vor ihnen versteckte. Die Zahl der Engländer selbst war zu schwach. Man bemerkte, wie viel größere Erfolge England errungen haben würde, wenn es die Armee, die es in den Sümpfen von Walchern verschmachten ließ, damals nach Spanien entsendet hätte. Napoleon selbst spottete darüber. Als nun auch Soult auf Umwegen wieder heranrückte, um die geschlagene französische Armee zu verstärken, sah sich Wellington zum Rückzug nach Portugal genöthigt. Soult athmete Jorn und Rache, verswüstete unterwegs die Stadt Plasencia mit Brand und Mord und

ließ hier unter andern den 85jährigen Bischof von Coria, Alvarez de Castro, wegen seines Franzosenhasses und wegen des Einflusses, den er auf das Wolk geübt, erschießen. Joseph selbst, der sich mit dem geschlagenen Hauptheer nach der Hauptstadt zurückzog, entschäbigte sich durch einen Sieg über das von Venegas besehligte abgesondert in der Mancha stehende spanische Heer am 11. August bei Almonacid, wo die Spanier 4000 Mann verloren.

Nach Mabrid zurückgekehrt, erließ König Joseph eine Anzahl ftrenger Decrete, in ber zweiten Galfte bes August. Wahrscheinlich auf Befehl Napoleons, ber um biefe Zeit ben entscheibenben Sieg bei Wagram erfochten hatte und Spanien nicht mehr schonen zu muffen glaubte. Joseph bob am 18. August alle Riofter auf und confiscirte beren Eigenthum; er confiscirte bie Guter aller Abwesenben, die sich ihm nicht unterworfen hatten; er erfannte keinen Abel in Spanien mehr an, biejenigen Ebelleute ausgenommen, die perfonlich bei ihm die Anerkennung nachsuchen wurben. Er bob alle Orben auf, bie seinigen ausgenommen. Er entjog allen Beamten ihre Befolbungen, wenn fie nicht neu und unter Bezeugung ihrer Devotion bei ihm erft barum einkamen. Enblich confiscirte er alles im Privatbesitz befindliche Silber und legte ben Reichen eine starke Zwangsanleihe auf. Da jedoch bie franzöfischen Armeen nicht überall in Spanien herrschten, und ba bie Marschälle und Generale auf eigene Rechnung raubten, ohne fic um Joseph zu bekümmern, so blieb bieser arme König trot seiner Decrete fast immer ohne Geld, und Napoleon mußte ihn monatlich mit 2 Millionen unterftugen, bamit er nur ben Truppen ihren Solb auszahlen konnte.

Im Herbst versuchten die spanischen Generale ihr Heil ohne Wellington in unbesonnener Eifersucht. Zwar siegte ihr Herzog del Parqua am 5. October über den französischen General Marchand bei Tamames; als aber die Centraljunta in Areizaga einen Obergeneral aufstellte, der unbekümmert um Wellington (welcher vergebens warnte) Wadrid einnehmen sollte und der wirklich

über 50,000 Mann zusammenbrachte, erlitt derselbe am 11. No-vember durch die vereinigten Marschälle Soult und Victor bei Ocanna eine schreckliche Niederlage, in welcher die Spanier 4—5000 Tobte und Verwundete, 13,000 Eefangene und 40 Kanonen verloren. Del Parqua erfocht noch einen fleinen Sieg über Marchand bei Mebina bel Campo am 23., wurde aber von Rel= lermann in einer Schlacht bei Alba bes Tormes am 28. geschlagen.

Im Laufe bes Jahres 1809 entbrannten auch im Morben Spaniens heiße Kämpfe. Nachbem Lannes Saragoffa erobert hatte und nach Deutschland abberufen worden war, bemühte sich Suchet die Eroberung Aragoniens zu vollenden, fand aber in den kleinen Stäbten und Festen und in ben Guerillas hartnäckige Feinde. Einen größern spanischen Heertheil führte zuerft Blake gegen ihn und schlug ihn am 23. Mai bei Fornoles, mobei Suchet selbst vermun= bet wurde, als aber Blake Saragossa nehmen wollte, erlitt er wiederum burch Suchet bei St. Maria, nur eine Stunde von ber Stadt, eine Niederlage, und nochmals am 18. bei Beldite. Eine ungeheure Menge Einzelkämpfe führten das ganze Jahr hindurch bie Guerillas im Meinen aus, indem fle geringere französische Corps in den Garnisonen überfielen ober unterwegs abschnitten, Convois und Couriere absingen zc. In Aragonien war ber verwegenste Guerillaführer Villacampa, ber seine Schaar bis auf 4000 Mann brachte; in Navarra war es Renovales, ber in Saragossa gefangen auf dem Transport nach Frankreich entwischte, Cuevillas, ber im November 1000 Franzosen schlug, und der jüngere Mina (Franz Xaver). Im Königreich, Leon war die ansehnlichste Guerilla die unter Juan Sanchez, der seine ermordeten Eltern und Schwester rächen wollte; im Gebiete von Tolebo und bei Cuenca streifte die Guerilla des schrecklichen Empecinado (des Pechmanns) bis nahe an Mabrid. In ber Mancha die Bante bes Francisqueta.

In Catalonien concentrirte sich alles Interesse in ber Belagerung von Girona. Die Franzosen unter St. Chr wollten biese Festung um jeben Preis erobern, bie Spanier sie um jeben Preis 19

entsetzen. Girona wurde bas zweite Saragoffa. Der tapfere Commandant Alvarez schlug alle Stürme siegreich ab, obgleich St. Chr 30,000 Mann (barunter 14,000 Westphalen, Würzburger und anbere Deutsche) vor ben Mauern Gironas vereinigte. Bei einem Sturm am 4. Juli kamen 2000 Deutsche um, bie man immer voranschob, beim Sturm auf bas Fort Monjuich am 3. August 3000. Ein Offizier, der ein anderes Fort vertheidigte, frug Alvarez, wobin er sich zulett, wenn er sich nicht mehr halten könne, gurudziehen solle? Auf ben Kirchhof, antwortete Alvarez. Weiber in ber Stadt hatten fich bewaffnet und bilbeten f. g. Compagnien ber h. Barbara. Am 1. Sept. brachte ber spanische General Conde mit großer Rühnheit einen ansehnlichen Convoi mit Lebensmitteln und eine Verstärkung von 3000 Mann in bie Festung. Unterbeß trat St. Chr ab und Marschall Augereau an feine Stelle, ber bei einem fürchterlichen Sturm am 19. Sept. abermals 2000 Tobte und Verwundete verlor, aber einen neuen Convot, ben Blate in bie Festung bringen wollte, gludlich abfing. Wie in Saragoffe, fo brachen auch in Girona unter ben zusammengebrängten, in Rellern vergrabenen und an Lebensmitteln immer, mehr Mangel leibenben Einwohnern Seuchen aus und die tapfere Besatzung schmolz zusehends. Wie Palafox ber Krankheit erlag, so auch Alvarez, ber am 4. Dez. in Bewußtlosigkeit fiel. Für ihn trat Bolivar ein, ber mit bem Rest ber Einwohner am 11. capitulirte. ber Verluft ber Belagerer gewesen, erhellt baraus, bag von 8000 Westphalen unter General Morto nur noch ein einziges Bataillon übrig war. Der halbtobte Alvarez wurde gefangen fortgeschleppt und balb barauf sein Leichnam zu Figueras ausgestellt, so blau im Gesicht, daß bie'Spanier glaubten, er seh erdrosselt worben.

Durch seine Siege in Deutschland hatte Napoleon freie Hand bekommen und konnte wieder beträchtliche Heeresmassen nach Spanien wersen. Sein Plan für das Jahr 1810 ging dahin, einmal die Engländer aus Portugal hinauszujagen, sodann Sevilla und Cadir zu erobern, weil hier die Centraljunta und bald darauf die

Cortes ben Geerd ber spanischen Insurrection bilbeten. Er ging jedoch biesmal nicht selber nach Spanien, sen es, um dem Meudelmorbe auszuweichen, sen es, weil er auf nicht hinreichenbe Lorbeern rechnete, mahrscheinlich aber um bie ganze spanische Angelegenheit fortan nur als eine Nebensache zu bezeichnen, zu beren Erledigung untergeordnete Generale hinreichten. Das fagte seinem Stolze zu und gereichte ben Engländern zur Demüthigung. Seine Buversicht ging so weit, daß er Catalonien, Aragonien, Biscaja und Navarra in französische Militärgouvernements eintheilte, unabhängig von ber spanischen Regierung. Damit follte die Losreißung des nördlichen Spanien vom Ebro an und seine Einverleibung mit Frankreich beginnen. Daburch machte er aber jebe Aussöhnung ber Spanier vollenbs unmöglich. Joseph fühlte bas tief und unterhandelte mit ber Centraljunta in Sevilla, in ber Hoffnung, daß eine freiwillige Unterwerfung ber Insurgenten Napoleon zufriedenstellen und die Integrität Spaniens erhalten wurbe. Das war natürlicherweise falich gerechnet, benn weber bie Spanier, noch Napoleon gaben nach.

Am 2. Dez. 1809, seinem Krönungstage, versammelte Napoleon seine Basallenkönige in Paris und kündigte ihnen an, daß
er den englischen Leoparden vom spanischen Festland vertreiben und
den Segen seines Systems über die pyrenäische Halbinsel verbreiten werde. "Der Triumph meiner Wassen wird der des guten Genius über den bösen seyn." — Die Gesammtmacht, mit der Napoleon im Jahre 1810 Spaniens Unterwerfung vollenden wollte, betrug 300,000 Mann, wovon die Hauptmasse unter Soult mit dem König Joseph, Sebastiani, Mortier, Desolles 2c. den ganzen Süden erobern, ein zweites großes Heer unter Massena Wellington vertreiben, ein drittes unter Suchet das noch unbesiegte Valencia einnehmen und kleinere Armeecorps unterdeß die mittleren und nörblichen Provinzen besetzt halten sollten.

Wir folgen zunächst Soult und dem König Joseph. Desolles brach am 20. Jan. nach kurzem Kampf durch den Pas bel Reg.

Sevilla, welches fich nahe bedroht fah und keine hinreichende Armee zu seinem Schutze besaß, gerieth in außerorbentliche Bestürzung. Die Junta ber Stadt emporte fich am 24. gegen die Centraljunta und nahm bie oberfte Regierungsgewalt felber in bie Band, unter bem Präsidium Saavebras. Aber keine Begeisterung half etwas und die kriegerische Stimmung schlug balb ins Gegentheil um. Die Franzosen waren schon zu nahe und zu mächtig und am 1. Februar ruckte Marschall Victor ohne Wiberstand ein. König Joseph gab sich alle Mühe, die Herzen zu gewinnen und seine Freundlichkeit Man lieferte ihm hier sogar die Fahnen aus, wurde erwiebert. die bei Baylen erobert worden waren. Aber das Betragen ber Einwohner Sevillas fand keinen Beifall im übrigen Spanien. Man tabelte den Leichtsinn der noch mehr ober weniger von den Moristos stammenden Andaluster, welcher dem strengen castilianischen und catalonischen Charakter nicht entsprach. Joseph verweilte einige Zeit in bem schönen Sevilla, träumte hier zum erstenmal von den Spaniern anerkannt worden zu sehn, und kehrte im Mat nach Mabrib zurud. Unterbeg breitete fich bas hauptheer im Guben aus. Sebastiani siegte am 27. Jan. über Freyre bei Alcala la Real und zog am folgenben Tage in Granaba ein, wo bas bet Baylen zu ben Spaniern übergetretene Regiment Rebing nunmehr wieber zu den Franzosen übertrat. Von da zog Sebastiani nach bem reichen Malaga und brang hier mit ben Vertheibigern zugleich im heftigen Rampfe ein, am 5. Febr. Die Stabt wurde geplunbert, viele Monche wurden ermorbet. Sebaftiani hielt feine Banbe nicht rein von Raub. In Gegenden zu kommen, wo vorher noch kein Feind gewesen, war bamals allemal eine große Lust für die raubgierigen französischen Truppen und Generale. — Auf bem rechten Flügel machte Mortier einen vergeblichen Versuch auf Bajadoz. Soult aber mit bem Centrum zog vor Cabix.

Die berühmte See= und Handelsstadt Cabix begann bamals die Augen von ganz Europa auf sich zu ziehen. Auf ber äußersten Spipe ber Insel Leon gelegen ist sie von der Landseite her faft uneinnehmbar. Die Englander hatten baber nicht übel Luft, sie unter der Maske von Beschützern sich anzueignen und zu einem zweiten Gibraltar zu machen. Aber die Spanier waren auf ihrer Hut. Schon im Frühjahr 1809, als General Mackenzie mit 4000 Engländern hier landen wollte, ließ man fie nicht ein. Im Berbst beffelben Jahres fam Wellesley, ber Bruber bes Generals, als englischer Gesandter nach Cabix und warf mit englischem Sochmuth, als ihn das Volk mit Jubel empfing, Gold unter daffelbe. ein Schuhmacher trat hervor und sagte ihm: "Wir erweisen Ihnen so viel Ehre nicht aus Eigennut, sonbern einzig um die Freundschaft Ihrer Nation gegen die unsrige zu erwiedern. — Als die Franzosen gegen Sevilla heranrückten, floh die Centraljunta nach Cabix. In dieser Junta war schon im Frühjahr 1809 nach bes alten ftrengen Floriba-Blanca Tobe, hauptfächlich burch Calvo be Rozas ein Geift ber politischen Neuerungen aufgetaucht. wollte die alten Cortes einberufen, um mittelft berfelben allgemeine politische Reformen burchzuseten. Vergebens hatten bie practischen und älteren Manner fich bagegen gestemmt und immer behauptet, in so großer Nothzeit komme es lediglich barauf an, sich gegen ben Feind zu vertheibigen und so lange als möglich ber Rirche ihr heiliges Ansehen und ben Staat bem rechtmäßigen Könige zu erhalten. Eine jüngere Partei glaubte nicht sobald an bie Rückfehr bes Rönigs, wollte Spanien auf eigene Rechnung regieren, barg unter ben conftitutionellen Sympathien halbrepublikanische Gelüfte und befand sich bereits im Banne ber mobernen Bilbung und Auf-Klärung. Biele biefer jungen Männer hatten französische Bücher gelesen und waren mit ber antikirchlichen Philosophie und Politit vertraut worben. Viele kamen aus ben Colonien ober hatten mit ben Colonisten enge Verbindungen und namentlich von bort ging bie Neigung aus, sich von den Verpflichtungen loszusagen, die man dem abwesenden Könige schuldig war. Die Colonien wollten die gute Gelegenheit benuten, sich unabhängig zu machen. Es verstand sich von selbst, baß die Engländer hier dieselbe treulose Politik übten, wie in Sicilien. Sie schmeichelten ben Colonien mit Unabhängigkeit, um ben Alleinhanbel mit benselben an sich zu reißen, und sie rühmten ben constitutionellen Eiser ber Altspanier, um mittelst ber Cortes zu herrschen. Diese wurden wirklich am 1. März 1810 ausgeschrieben. Unterdeß bildete sich in Exix eine neue Centraljunta unter Romana's Einsluß, an deren Spisse Don Bedto de Quevedo p Quintano, Bischof von Orense, trat; die aber an der Localjunta der Stadt Cadix eine Nebenbuhlerin erhielt, wie früher an der Stadtjunta von Sevilla. Jest erst wurde den Engländern gestattet, 5000 Mann zu landen, welche durch 8000 Mann Milizen und durch 15,000 spanische Soldaten unter Albusquerque vor der Stadt hinlänglich im Schach gehalten wurden, wenn sie etwa einen Usurpationsversuch hätten machen wollen.

Soult rudte nun gegen biefes ftarke Bollwerk ber spanischen Freiheit mit großer Uebermacht heran, konnte aber nicht über bas Meer zur Insel Leon hinüber. Er verschanzte sich und errichtete Stranbbatterien, aus benen er am 6. Marz, als bie englischen und spanischen Schiffe von einem Sturm gepeitscht wurden, grausam mit glühenden Rugeln auf die schwankenden und zum Theik scheiternden Schiffe schießen ließ. Bei einem späteren Sturm am 15. Mai befreiten sich 700 auf einem spanischen Schiff gefangen gehaltene Franzosen, indem sie bas Schiff scheitern ließen. Die Spanier nahmen bafür eine grimmige Rache, inbem fie bie noch übrigen Gefangenen, 7000 an ber Zahl, auf die kleine balearische Insel Cabrera brachten, wo sie größtentheils auf Sanb und Stein in der Sonne liegend, ohne Obbach und Nahrung verschmachteten. Unterdeß murbe Soult von Guerillas umschwärmt und geneckt, befonders von Montellano aus. Als er biefen Flecken endlich in Brand steden ließ, wollte ber tapfere Alealde (Schultheiß) ben Ort nicht verlassen und rief, als ihn die Seinen mit Gewalt fortrissen, immer noch aus: "ich bin Alcalbe von Montellano und hier ist mein Posten." Dieselbe moralische Gebundenheit an den Boben, die wir auch bei Hofer in Tirol wahrgenommen. Im

Juni landete Lacy, ein in Spanien geborner Irländer, bei Algeziras und beunruhigte ebenfalls das französische Lager vor Cadix. Soult gerieth über diese Neckereien in solchen Jorn, daß er alle Gefangenen ermorden ließ, was ihm aber die Spanier vergalten.

— Auch die beiden Flügel der großen französischen Südarmee wurden beständig beunruhigt, der rechte von Romana und Ballesteros, die von Bajadoz und Estremadura aus operirten, der linke von Blake und von den in Murcia gelandeten Engländern und Sicilianern. Doch ersocht Sebastiani noch einen Sieg bei Baza, am 3. November.

Während dieser friegerischen Ereignisse blieb die Insel Leon hinter ihren Verschanzungen vollkommen sicher und wurde der Schauplatz großer politischer Intriguen. Trot aller Abwehr der besonnenen Männer kamen die Cortes bennoch zu Stande und wurden auf der Insel Leon (nicht in der Stadt Cadix selbst) am 24. Sept. eröffnet. Es fanden sich nur hundert Deputirte ein, darunter ein Drittheil, die einstweilen in Cabix ernannt und nur Stellvertreter berjenigen Deputirten maren, bie später aus ben Provinzen eintreffen sollten. Hermiba wurde erster Prasibent, Perez be Caftro Secretair. Die Centraljunta sah biese neue Behörde sehr ungerne neben sich auftauchen und besorgte mit Recht von ihr Neuerungen aller Art, die nur störend in den heiligen Nationalkampf eingreifen murben. Kaum hatten die Cortes ihre ersten Sitzungen gehalten, so erschien ganz unerwartet am 30. Sept. ber Herzog von Orleans vor ihren Schranken. Das war jener Philippe Egalité, weiland Herzog von Chartres, ber unter Dumouriez gefochten hatte, mit ihm emigrirt war und eine Zeitlang in der Schweiz als Lehrer verborgen gelebt hatte, Louis Philippe, nachmaliger König der Franzosen. Derfelbe war unterbessen nach Amerika geflüchtet\*) und hatte sich zuletzt nach Sici-

<sup>\*)</sup> Aus der Schweiz, wo er unter dem Namen Chabaud Latour ges lebt hatte, ging er nach Hamburg, machte eine Fußreiße durch Schweden und Norwegen bis zum Nordcap (1795), erhielt dann vom Directorium

Tien an den Hof der alten Königin Karoline gewendet und war schon einmal im Jahre 1808 mit ihrem Sohn, dem Prinzen Ledpold, in Gibraltar erschienen, um den Versuch zu machen, ob die Spanier nicht diesen Prinzen, als einen Bourbon, zu ihrem Regenten annehmen wollten, was aber sogleich abgeschlagen wurde. Man hatte jedoch damals dem Herzog von Orleans erlaubt, seinen Degen der spanischen Sache zu widmen. Nachdem er sich hierauf in Sicilien am 2. Nov. 1809 mit Leopolds Schwester Marie Amalie vermählt hatte, ging er auf kurze Beit nach Catalonien, dessen siehen stolze Einwohner ihn als Fremden abwiesen, und kam unn auf einmal zu den Cortes, um von ihnen ein Commande zu verlangen. Aber man wollte hier eben so wenig einen Fremden, hielt ihn für ehrgeizig und schickte ihn wieder sort.

Nun begann in ben Cortes ber unbeilvolle Rampf ber polis tischen Parteten, ber so wenig zur Lage eines Landes paßte, beffen größten Theil ber Feind besetht hielt, mahrend nur im kleinfter Theile noch ber Tobeskampf um die Unabhängigkeit gekampft wurde. Die erste Handlung ber Mehrheit in ber Versammlung war, den Cortes in Abwesenheit des Königs die volle Souveraines tat beizulegen und baber ben Hulbigungseib von ber Regentschafts junta zu verlangen. Der alte ehrwürdige Bischof von Drense verweigerte ben Eib, da er nur die Scuverainetät bes Königs anerkenne. Allein er wurde genöthigt, sammt allen Mitgliebern ber Centraljunta abzutreten und bie Cortes fetten eine neue, ganglich von ihnen abhängige Regentschaft von drei Mitgliebern ein, nämlich ben General Blake, ben Rittmeister Ciscar und ben Schiffscapitain Agar. Die Wahl bes lettern war bedeutungsvoll, well er aus den Colonien kam und das ganze mittel= und subamerifanische Spanien vertreten follte. Die tiefer überfeeischen Lande, fich unabhängig vom König zu machen, feine jungeren Bruber ausgeliefert und zog sich mit ihnen nach Amerika zus ruck, wo er auch viel umherreiste. Erft 1800 fam er wieder nach Engs tanb, feine beiben Bruber ftarben, er felbft ging nach Palermo.

follte die gleiche Neigung bei den Altspaniern unterstützen. In diesem Sinne wurden am 9. Februar 1811 durch die Cortes alle bisherigen Vorrechte des Mutterlandes gegenüber von den Colonien aufgehoben und die amerikanischen Spanier vollständig emanscipirt, nur daß sie, mit den Altspaniern eine Masse bildend, noch von den Cortes und der neuen Regentschaft abhängig bleiben sollten.

Die junge Partei, welche bie Mehrheit an sich riß, nannte fich bie ber Liberales und gab ihren Gegnern ben verächtlichen Mamen ber Serviles, weil dieselben Thron und Altar mit knechtischer Trene gegen die Neuerungen vertheibigten. Diese beiden Mamen haben die Reise um die Welt gemacht. Das Auftreten der liberalen Partet in Spanien ift sehr merkwürdig. Sie bezweckte nichts anderes, als was die erste Nationalversammlung in Paris im Jahre 1789 bezweckt hatte. Ihr Charakter war ein revolutionärer, unter der constitutionellen Form sogar ein versteckt republikanischer, und nicht minber ber alten Rirche feindlich. Die Liberalen befanden sich unter dem Einfluß der modernen Phi-losophie, durch französische Lecture verführt und durch die Zuflüsterungen ber Engländer aufgemuntert. Die amerikanischen Spanier nahmen sich noch insbesondere ihre republikanischen Nachbarn in ben vereinigten Staaten von Nordamerifa zum Vorbilbe und dachten schon bamals baran, sich überhaupt vom Mutterlande loszureißen und unabhängige Republiken zu bilben. Den Anfang machten überall bie Raufleute und wenige Gebildete. Die Geift= lichkeit und die Volksmassen hielten treu am König, indem sie nur nach dem Beispiel des Mutterlandes Junten errichteten, die Ferdinand VII. als König anerkannten, sich aber für eben so selbständig erklärten, als die Regentschaft in Cadix. England beeilte sich, ihre Unabhängigkeit anzuerkennen und gegen bie Regentschaft in Cabir als Grundsatz auszusprechen, es werbe bas Mutterland nicht gegen bie Colonien unterftüten, solange biese lettern noch ben König anerkennen würden.

An der Spige ber Liberalen ftand Augustin Arguelles, ber größte Redner der Cortes, ber das unheilvolle Talent besaß, über die Charaktertiefe des frommen und altritterlichen Volkes burch bie glanzende Oberflächlichkeit schöner Phrasen zu täuschen; Fernando Navarro, ein in Paris und auf Reisen gebildeter Anhänger der Aufklärung, der im Glauben und in der Sitte der Spanier nur bie Finsterniß bes Mittelalters haßte und fie burch bas Licht ber heibnischen Schulbilbung erhellen wollte; Munnoz Torrero, ein Briefter, ber sich zum fanatischen Bertheibiger aller f. g. Bolksrechte und Menschenrechte aufwarf und in ber Sprache bes Convents alles als Tyrannei bezeichnete, mas irgend die Freiheit einschränkt; der gelehrte Villenueva, der Geograph Antillon 2c. Lauter Talente und Männer der Schule, Redner, Theoretiker, Professoren, die sich durch ihre Bilbung bereits dem Bolt entfrembet und aus bem Taumelkelch ausländischer Philosophie getrunken hatten. Michts bezeichnet fie beffer, als daß fie schon in ben ersten Tagen ihrer Sitzungen im October 1810 in langen Debatten von der Preffreiheit handelten, als ob ste das Palladium der Nation sey, in einer Zeit, in welcher Soult vor den Thoren von Cadix, Massena vor den Thoren von Lissabon, Suchet vor Valencia stand, fast alle Städte im Innern Spaniens französische Besatzung hatten und König Joseph ruhig in Mabrib faß. Die Servilen hatten wohl fehr Recht, wenn fie jene Debatten und die Cortes überhaupt verwünschten, ba es ber Belben bedurfte, die sich schlugen, nicht der Professoren und Literaten, die revolutionäre Bücher schreiben wollten. Die Preffreiheit murbe am 15. Nov. becretirt, nachdem die Berathung darüber sich burch Wochen hingeschleppt hatte. Am 1. Dez. wurde der erste Streich gegen die alte Rirche geführt (mit beren Mißbräuchen man anfing, ber man aber insgeheim an's Leben wollte), indem man alle geiftlichen Sinecuren abschaffte. Arguelles zog einen Verrückten aus seinem Verließ, behauptete, berselbe sen ein unschulbiges Opfer bes monchischen Fanatismus und suchte baburch allgemeinen

i gegen bie Klöfter überhaupt anzuregen. Am 25. Dez. beifen die Cortes, Spanien eine neue Constitution zu geben, velchem Zweck eine Commission niebergesett murbe. Vergebens eftirten bie Servilen, zu einem so umfaffenden Werke sen jest t Zeit, indem das ganze Land noch voller Feinde sen, und haupt könne man unabhängig vom König keine neue Ver= mg machen. Sie wurden überstimmt. Man barf hiebei nicht n Acht laffen, daß es ein großer Vortheil für die Liberalen , burch Soults Armee auf ber Insel Leon gleichsam eingesperrt sen. Sier in ihrem Winkel, unter einer burch ben Sanbel burch beständige Anwesenheit von Fremden abgeschliffenen Beerung und unter ber Protektion ber Engländer konnten fle n und becretiren, mas sie wollten. Würden sie baffelbe in bib gethan haben zu einer Zeit, in welcher ganz Spanien Feinde frei gewesen wäre, so würde das spanische Volk sich sisch gegen ihre Neuerungen aufgelehnt und bieselben verhinhaben. Am 24. Februar 1811 fledelten bie Cortes nach Ar felbft über.

Bir wenden uns zur zweiten Hauptgruppe des großen Kampses 1810, nämlich zu dem Feldzug, welchen Massen agegen Nington unternahm. Auf Massena's rechtem Flügel eroberte wi am 22. April die feste Stadt Astorga im Königreich Leon, am 10. Juli die Festung Ciudad Rodrigo und nach einem schlichen Entsetzungsversuch der Engländer unter Crawfurd am August auch Almeida. Diese Städte hatten Welling ton 8. Stellung in der Sierra de Busaco bisher gedeckt und Massibatte es nicht gewagt, ihn anzugreisen, allen Vorwürsen i seine Langsamkeit trozend. Erst nachdem jene Festungen gesuwaren, versuchte Massena einen Angriff, den aber Wellingsum 27. Sept. aus glänzendste abschlug. Wieder war es das kem sester Stellungen und uneinnehmbarer Redouten, wodurch lington den Ungestüm der französsischen Heere brach, ein Versuch, dem er immer treu blieb und durch das er die kühnen

Generale Napoleons zur Verzweiflung brachte. Daffena hatte 72,000 Mann auserlesene Truppen und konnte boch ber viel fieineren Macht ber Engländer nichts anhaben, weil fie sich zu gut vostlirt batten. Erst im Beginn des October, als Massena Anstalt traf, die Stellung Wellingtons zu umgehen, zog sich biese siehullig vor Lissabon zurück in die vorher schon von ihm tunk seich angelegten sesten Linien von Torres Webras. hin brachte ibm der tapfere und kluge Romana ein kleines hülfsher aus Spanien zu, nachdem es sich bei Veres de los Caballeros aus Charles durch bie ibm auflauernden Franzosen mit ziemlichen Werlust noch glücklich durchgeschlagen hatte. Leider starb diese trestliche spanische General an einer Krankheit am 23. Januar 1811.

Massena solgte Wellington nach Portugal in ber Meinung. berfelbe werbe auf seinem Schiff fluchten, und lagerte fich bict ver seiner Ausstellung, sand sie aber noch viel uneinnehmbarer als bie frühere in ber Sierra. Sie mar theils burch schroffe Abgrunde, theils burch eine breifache Reihe von Berfchanzungen mit fak 400 ichweren (Mejdüpen gebedt und batte hinter fich bas Der mit ber englischen Klotte, burd melde fie mit allem Mothigen versorgt wurde. Massena bagegen fant in bem Lande ringsumber, nachdem es von den Engländern spstematisch ausgeleert und ver beert worten war, keine Lebensmittel; ber Transport berselben auf ben ichlichten Gebirgewegen aus Spanien und unter ringem schwärmenten Guerilla's war äußerst schwierig. Seinen Solbaten blieb baber nichts übrig, als so weitbin als möglich Streifzüge zu unternehmen, um burch Plünderung noch nicht ausgesogener Ortschaften bie nachsten Bedürfniffe zu befriedigen. Man jagte die fliehenden Einwohner wie das Wild\*) und marterte die Ge fangenen, bamit fie verstedte Vorrathe verricthen. Dennoch frifte

<sup>\*)</sup> Oberst Schepeler erzählt die gräßlichsten Einzelheiten. An mehrer ren Orten wurden die geschändeten Weiber zulest im Kreise herum gehängt auch in den ausgemordeten Dörfern den Leichen die Köpse abgeschnitten und auf Pfähle gesteckt.

e Solbaten bei ber kargsten und zufälligsten Nahrung kaume ieben. Hunger und die Ausbunftung ber vielen unbegrabeeichen erzeugten auch hier großartige Seuchen, bie eine Menge hen hinrafften. Maffena machte in ber Verzweiflung am dovember einen Angriff auf die Linien ber Engländer, wurde zurückgeschlagen. Seine Lage war schrecklich, fast alle Zuwurden ihm unterwegs abgefangen, die Gebirgswege vollends gesprengte Felsen versperrt. In Monaten kam kein einziger er mehr burch und Massena wußte nicht, was in Spanien frankreich vorging. Erft im Januar 1811 brach General it mit 15,000 Franzosen sich von Spanien aus Bahn, um ichten von Maffena einzuziehen und fließ glucklich zu ihm, hrte aber nur bas Elend, ba ber Menschen in Maffena's jett wieder viel mehr waren und der Lebensmittel immer er wurben. Dennoch hielt Maffena mit unerhörter Babig= wch ein Paar Monate aus und übte unterbeß eine graufame an ben Portugiesen, indem er auf viele Meilen in der t alle Olivenwälder niederhauen ließ, die bekanntlich lange beburfen, ebe fie tragbar werben. Endlich am 3. März of er sich zum Ruckzug, ben bie Flammen ber brennenben r bezeichneten. Wellington folgte ihm vorsichtig nach und ihn zu flankiren, mas an bem Flüßchen Ceira bei Foz be e gelang, wo die Franzosen in einem blutigen Rückzugs-: 4000 Mann verloren, 15. März.\*) Die Verwilberung in iebenben frangöfischen Armee erreichte nun ben bochften Grab. zerhungerten und zur ärgsten Wuth gereizten Solbaten in zerriffenen Rleibern und langen Barten glichen nur noch rn, wie fie benn auch alles auf ihrem Wege schonungslos ten. Das portugiesische Landvolk umschmärmte seinerseits bie nben und übte schreckliche Rache. Rein Leben murbe mehr Zwanzig Maulthiere, mit den Schätzen Junots beladen, sielen den erschen Husaren in tie Hände. Sie fanden barunter große Kostbars bie aus Kirchen und selbst aus Privathäusern geraubt waren. geschont. Die Franzosen mußten viel Geschütz, Gepäck 2c. zurücklassen, wenn es in Sümpfen stecken blieb ober die müben Thiere nicht mehr ziehen wollten. Dann zerschlugen sie erst alles und schnitten ben Thieren die Sehnen an den Füßen ab. Endlich kamen sie nach Almeida, wo Ney, der den Nachtrapp geführt und die ganze Armee gerettet hatte, in heftiger Erbitterung gegen Wassena von der Armee sich trennte, am 23. Nach einem nichts entscheidenden Gesecht dei Fuentes de Onnord am 3. Mai verließ Massena sein bis auf 45,000 Mann geschmolzenes Seer am 9. und an seine Stelle trat Marmont. Wellington ließ einstweilen Almeida belagern.

Der rechte Flügel ber Sübarmee unter Soult machte nur eine schwache Demonstration zu Gunften Massena's, indem General Gazan die Spanier unter Ballesteros am 25. Jan. bei Villanuova schlug und am 10. März Bajadoz von Soult eingenommen wurde. Unterdeß blieb Victor vor Cadix, suchte sich der ihn umringenden Spanier zu erwehren, erlitt aber eine Rieberlage bei Chiclana und wurde in seine Linien zurückgeworfen, 4. März. Man bemerkte, bag unter ben frangösischen Geerführern wenig lebereinstimmung herrschte. Soult hatte Massena viel früher und energischer unterftupen follen, ließ ihn aber aus Schabenfreube in feiner Roth stecken. Soult bekümmerte sich eben so wenig um König Joseph und machte sichs zu einem Sauptgeschäft, ungeheure Schätze zusammenzuraffen. Noch jett genießt ben höchsten Ruhm bie berrliche Sammlung spanischer Gemalbe, die er damals aus ben Rirchen und Palästen gestohlen hat. Defigleichen manberten Roftbarkeiten und Gold in seine Caffen. Jeder Ort, wo sich Guerillas hatten blicken lassen, murbe von Soult mit unerhörter Brandschatzung belegt. Nicht beffer trieb es Sebastiani, ber, ankant Bictor zu unterftugen, das bisher noch unversehrte Rönigreich Murcia ausplünderte, wo noch viel zu holen war. Hier wurde Sebastiani frank, mas ihn zur Rückfehr nach Frankreich nöthigte. Um Bajabog wieberzunehmen, schickte Wellington einen eng. Uschen heertheil unter Lord Beresford und die Spanier unter Ca-Rannos ab, allein obgleich biese in ber Schlacht bei Albuhera ben zum Entsatz heranrückenden Soult am 16. Mai 1811 bestegten, singen fie boch wieder zurud und Wellington zog es vor, zuerst Cindad Robrigo zu erobern. Hier suchte ihn Marmont zu hindern, wurde aber von ihm am 25. Sept. in einem Gefecht zurudgeschlaen, in welchem sich ber Erbpring von Dranien auszeichnete. Am 7. October wurde der französische General Girard mit seiner Division in einem Gefecht bei Meriba fast ganz aufgerieben und Ciudad Rodrigo am 19. Jan. 1812 von Wellington eingenommen, dem jest die Cortes den Titel Herzog von Ciudad Robrigo ver-Hehen. Run erst wandte sich bieser Felbherr wieder gegen Baja= Soult hatte sich unterbeg ber Spanier erwehrt, die unter Bellefteros ihn umschwärmten, suchte jest Bajabog wieber zu entichen, kam aber zu spät, indem biese Festung schon am 6. April 1812 in die Hande ber Englander fiel, die sich nicht enthielten, We mgludliche Stadt unter allen Greueln zu plündern. Die eng-Mon Solbaten waren, wie noch heute, geworbenes Volk, die veniger durch bas Princip ber Ehre, als burch bie strengste Dischlin, guten Solb und gute Koft zusammengehalten wurden. Wenn beine Stadt mit Sturm nahmen, hielten fie am alten Rriegs= st ber Plünderung fest und bie Generale mußten sie gewähren leffen. Walter Scott, ber in seinem Leben Napoleons über biese ik Gewohnheit seiner tapfern Landsleute spricht, vergleicht ben Alischen Solbaten mit der englischen Dogge, die für ihre Treue unbandige Tapferkeit auch reichlich Fleisch haben muffe.

um diese Zeit begann Napoleon den großen Kampf mit Rußind und schwächte seine Armee in Spanien. Das bewog Welington wieder kühner auszutreten. Er rückte daher gegen Marmet vor, traf ihn bei Salamanca und lieferte ihm hier bei den is. Arapilen, zwei Hügeln, eine blutige Entscheidungsschlacht. Varmont verlängerte seinen linken Flügel zu weit, Wellington kantte das, rollte ihn auf und brachte ihm eine schreckliche Niederlage bei, 22. Juli. Marmont verlor in bieser Schlacht einen Arm. Die Franzosen, von benen 7000 tobt ober verwundet das Schlachtselb bedeckten, wurden auf der Flucht vom ringsum aufgestandenen Landvolk verfolgt, welches die grausamste Rache übte. Durch die ses Unglück Marmonts wurde nun auch Soult veranlaßt, den Süden zu verlassen, um nicht abgeschnitten zu werden. Am 24. Aug. hob er die Belagerung von Cadix auf und zog sich mit seinem ungeheuren Raube, den er auf dem Rückwege noch immer vermehrte, gegen Valencia.

Die britte französische Armee bes Jahres 1810 war unter Such et beauftragt, endlich bas schöne Balen cia einzunehmen, welches so lange her widerstanden hatte. Am 5. Marz erschien Guchet vor dieser Stadt, fand sie aber fest, zum Widerstand ents schlossen und wurde selbst von hintenher burch Guerillas bergestalt bebrängt, daß er schon am 11. wieber abzog und nach Saragoffe zuruckfehrte. Unterwege nahm er ben jungeren Mina gefangen, an beffen Stelle von nun an beffen Oheim Espoz y Mina als Guerillaführer eintrat und noch viel größeren Ruhm erlangte, als ber Neffe. Im April begann Suchet die Belagerung von Leriba, eine kleine Stadt, die sich so entschlossen wie Girona vertheibigte, obgleich die französischen Bomben unter der dichtgebrängten Bevölkerung gräßliche Verheerungen anrichteten. D'Donnel wollte fie entseten, murbe aber am 23. April von Suchet geschlagen. Leriba fiel am 13. Mai. Im Juni wandte sich ber unermübliche Suchet gegen Tortosa, von wo aus D'Donnel heftige Ausfälle machte. Von Valencia aus wurde Baffecourt mit einem spanischen heer ber Stadt zu Gulfe gesandt, aber von Suchet bei Bennaroz geschlagen, 26. Nov. So tapfer sich nun auch Tortosa vertheibigte, fiel es endlich boch am 1. Jan. 1811. Hierauf ruckte Suchet vor die feste Stadt Tarragona, die er nach langem heißen Rampfe und nachbem sie bie Englanber von ber Seeseite, Campoverbe und San Juan von ber Lanbseite her vergebens zu entsetzen versucht hatten, mit Sturm eroberte, 29. Juni. Die Stabt murbe geplundert und gerieth in Brand. Dem blutigen Tage folgte bie graßlichfte Nacht. Mitten im Morden, Schanden, Rauben ber trunkenen Solbaten brannten die Gaffen und wurden Sieger und Beflegte von ben hart am Ufer liegenben englischen Schiffen aus mit einem Sagel von Rugeln überschüttet. Der Morgen enthüllte 6000 Leichen, Manner, Weiber und Kinder. Jest erft brang Suchet wieder in's Königreich Valencia ein, fuhr aber in ber spstematischen Eroberung der festen Pläte fort und legte sich vor Murviebro (Muri veteres, bas berühmte alte Saguntum). Die mehrfachen Versuche der Spanier, ihn zu vertreiben, wurden stets von ihm abgeschlagen. So unterlag icon am 9. Aug. D'Donnel bei Zujar, am 2. Oct. Blake bei Segorbe. Nachbem Blake noch in einer letten Schlacht bei Puche, in welcher Suchet verwundet murbe, am 25. Oct. besiegt worben mar, konnte sich Murviebro nicht länger halten und ergab sich am folgenden Tage. Nun enblich zog Suchet vor Valencia, schlug bie Spanier noch einmal bei Albufera, am 28. Dec., und nahm bas schöne Valencia, ba es Blake nicht mehr zu schützen wußte, am 9. Jan. 1812 mit Capitulation. Napoleon belohnte ihn burch bie Marschallswürde und burch ben Titel Herzog von Albufera. Suchet war von Haus aus nur ber Sohn eines armen Seibenarbeiters. Die Ausbauer, mit ber er Kämpfte, war eben so außerorbentlich, als ber gabe Wiberftanb ber Spanier.

Suchet blieb immer in einer gewissen Verbindung mit der französischen Armee in Catalonien, sofern diese ihm den Rücken decken mußte. Ihre Anführer wechselten beständig. Im Beginn des Jahres 1810 hatte Augereau die Hut des gefährlichen Gebirgs-landes übernommen. Damals waren die Spanier über die vereinzelten französischen Corps Meister geworden, D'Donnel hatte einen kleinen Steg bei Moja ersochten, 15. Jan. Campoverde einen ans dern bei Santa Perpetua über Duhesme am 20. Dagegen tadelte man, daß Blake sich so pedantisch bemühte, die Somatenes in Liententruppen umzuwandeln. Sie taugten viel besser, im Guerillo-

Friege als in ber Linie zu fechten. Augereau hatte 30,000 Manne und ben Befehl, Energie zu zeigen. Er zeigte biefelbe, inbem er bie empörten Catalanen auf's graufamfte behandelte, alle Gefangenen hangen ließ und bie Lanbstraßen, wo er hinkam, mit Galgen anfüllte. Man bemerkte, daß bie beutschen Rheinbundtruppen in seinem Beer menschlich fühlten und von einem tiefen Beimweb ergriffen waren, die Italiener bagegen fich burch mahren Rannibalismus zu fleigern suchten. Ihr afthetischer Sinn entartete so weit, baß fie aus ben Leichen, welche fie gurudließen, tunftreiche Figuren zusammensetten, fich aus Knochen Seffel, aus hirnschalen Trintgefäße zubereiteten ac. Natürlicherweise rachten fich bie Catalanen burch nicht minbere Grausamkeit an ben Franzosen. Am 19. Febrmußte D'Donnel bei Bich vor Augereau zurudweichen. Inzwischen fielen keine großen Kampfe vor, weil bamals alles Intereffe fic um Tortosa brehte. Augereau wurde abberufen und ber eble Macbonalb trat an seine Stelle, ber bie Catalanen mit Gute behandelte, aber ohne sie im geringsten versöhnen zu können. Er konnte nur mit größter Mühe bie nöthigen Convois nach Barcelona bineinbringen, um bie frangofische Besatzung baselbft mit Lebensmitteln zu versehen, auf allen Seiten schwärmten bie bewaffneten Banden so verwegen, als jemals. Am 14. September nahm D'Donnel ben General Schwarz mit 1200 Mann bei Bisbal gefangen. Glut und Unglud wechselten in einzelnen Schlägen, welche bie friegführenden Parteien sich meift burch Ueberfälle in bem fehr burchschnits tenen Lande versetzten. Am 19. März 1811 wurde Campoverte in ber Nähe von Barcelona geschlagen und am 20. Marz bie Stadt Mauresa von den Franzosen ganzlich niedergebrannt, im Mai bagegen nahmen bie Spanier Figueiras burch raschen Ueberfall. Im Juli brangen bie Franzosen in ben Montserrat ein. Die ses burch seine spigen Velsenzacken und gahllose Klöster und Einsiebeleien berühmte Gebirge in ber Nähe von Barcelona mar ein trefflicher Schlupfwinkel für die Catalanen. Jest endlich festen bis-Franzosen bessen spstematische Eroberung burch, wohet viele arm

Mönche umfamen. Der Baron Eroles, einer ber kühnsten Suerillaführer, war es, ber ben Berg vertheibigte. Im October wurde Macbonalb abberufen.

Die unzählbare Menge Guerillakampfe, bie in anbern Provinzen vorsielen, überall, wo Franzosen hinkamen, können hiernicht verzeichnet werben. Es genüge zu bemerken, daß burch fie viel mehr Franzosen einzeln und in kleinen Abtheilungen aufgerte= ben wurden, als massenhaft in Schlachten und bei Belagerungen. Jede Provinz hatte einen, oft mehrere berühmte Guerillaführer, die in verwegenen Streichen wetteiserten. Den größten Ruhm errang ber altere Mina, balb in Aragonien, balb in Castilien, hauptfächlich aber in Navarra thätig und unermüblich im Abfangen reicher französischer Convois, indem er bie Strafe zwischen Frankreich und Spanien beherrschte. Der fühnste im Rampf war er zugleich ritterlich und menschlich, sandte die gefangenen Damen ungetrankt zurud und führte eine Sprache wie ein Don aus Calbeton's Schauspielen. In Katalonien mar und blieb Eroles ber thatigste Guerillero. In Recaja und Galicien ber unerschrockene Marquestto (Polier), der nach Ney's Rückzug die Franzosen unter Bonnet in Oviedo unaufhörlich beunruhigte, und in Verbindung mit vielen andern kleinen Heertheilen und Guerillas bie französische Nordarmee, die von Bessières, später von Dorsenne besehligt wurde, niemals zu Athem kommen ließ, so daß die ganze Nordküste Spa= viens bis Galicien zwar von den Franzosen besetzt, aber eben so wenig unterworfen werden konnte, wie Catalonien. In Neu-Castilien bis unter bie Thore von Mabrib machte Empecinabo die verwegensten Streifzüge und fing alles ab, was aus ber Hauptfabt kam, wie Mina alles, mas von ber Grenze kam. In Alt-Castilien führte ber Pfarrer Merino die Guerillas an, ber unter abern einmal 110 französische Gefangene erschießen ließ, um vier Altglieder der Junta von Burgos zu rächen, die von den Fran-pien waren erschoffen worden. An diese Namen knüpfen sich noch • so ober fast eben so berühmte. Spanien glänzte Hele and

von Salenten bes Guerillakriegs. Säufig vereinigten fich mehrere Guerillas ober schlossen sich an Linienregimenter an und magten größere Unternehmungen, Ueberfälle, Gefangennehmung von Besatungen ober auf dem Marsch befindlicher Truppentheile 2c., wie es Zufall und Gelegenheit ergaben. Zuweilen stockten die Unternehmungen eine Zeitlang, weil ein Hauptanführer verwundet worden war und begannen nach seiner Herstellung mit neuem Feuer, 3. B. in Navarra nach einem langen Darnieberliegen Mina's. Diese kleinen Kampfe verursachten ben Franzosen im Ganzen ungeheuren Menschenverluft. Wellington begunftigte baher ben Gue rillakrieg auf jebe Weise, rieth ben spanischen Generalen von größeren Schlachten ab und erzog sich selbst erst nach und nach zuverläßige spanische Regimenter, um sie im großen Kriege zu brauchen. Man hat auszurechnen versucht, wie viele Franzosen bamals vom spanischen Kriege verschlungen wurden. Beträchtliche Armeecorps verloren ohne große Schlachten und Belagerungen mit durch die Guerillas und Strapazen in einem Jahr ein Drittel ihrer Mannschaft. In den Spitälern Madrittsvallein starben vom 1. Jan. 1809 bis 1. Juli 1810 etwas über 24,000 Franzosen und murden 8000 als invalid entlassen. In drei Sommermonaten 1811 kehrten 34,000 kranke und vermundete Franzosen über die Pprenaen zurück.

Die ungeheure Anspannung in diesem Kriege schlug in Abspannung um. Tapferkeit war mehr Sache bes Erhaltungstriebet, als ber militairischen Ehre geworden. Die letztere begann sehr pewanken. Nicht nur deutsche Rheinbundtruppen gingen abwechselnd zu den Spaniern und dann wieder zu den Franzosen über, went sie badurch das Leben retten oder bequemere Duartiere bekommentionnten, sondern auch Nationalfranzosen erkauften sich eine bessen Behandlung, indem sie sich in spanische Regimenter einreihen lieben. Napoleon wollte aus den Gefangenen von Baylen, die unter der Spaniern dienten und wieder zu den Franzosen desertirten, einzigenes Regiment bilden. Das Rauben aber orreichte die äuserst

Schamlosigkeit. Französische Generale stahlen nicht nur alles, mas sie sanden, sondern hielten es auch auf offenem Markte seil, sosern es sich nicht zum Wegschleppen über die Pyrenäen eignete. Man sah die Generale d'Armagnal, La Houssape und Blondeau zu Mazdrid selbst solche Auctionen veranstalten und leiten. König Joseph vermochte diese Brutalitäten der französischen Generale eben so menig zu hindern, wie die Reckheiten Empecinado's und der die Hauptstadt umschwärmenden Guerillas. Eines schönen Morgens (am 31. Oct. 1810) sand man unmittelbar vor einem der Thore Madrids eine Menge Franzosen, josephinische Beamte und andere Anhänger der fremden Regierung an Bäumen aufgehängt. Als Joseph einmal einen hübschen Knaben, den Sohn eines seiner eigenen Höslinge, im Scherze frug, was er mit seinem kleinen Säbel thun wolle, erwiederte das Kind "Franzosen tödten".

Joseph befand sich in einer jämmerlichen Berlegenheit. Die französischen Marschälle kummerten sich nicht um ihn, ber ganze Norben Spaniens vom Ebro an wurde von ihnen im Namen Na= poleons verwaltet, Catalonien war icon in vier frangösische Departements getheilt. Joseph fühlte sich so unsicher, daß er seiner Gemahlin und seinen Kinbern nie erlaubt hat, nach Mabrib zu kommen. Als die französischen Streitkräfte in Spanien burch ben Krieg und durch die Zurückziehung vieler Regimenter, die nach Rußland marschiren mußten, geschwächt wurden, glaubte Joseph bem spanischen Volk burch bas Bersprechen entgegenkommen zu muffen, er werbe bie Cortes einberufen, mas man aber nur als einen Beweis seiner Roth ansah und belachte. Er suchte baber insgeheim mit ben Cortes in Cabix Verftanbniffe-anzuknupfen, aber eben so vergebens. Nun wollte er die Krone ganz niederlegen und reiste im Mai nach Paris, Napoleon bewog ihn jedoch, wieder umzukehren, und machte ihm einige Concessionen. Nachbem aber Marmont bei ben Arapilen niebergeschmettert worben war, konnte Joseph sich in Mabrid nicht behaupten und verließ daher seine Residenz am 11. August mit seinem ganzen Gofe und Anhang. der sich vor der Rache der Guerillas flüchtete. Er nahm seinen Weg nach Valencia zu Suchet, wohin auch Soult vom Süden aus sich zurückgezogen hatte. Schon am gleichen Tage rückte Emperinado in Madrid ein und bald darauf begab sich auch Wellington dahin. Die Ordnung wurde nicht gestört. Espanna erhielt den Oberbesehl in der Stadt. Wellington blieb nur bis zum 1. Sept in Madrid und wandte sich dann gegen Burgos, um erst den ganzen Westen Spaniens zu säubern. Hier aber sand er uner wartete Hindernisse. Die Franzosen unter Dubreton hielten sich musterhaft in der Citadelle von Burgos und schlugen am 18. Oct. einen wüthenden Sturm der Engländer ab.

Mittlerweile hatte Suchet in Valencia sich festgesessen und königlich eingerichtet. Noch am 21. Sept. war er in einem bedeutenden Gefecht mit D'Donnel bei Caftella Sieger geblieben. Am 2. Oct. flüchtete Joseph zu ihm und wurde sein heer beträcht lich verstärft burch Soult, ber vom Süben kam. Sie unternahmen indessen nichts weiter, als daß sie sich Madrids wieder bemächtige ten, wo Joseph am 2. November einzog und ben Winter über resibirte, in bekummerter Erwartung bes kommenben Jahres. Soult und Suchet waren fart genug, mit ben Trummern von Marmonts Beer vereinigt, über Wellington herzufallen, biefer aber zog ch, nach seinem Unglück von Burgos, vor, ihnen auszuweichen und Kehrte zu seinen Winterquartieren in Portugal zurück. Es if nicht unwahrscheinlich, daß er eine entscheibende Schlacht auch be halb lieber verschob, weil er erst die Katastrophe in Rußland ab warten wollte, bie febr wefentlich auf bie Schickfale Spaniens gurudwirfen mußte.

Während dieser Kriegsvorfälle setzten die Cortes in Cabit ihr Werk mit großem Eifer fort. Wie von England, so wurden sie auch später, als Napoleon mit Rußland in Krieg gerieth, von Kaiser Alexander förmlich anerkannt (2. Sept. 1812). Allein statten keineswegs die allgemeine Volksstimme für sich. Ihre Neuerungen stießen viel zu sehr gegen den spanischen Charaster au.

Weil ste nur in bem fernen Cabix, in einer schon von frember Bilbung überschwemmten Sanbelsftabt ihr Wefen trieben, gaben bie übrigen Provinzen nicht einmal gehörig Acht barauf. Doch fehlte es nicht an einer febr heftigen Opposition, bie ihnen Unglud weiffagte und fie von ihrer falfchen Bahn abzubringen fucte. Won Zeit zu Zeit mußten die Cortes baber auch etwas thun, moburch sie Bolksmaffen wieder gewannen, ober wenigstens ben Schein annahmen, als entfernten fie fich nicht von bem alten firchlichen Boben. Daraus erklärt fich ber wunberliche Cortesbeschluß vom 27. Juni 1812, burch welchen neben bem h. Jacob von Compostella auch noch die h. Therese als Schutypatronin Spaniens proclamirt wurde. Daß die liberale Partei bem einfältigen Volke nur Sand in die Augen ftreuen wollte, geht aus einer Menge noch anderartiger Beschlüsse hervor, die sehr ernstlich auf Untergrabung ber Kirche hinzweckten. Um 23. August 1811 wurde ein fünftiges Nationalconcil angekündigt, welches zeitgemäße Reformen in ber Kirche vornehmen sollte. Was man aber barunter verftanb, barüber ließ bie liberale Partei feinen Zweifel. Sie gründete in Cabix und nachher auch in anbern Städten bes Reichs Freimaurerlogen mit der illuminatistischen Tendenz, welche Christen, Juden und Heiben in eine weltbürgerliche Maffe zusammenwarf und keinen Vorzug bes Christenthums mehr anerkannte. Sie befliß sich burch Uebersetzungen die Grundibeen ber französischen Revolutionsphilosophie, ber Encyclopabisten, Freigeister, ber Schule Rousseau's und Woltaires in Spanien zu verbreiten. Gallarbo, Bibliothefar ber Cortes, schrieb ein "fritisch-burleskes Wörterbuch," worin er alle Dogmen ber Kirche lächerlich machte. Rouffeau's contrat social unb Emile wurden übersetzt und bringend empfohten als die Evangelien bes philosophischen Jahrhunderts, die an die Stelle ber driftlichen treten follten, Spottschriften auf ben Klerus, "ber entkleibete Monch," "ber Teufel als Prediger," bilbeten ben Uebergang zu ber obscönen Presse, die jest Spanien, wie früher Frankreich zu überschwemmen begann. Französische Buchhändler gründeten barauf großartige

Geschäfte, ließen die berüchtigtsten Bücher bieser Art, an benen die französische Literatur so reich ist, ins Spanische übersehen und mit den frechten Mustrationen versehen, und versendeten sie massenweise nach Spanien, hauptsächlich aber in die spanischen Colonien in Amerika. Das wurde als ein Recht und Triumph der Bildung und zugleich als ein Haupthebel angesehen, mittelst dessen man die alte Kirche aus ihren sesten Angeln heben wollte. Nichts kam dieser Partei so gelegen, als daß in Spanien noch immer, wenigstens dem Namen nach, die Inquisition bestand, deren frühere Graussamkeit man der Religion ausbürdete. Doch datirt sich der Cortessbeschluß, der die Inquisition abschaffte, erst vom 22. Januar 1813. Ihm folgte am 18. Febr. ein Beschluß, nach welchem die vom Kösnig Ioseph bereits ausgehobenen oder vom Feinde zerstörten Klösster mehr ausgebaut, überhaupt in ganz Spanien kein neues Kloster mehr errichtet und die, welche weniger als 12 Mönche ober Nonnen zählten, sosort ausgehoben senn sollten.

Eben so feindlich wie bie Rirche murbe auch bie ftanbische und provinzielle Glieberung von ben Cortes behandelt. Wenn fle auch nicht so rasch verfahren burften, wie die französische Nationalversammlung von 1789, so gingen fie boch von bemfelben Grundfat ber Freiheit und Gleichheit aus und hoben nach einander alle Feubalverhältniffe (6. August 1811), alle Bunfte, alle Brivilegien und Besonberheiten ber Communen und Provinzen auf, becretirten Bütertheilung, allgemeine Gewerbefreiheit, Gleichförmigkeit in ben Mimatisch, sprachlich, geschichtlich zc. so- unendlich verschiebenen Provinzen, eine neue Eintheilung der Bezirke blos nach der Kopfzahl, gangliche Mobernistrung bes uralten trefflichen Gemeinbewesens zc. Kurz ste wollten das vielgestaltige Leben bes spanischen Volkes, in bem es sich seit Jahrhunderten so frei und bequem als eigenthümlich bewegte, eben so wie seine ehrmurdige alte Rirche vernichten. Während bas spanische Volk aus jener alten herrlichen Lebensfülle und naturwüchsigen Stammeigenheit allein bie Kraft schöpfte, mit ber es Napoleons Armeen so bewundernswürdig widerstand, erniedrigten sich die Cortes zu Affen der weiland französi= schen Nationalversammlung und bes Convents.

Auch bie königlichen Domainen tafteten fie an und nicht blos aus finanzieller Noth. Es freute sie, die Guter des Königs als Nationalgüter zu veräußern. Die Constitution, bie am 18. März 1812 angenommen wurde, konnte unter biefen Umftanben nur ein Nachbild ber französischen von 1791 sein und war mithin eben so wenig auf die charakteristischen Eigenheiten des spanischen Volkes berechnet, als sie bem Könige gefallen konnte, wenn berselbe je restaurirt wurde. England, welches am Anfang die liberale Partei unterstütt hatte, wandte seine Gunft nach und nach viel mehr ber servilen Partei zu, um ben Uebertreibungen ber ungeftümen Neuerer vorzubeugen. Ce fehlte bamals unter ben Servilen nicht an sehr erleuchteten Männern, die mit bem flarften Bewußtseyn und der größten Schärfe sowohl in Reben als Druckschriften den Liberalen entgegentraten und ihnen das Unvereinbare ihrer von Frankreich gebrachten vagen Theorien mit bem ureigenen und viel ebleren Beift und Wesen bes spanischen Volkes, seiner Rirche, seiner reichgeglieberten Stänbe und Corporationen, seiner Ritterlichkeit und poetischen Natur nachwiesen. Von bieser Art war bie Schrift Espanna vindicada en sus classes (Spanien, gerechtfertigt in seinen Ständen). Aber diese schönen Denkmäler bes spanischen Geistes sind vergeffen worden. Die gute Sache bes Boltes wurde spater vermengt mit ber schlechten eines treulosen Königs und baburch entweiht, mahrend die Liberalen burch bie Verfolgung, die sie litten, einen Beiligenschein empfingen, ben ihre eitle Thorheit nicht verdient hatte.

Die spanische Regentschaft wurde ganz von den Cortes abhängig und mit Verachtung behandelt. Am 21. Januar 1812 wurde der unbedeutende Herzog von Infantado an ihre Spize ges stellt. Sie bestand damals aus fünf Mitgliedern. Am 8. April 1813 wurde sie auf drei Mitglieder herabgesetzt. Noch viel weniger wurden die Cortes durch irgend einen geheimen Einsluß tes gesangenen Königs, in bessen Namen sie regierten, gestört. Ferbinand VII. lebte zu Valencap, ohne sich um Spanien zu bekümmern, nur in steter Angst, Napoleon bei guter Laune zu erhalten. Er ging in seiner Feigheit so weit, in einem Schreiben vom 9. August 1809 Napoleon zu seinem Siege über die Spanier Glüd zu wünschen. Im Jahr 1810 schlich sich ein gewisser Colli bei ihm ein, ber ihm in geheimem Auftrage des englischen Ministeriums Mittel und Wege zur Flucht angab, Ferdinand aber denuncirte ihn sogleich der französischen Polizei und siehte bei dieser Gelegenheit Napoleon wieder demüthig um eine Prinzessin aus seinem Sause an.

Die spanischen Colonien in Amerika schritten in ber Bewegung fort, bie fie unaufhaltsam zur Unabhängigkeit trieb. Große Colonien haben stets ein naturliches Intereffe, fich ber Bevormunbung bes Mutterlandes zu entziehen. Die spanischen hatten langf ein lodenbes Beispiel an ben vormals englischen, jest unabhängigen Vereinigten Staaten von Norbamerifa. England forberte auf alle Weise, benn je freier bie Colonien waren, besto sicherer kounte es bieselben mit seinem Sanbel beherrschen. Die in ber Sanbelsfabt Cabix etablirten Cortes empfingen fast mehr Einfluß von ben Colonien herüber, als sie auf bieselben üben konnten und fofern Freiheit und Gleichheit aller Spanier becretirten, konnten fie auch bie überseeischen Spanier nicht mehr als Beloten ber europaischen gelten laffen. Und boch hielten sie noch bie Ginheit ber europäischen Spanier fest. König Joseph bagegen erklärte am 22 Marz 1810 bas spanische Amerika für frei, und Napoleon befahl feinem Gefanbten in Norbamerifa, bie Revolution in ben fpanifcen Colonien zu begünftigen, weil er bie Unmöglichkeit einsah, fie für Joseph in Besitz zu nehmen, mahrend fie feine Bundesgenoffen werben mußten, fo lange bie ihm feindlichen Cortes ihre Unabhangigfeit nicht anerfannten.

## Achtes Buch.

## Der russische Winter 1812.

Im Gerbst bes Jahres 1811 zeigte sich am nächtlichen Himmel ein Komet von einer so ungeheuren Größe, wie seit Jahrhunderten keiner mehr gesehen worden war. Nach einem uralten Aberglauben bedeutet ein solches Zeichen am himmel großen und schrecklichen Umsturz der Dinge auf Erden. Obgleich nun die Aufklärung und die Naturmissenschaft den Zusammenhang eines aftronomischen Phänomens mit der Weltgeschichte unmöglich konnten gelten lassen, wurden dennoch die damals so schwer bedrängten Völker von dem Zeichen am himmel tief ergriffen und die Furcht gab dem alten Aberglauben alle seine Macht zurück. Jener Komet hatte nicht geringen Antheil an der höhern, wir möchten sagen poetischeren Stimmung der Zeitgenossen, die so viele Wunder sahen. Die Revolution und Napoleon hatten die Menschen aus einer allzu bequemen und philisterhaften Ruhe und Altklugheit surchtbar herausgerissen und die "alte romantische Welt" trat wieder in ihr Recht.

Auch wurde damals wirklich die größte und letzte Entscheidung in Europa vorbereitet. Die trügerische Freundschaft der beiben vorherrschenden Continentalmächte nahm ein Ende, zwischen Napoleon und Kaiser Alexander kam es zum Bruch.

Napoleon hegte schon längst einen stillen Grou gegen Alexander, weil er demselben hatte schmeicheln und große Vortheile bewilligen muffen und sich bagegen von ihm nicht ganz mit ber Achtung behandelt sah, die er von ihm forbern zu dürfen glaubte. Denn wie freigebig auch Alexander mit Artigkeiten gewesen mar, hatte er ihm boch bie Sand seiner Schwester entzogen und baburch ben Stolz bes Emporkömmlings herausgeforbert. Ueberbies mar Napoleon burch seinen letten Sieg über Desterreich stark genug geworben, um Ruglands Freundschaft nicht mehr zu bedürfen, beffen Feinbschaft nicht mehr zu fürchten. Er konnte voraus berechnen, daß Rugland, nachdem es einmal Finnland und bie Donaufürstenthümer sich angeeignet hatte und nach Ablehnung ber engern Familienverbindung nun nicht weiter mehr von Frankreich Concessionen zu gewärtigen hatte, noch selber barauf Anspruch machte, zu seiner natürlicheren und nationaleren Politik zurudkehren und fich bem Continentalspftem entziehen würbe. mußte zum Kriege führen; wenn aber Napoleon sich erinnerte, wie gut er in den großen Schlachten bei Austerlitz und Friedland mit den russischen Feldherrn fertig geworden war, so konnte er kaum zweifeln, er wurde sie auf ihrem eigenen Boben schlagen und Rugland erobern, um so niehr, als er jest Defterreich und Preußen zu Bundesgenoffen gegen Rugland haben fonnte. Gelang ihm aber die Unterwerfung Alexanders, so hatte er nicht nur für feinen Ruhm bas Sochste erreicht, fonbern er konnte auch Europa bergeftalt orbnen, wie es in feinem letten Plane lag.

Allexander hatte keine so offensive Stellung gegen Napoleon, wollte ihn nicht zum Kriege reizen oder selber angreisen, hielt es aber, wie seiner eigenen Würde, so dem Interesse seines Reiches angemessen, von dem Augenblick an, in welchem er durch die Tilsster und Erfurter Verabredungen erreicht hatte, was für ihn von so großem Vortheil gewesen war, eine Verlängerung seiner Verbindlichkeiten gegen Napoleon, namentlich in Bezug auf das für Rußlands Handel so lästige Continentalspstem, nicht einzugehen und

vergossen. Wurde Napoleon baburch zu einem Kriege gegen Rußland veranlaßt, so siel auch auf Napoleon allein alle Verantswortlichkeit. Alexander war an dem Blute unschuldig, welches vergossen werben sollte, und vertraute, wie auf seine gerechte Sache, so auf den seine Muth seiner Heere und seines Volks und hauptsfächlich auch auf die Unermeßlichkeit seines Reiches, welches ein äußerer Feind nicht leicht angreisen und noch viel schwerer beshaupten kann. Inzwischen unterhielt er geheime Einverständnisse mit allen Feinden Napoleons, Desterreich, England, Schweden, Spanien, und ließ jeden Schritt Napoleons überwachen, wobei ihm sein Abjutant, der geniale Czernissches, der in Paris ein Donjuanleben sührte und viel reiste, die größten Dienste leistete. Doch gab er sich den Feinden Napoleons nicht hin, sondern lauerte immer noch, ob Napoleon ihm nicht doch noch annehmbare Conscessionen machen würde, worüber sich Graf Münster, der für Engsland unterhandelte, bitter beschwerte.

Die Feinbseligkeiten wurden von Napoleon eröffnet. Nachbem er die österreichische Heirath eingegangen war und fast ganz Spanien wiedererobert hatte, erklärte er am 20. Juli 1810, die Türkei in Schutz nehmen zu wollen, wenn Rußland sich nicht mit der Donaugrenze begnüge und eine einzige Festung auf dem rechten User besetzt halte. Sodann vereinigte er, wie oben schon berichtet worden ist, am 10. Dezember den Nordwesten Deutschlands mit seinem Reich, und unter dieser neuen Acquisition besand sich auch das Herzogthum Oldenburg, dessen regierender Fürst Peter somit ohne Weiteres entihront und ohne Aussicht auf irgend eine Entschädigung gelassen war. Der Herzog war aber Vater des Erbprinzen Georg, welcher kurz vorher mit Alexanders Schwester Catharina vermählt worden war, berselben, um deren Hand Naspoleon vergeblich geworben hatte. Die Vertreibung des Vaters war offenbar eine Rache am Sohn und eine schwere Beleidigung der russischen Kaisersamilie. Alexander ließ mit einer Entgegnung

nicht auf sich marten. Durch eine Ukase vom 31. Dez. (19. alten Style) gestattete er bie Einfuhr englischer Waaren, zunächst nur unter nichtenglischer Flagge, und verbot bagegen eine Anzahl Erzeugniffe ber französischen Inbuftrie. Das war Schlag auf Schlag. hierauf begann ein lebhafter Notenwechsel, in welchem jeber Theil fich über ben andern beklagte, ohne baß man fich noch bie Freundschaft völlig aufgefundigt hatte. Napoleon bot für Dibenburg bas noch zu erweiternbe Gebiet von Erfurt zum Erfat, aber Alexander fand barin kein Aequivalent für bas alte Stammland bes oldenburgischen Sauses (beffen verschiebene Linien in Rufland, Danemark und bisher auch in Schweben herrschten). Wenn aber Napoleon noch viel mehr geboten hatte, wurde Alexander es nicht angenommen haben, weil er nicht gesonnen mar, seine Ukase zuruckzunehmen. Napoleon schrieb ihm einen außerst burchbachten Brief, worin er ihm vorhielt, wie viel er für ihn gethan und aufgeopfert habe, wie es ber französischen Politik angemeffen gemefen mare, Finnland ben Schweben, bie Donaufürstenthumer ber Türkei zu erhalten und Polen wiederherzustellen, und wie er alles bas unterlaffen habe, einzig um Alexanders Freundschaft zu erkaufen. Alexander möge nun bebenken, was er mage, wenn er diese Freundschaft auffündige, die er, Napoleon, ihm noch einmal anbiete. Allein Alexanders Entschluß mar gefaßt. Er wollte fic burch bas Continentalspftem nicht mehr binben laffen und gab auf ben warmen Brief nicht einmal eine kalte, sondern gar keine Antwort. Das Continentalspftem mar bie Hauptfrage, und gerabe über sie war keine Vereinbarung mehr möglich. Napoleon begriff bas vollfommen und ging fofort einen Schritt meiter. Als ihm am 24. März 1811 unter anbern Deputationen auch bie bes Gene ralconseils des Handels und ber Manufacturen zur Geburt bes Königs von Rom Glud munschte, antwortete er in einer feierlichen Rebe, worin er sagte: "Wenn mir Kaiser Alexander zu Tilst nicht versprochen hatte, ben Handel mit England aufzugeben, so wurde ich nach Wilna und noch weiter gegangen fepn;

enn ich nur Erbkönig bes alten Frankreich wäre, so würde ich ngland auf ben Knien um Frieden bitten müssen, ba ich aber x Erbe Karls bes Großen (nach einer andern Lesart: Kaiser bes eftlandes) bin, so muß man sich einen andern Begriff von meiner kacht bilben." Alexander antwortete hierauf nicht direct, sandte ber an alle europäischen Höse eine feierliche Protestation gegen te Einverleibung bes Herzogthum Oldenburg in das französische deich.

Eine friedlichere Wendung schien bieser diplomatische Kampf n nehmen, als Napoleon seinen Gesandten in Petersburg, den keneral Coulaincourt, Herzog von Vicenza, von da zurückerief im Mai den General Lauriston hinschickte. Diesem infinuirte imlich Alexander, die Erhaltung des Friedens und ber bisherigen Mianz zwischen Rufland und Frankreich wäre möglich, wenn Na= steon an Alexander bas Großherzogthum Warschau abtreten murbe. lapoleon wies biefes Ansinnen aufs entschiebenfte zuruck, freute waber barüber insofern, als er es gegenüber von Desterreich und keußen geltenb machen konnte, welchen beiben Mächten eine Ver= riferung Rußlands in Polen sehr bebenklich erscheinen mußte, und ie mithin in dieser Angelegenheit nur auf die Seite Frankreichs wien konnten. Ja er hoffte, selbst England gegen bie Anmaßungen Inflands aufzubringen. Er ließ bamals England ben Frieden nebst Bertugal als Pfand anbieten. Aber Lord Caftlereagh, ber bie leschäfte leitete, behandelte den Antrag als eine Falle und stellte inderungen, auf die Frankreich nicht eingehen konnte. Napoleon ner nun auf Desterreich und Preußen allein angewiesen. Dem tern Staat traute er nicht recht. Auch hatte er Preußen nur Alexanders willen bestehen lassen, und sobald er mit Alexander tel, hörte auch seine Rucksicht für Preußen auf. Mapoleon bacte ohne Zweifel, kunftig noch mehr Theile von Deutschland unittelbar mit Frankreich zu vereinigen ober wenigstens ben für ingen bestimmten Erbtheil bes Fürsten Primas viel weiter aus= behnen, was ein Vorschieben Jerome's gegen bie Ober und

Weichsel nothwendig machte. Jedenfalls mar er eine Zeitlang geneigt, Preußen aufzuopfern, und dagegen Desterreich zu vergrößern, dem er Schlesien anbot. Der Wiener Hof wies inzwischen dies Geschenk zurück, worauf Napoleon seine Gesinnung gegen Preußen änderte und seinen Entschluß faßte. Am 15. Aug. 1811, seinem Geburtstage, als sämmtliche Gesandten ihm Glück zu wünschen kamen, suhr er den russischen Gesandten Fürsten Ruraku aufs heftigste an und sagte ihm laut: "Ihr Kaiser betrügt mich." \*)

Nach einer solchen Sprache war an die Erhaltung des Friedens nicht mehr zu benken. Jerome warnte seinen Bruder vor dem Kriege in einem merkwürdigen Schreiben vom 5. Dez. 1811, worin er ihm vorhersagte, wenn er in Rußland einen Unfall erstebe, werde sich in seinem Rücken ganz Deutschland erheben. Raspoleon verlachte die Warnung, sie trug aber wohl dazu bei, das er jest Preußen in sein Interesse zog. Er hosste ohne Zweisel, durch Preußen seinen Rücken zu becken.

Wir haben im sechsten Buche die Noth bezeichnet, in welcher sich das Berliner Cabinet befand. Aus der langen basgen Ungewisheit, in der es fast ein Jahr lang schwebte, wurde es erst herausgerissen, als Napoleon den ihm schon im Mai 1811 gemachten Allianzantrag endlich am 24. Februar 1812 annahm. Doch erhielt Preußen in diesem neuen Vertrage nur einen Ausschub seiner noch rückständigen Zahlungen, und Napoleon versprach, seine Besahungen in den preußischen Festungen künstig auf eigene Rechnung verpstegen zu lassen. Die Hauptsache für Hardenberg war, daß durch diesen Tractat wenigstens die westphälischen Pläne

<sup>\*)</sup> Indem Napoleon hinzufügte: "Er verführt mir meine eignen Leute", so war das die schlaueste Berechnung. Er spielte nämlich darauf an, daß sein Gesandter Coulaincourt sich der besondern Gnade des russischen Lais ser zu erfreuen gehabt hatte, und indem er sich stellte, als ob er darüber bose wäre, bezweckte er nur, sich denselben Coulaincourt als späteren Unterhändler mit Alexander vorzubehalten.

vereitelt wurden und die Existenz der preußischen Monarchie gesfristet war, denn wenn Napoleon mit Desterreichs Justimmung den preußischen Staat damals hätte vernichten wollen, so würde Kaiser Alexander nicht im Stande gewesen sehn, es zu hindern. Noch weniger hätte die kleine preußische Armee auszurichten vermocht. Dennoch war den preußischen Patrioten der offene Bund mit Napoleon unerträglich. Bohen, Clausewitz und 300 andere der besten Ossiziere nahmen ihren Abschied, Clausewitz ging nach Petersburg, wo bereits General Psuel, der noch 1807 im preußischen Generalstabe gedient hatte, jetzt in russischen Diensten und Alexanders Vertrauter geworden war, und wohin auch Stein sich zurückgezogen hatte.

Der dreizehnte Artikel des geheimen Vertrages bestimmte, daß Preußen "im Fall eines glücklichen Ausgangs des russischen Krieges eine Entschädigung an Gebiet erhalten sollte, und Napo- leon hat später (indem er im April 1813 alle die preußische Allianz betreffenden Actenstücke im Moniteur abdrucken ließ und mit Anmerkungen begleitete) ausdrücklich Kurland und Livland als die Länder bezeichnet, auf welche damals Preußen Anspruch gemacht habe. Damit hängt zusammen, daß die preußischen Hülfs- truppen, die zur großen Armee Napoleons stießen, gerade gegen Livland verwendet wurden.

Der Allianztractat führte unmittelbar den Krieg herbei. Alexander ließ durch Kurakin in Paris ein Ultimatum einreichen, welches die unbedingte Neutralität Preußens hergestellt verlangte. Als Napoleon nicht antwortete, reiste Kurakin ab und der Krieg, auf den sich beibe schon lange vorbereitet hatten, konnte nun nicht länger ausbleiben.

Die Kriegsmacht Napoleons stand damals auf ihrer Höhe. Sie zählte nach den öffentlichen Listen 14 Marschälle, 10 Inspecstoren und Generalobersten, 165 Divisionsgenerale, 324 Brigadesgenerale, 158 Infanterieregimenter (worunter 28 leichte), 84 Casvallerieregimenter (worunter 28 leichte), 15 Artillerieregimenter,

27 Bataillons vom Train. Der Kopfzahl nach betrug bie Armee angeblich an Fugvolf 716,000, an Reiterei und an Artillerie je 57,000, bazu bie Garbe noch besonders 38,000 Mann, ungerechnet die Reserve von 100 Cohorten Nationalgarde zu fast 100,000 Mann berechnet, bie Gensbarmerie, bie Marinefolbaten. Truppen waren nun freilich febr vertheilt, eine große Menge bavon nahm ber spanische Krieg und bie Bewachung bes Reichs, insonderheit ber Ruften gegen einen möglichen Angriff ber Englanber, in Anspruch. Aber Napoleon mar im Stande, bie Offenfivarmee, bie er gegen Rufland führte, beträchtlich zu verftarken burd beutsche Rheinbundtruppen, Schweizer, Italiener, fogar gurudgehaltene Spanier und Portugiesen. Bapern allein mußte ibm 30,000 Mann unter Wrebe, Württemberg 16,000 Mann unter dem Kronprinzen Wilhelm stellen. Napoleon verlangte von ihnen so viel, weil sie allein keine Truppen nach Spanien geliefert Von ben Polen, felbst benen, bie ichon lange unter Ruslands Scepter standen, burfte er eine allgemeine Insurrection er-Preußen mußte ihm fraft bes neuen Vertrags feine Festungen, seine Vorräthe und Fuhrwerke zu Gebote stellen, sogar in Spandau, ber Citabelle von Berlin, zu größerer Garantie frangofische Besatung einnehmen und ein Hulfscorps von 30,000 Mann unter General Gramert (ben balb Dorf abloste) zuführen. Auch Raiser Franz konnte sich bem mächtigen Impulse bes kaiserlichen Schwiegersohnes in Paris nicht entziehen und' wollte es nicht, benn er hegte bie Hoffnung, wenn Napoleon flege, eine reiche Entschädigung zu erhalten, wenn er aber besiegt murbe, fic bie Allianz mit Rufland um einen noch koftbareren Preis abkaufen zu laffen. Durch Vertrag vom 14. März wurden 40,000 Desterreicher unter bem Fürsten Karl von Schwarzenberg, bieberigen Gefandten in Paris, Napoleons Fahnen zugeführt. bem öfterreichischen Vertrage bestimmte ein geheimer Artikel, baß Defterreich, wenn es in Folge einer möglichen Wieberberftellung

Bolens Galizien verlieren würde, bagegen bie illyrischen Provinzen underhalten sollte.

Die Streitkräfte Ruflands waren um vieles geringer, als He Napoleons. Man schätte fie im Beginne bes Jahres 1812 m 386,000 Mann Fugrolf und 70,000 Mann Reiterei, allein so viele ftanben nur auf bem Papier, weil bie Generale immer mehr Truppen angaben und fich aus ben Caffen ben Solb für mehr bezahlen ließen, als vorhanden waren. Da jedoch ber Krieg in Rufland felbst spielen sollte, so konnte Alexander überall auf fonelle Erganzung feines Beeres rechnen. Gin großer Bortbeil für ihn war bas gute Einvernehmen, in welches er mit Bernabotte in Schweben getreten war. Dieser einfichtsvolle Mann sab so klar wie Tallehrand und Fouché, und war in ber Lage, feine Meinung außern zu burfen. Napoleons Macht mar in feis nen Augen unnaturlich und batte bie schwindelnbe Bobe erreicht, bon wo fie früher ober später berabsinken mußte. Nun wollte er lieber zu benen geboren, die sich bereinft in die große Hinterlasfenschaft Napoledis theilen wurden, als zu feinen Mitschulbigen, He mit ihm fturgen murben. Zubem behandelte ihn Napoleon brutal, wollte französische Douaniers in Gothenburg, eine Menge schwebischer Matrosen für seine Brefter Flotte haben 2c., wogegen Raiser Alexander von Rufland durch den schlauen Exernitschef Bernabotte schmeichelte und ganz auf seine Seite zog. Ohne sich wirch ben lebermuth täuschen zu laffen, mit welchem Napoleon ine ungebeure Beeresmacht nach Rugland führte, schloß er sich iett eng an ben gefährbeten Raifer Alexander an, burch Vertrag som 24. März. Rußland war nun in seiner rechten Flanke ge= iedt und Napoleon burfte wohl bereuen, bag er früher ben Wüniden ber Schweben nicht willfähriger entgegengekommen war. batte er ben Schweben einen anbern König gegeben und Finnland bersprochen, wurden sie auf seiner Seite gestanden senn. Seine Volitik hatte ben Norben Europa's in einem Augenblick vernachlässigt, ber so günstig für ihn niemals wieberkam. Er hatte bort alles zu sehr bem Zufall überlassen. Natürlicherweise schloß sich auch England jett fest an Rußland an. Das förmliche Bündniß wurde jedoch erst am 18. Juli abgeschlossen.

Von nicht minder großem Werth für Alexander war sein Frieden mit der Türkei, wodurch er auch in seiner Jinken Flanke frei wurde. Sein Abschluß erfolgte zu Bukarest am 28. Mai unter Umständen, die bereits am Schlusse des sechsten Buchs näher erörtert worden sind. Napoleon gab sich alle mögliche Mühe, die hohe Pforte von diesem Frieden zurückzuhalten und versprach ihr sogar die Zurückgabe der Krim; aber der Sultan erinnerte sich, auf welche treulose Weise Napoleon im Jahre 1807 die Türkei im Stich gelassen habe, nachdem er sich mit Alexander versöhnt hatte, besorgte eine Wiederholung dieser Politik und ließ sich durch nichts vom Halten am Frieden mit Rußland abbringen.

Bevor Napoleon zu Felbe zog, beckte er sich ben Rücken. In Paris wie auf allen wichtigen Puncten bes Reichs blieben hinreichende Streitkräfte unter zuverläßigen Männern zurück, um
über die Sicherheit zu wachen. Doch konnte Napoleon nicht genügende Streitkräfte in Spanien hinterlassen. Her offenbarte sich
bas Mißverhältniß seiner Mittel zur Größe und Menge seiner
Unternehmungen. Er mußte viele gute Regimenter aus Spanien
wegziehen, insbesondere Polen, die er in Rußland als Wegweiser
und Dolmetscher brauchte. Er berechnete indeß, daß es ihm leicht
sehn würde, wenn er nur erst in Rußland gesiegt habe, die unterbeß in Spanien unvermeiblich gewordenen Verluste rasch wieder
zu ersehen.

Die wenigste Vorsicht beobachtete Napoleon in Bezug auf die Zeit, in der er seinen Feldzug begann. Obgleich er schon längst die Besatung von Danzig verstärkt und beträchtliche Truppenmassen allmählich vorgeschoben hatte, berechnete er die Ueberschreitung der russischen Grenze doch erst auf Ende Juni. Das war für einen Feldzug im rauheren nordischen Clima und im unermeßlich weiten Raum des russischen Reichs ein viel zu später Termin.

Man hatte bort hunderte von Meilen zu marschiren, um eine ber Hauptstädte zu erreichen. Wenn auch die Russen wenig Widersstand leisten sollten, war vorauszusehen, das französische Heer würde vom Winter überfallen werden. Allein niemand wußte damals, ob nicht Napoleon etwa blos Polen besetzen und im Herbst Halt machen würde, um im Frühjahr desto bequemer Mossfau und Betersburg angreisen zu können. Er selbst hatte keinen so bedächtlichen Plan, sondern hosste rasch solche Siege zu ersechten, daß Alexander noch vor Eintritt des Winters um Frieden bitten würde. Zudem fürchtete er den Winter nicht. Schon zweismal, 1805 und 1807, hatte er den Russen mitten im Winter Schlachten geliesert, das letztemal an den Grenzen Litthauens. Hatte er damals den Winter gut ausgehalten, warum sollte er im Jahre 1812 nicht eben so glücklich seyn?

Am 9. Mai reiste Napoleon aus Paris ab, um sich zur gro-Ben Armee zu begeben, bie unterbeg icon in ftarken Marichen staffelförmig über Elbe, Dber und Weichsel ruckte. Die Raiserin Marie Louise begleitete ihn. Zum erstenmal zog er aus wie zu Friedensbesuchen und Festen, nicht wie zu einem Kampf, ber bas Schicksal ber Welt entscheiben sollte. Ueberall auf seinem Wege empfingen ihn Triumphbögen und flegverkundenbe Inschriften, die ibm als eine Ironie bes tudischen Glude hatten vorkommen sollen, ba sie schicklicherweise bis zu seiner Rückkehr hätten aufgespart werben muffen. Go strahlte ihm in Wurzburg bie Inschrift Victori perpetuo wie neckisch entgegen. Die Kaiserin und ihre Damen begleiteten ihn nur bis Dresben, wo er am 16. ankam und sich furze Zeit aufhielt, um die beutschen Fürsten um sich zu versam= meln und bieselben durch Huld und Versprechungen in ihrer Treue zu befestigen. Dahin kam zunächft bie kaiferliche Familie aus Wien, mit welcher Marie Louise in die böhmischen Bäber geben und von ba nach Paris zuruckfehren follte. Der König von Preußen wurde nicht erwartet, weil Napoleon anfangs im Sinne gehabt batte, über Berlin zu geben, wo man fich bereits zu feinem

Empfange vorbereitete. Als er aber seine Route abanberte, eilte ber König von Preußen, ihn noch in Dresben zu begrüßen und ihm den damals eben zum Jüngling herangereiften Kronprinzen (den jegigen König) vorzustellen. Dian bemerkte, daß Napoleon hier durch Zuvorkommenheit gegen Preußen die frühere Barte gu versöhnen suchte. Dagegen wurde Das innigere Familienverhältniß zwischen Napoleon und bem Wiener Hofe durch eine geheime Gifersucht ber Damen gestört. Marie Louise schien ganz Französin geworben zu seyn und überstrahlte ihre junge Stiesmutter Louise von Este, Tochter bes Herzogs von Modena, mit der Pracht ihrer Brillanten. Die Rheinbundfürften, bie alle, größtentheils ebenfalls mit ihren Damen gekommen waren, wetteiferten in Ergebenheit gegen ben neuen Lehnsherrn. Auch bas mit anzuseben, muß ben alten beutschen Kaiser tief geschmerzt haben. Nur einer ber Rheinbundfürsten und zwar ber mächtigste, bis babin eifrigste, war auffallenderweise ausgeblieben, König Max von Bayern. Sab er fic wohl als ein fünftiges Opfer des neuen französisch=öfterreichischen Bundes an? Am bankbar ergebenften gegen Napoleon bewies sich der König von Sachsen, ber in seinen Huldigungen alles Maaß bes guten Geschmacks (an bem es sonst Dresben nicht fehlt) überbot und unter anderm einmal vor feinem erhabenen Gaft im Theater eine ungeheure Sonne im Brillantfeuer strahlen ließ mit der transparenten Inschrift: di lui men grande ed men chiaro il sole (die Sonne felbft ift weniger groß und scheint weniger bell, als Er). Doch überreichte balb barauf auch Deutschlands gefeiertster Dichter, ber weimarische Geheimerath Göthe, ber Raiferin Marie Louise ein Hulbigungsgebicht von nicht befferem Geschmack. \*)

<sup>\*)</sup> In Karlsbab. Göthe sagte barin in Bezug auf bas Glück ber Welt, welches durch Napoleons eigenes Glück begründet und besestigt werbe:

Ein Jeder fühlt sein Herz gesichert schlagen,

Und staunet nur, denn alles ist vollbracht!

Was Tausende verwirrten, löst der Eine.

Napoleon verließ Dresben am 29. und reiste über Bunglau, Glogau, Thorn und Danzig. In Königsberg nahm er am 12. Juni auf bem königlichen Schlosse ein Diner ein und bie Ironie bes Bufalls, die ihn auf diefer ganzen Reise begleitete, verschaffte ben preußischen Generalen Bulow und Ziethen bie Ehre, hier an ber Tafel neben ihm zu sigen und ben zum erstenmal zwischen sich zu haben, dem sie einft an seinem letten Schlachttage bas faiserliche Diabem vom Saupte reißen sollten. Zwei Tage nachher hielt er eine große Heerschau auf bem Schlachtfelbe von Friedland, am 14. Juni, bem Jahrestage bieser Schlacht. Darin schien ihm eine gute Verheißung zu liegen. Er wollte im Siege ba fortfahren, wo er bei Friedland ausgehört hatte. Am 22. erließ er an die nun versammelte Armee, mit welcher er in Rugland einfallen wollte, einen Tagesbefehl voll Uebermuth, worin er fich als Herr bes Schicksals geberbete, jener geheimnisvollen und furchtbaren Dacht, ber niemand gebietet. "Solbaten, so lautete seine Rebe, Rußland bricht seine Schwüre. Ein unvermeibliches Fatum wirft es babin. Des Schicksals Wille muß erfüllt werben. Vorwärts benn über ben Niemen (Auflands Grenzfluß). Der zweite polnische Krieg wird für unsere Waffen glorreich wie der erste sehn und ber ihm folgende Frieden wird Ruglands Ginflug in Europa ein Ziel seten."

Am 24. Juni überschritt die französische Armee den Niemen und betrat das russische Reich. Sie war folgendermaßen vertheilt. Das ungeheure Centrum der großen Armee unter Napoleons eigener Führung setzte bei Kowno (Kauen) über und bestand aus dem ersten Armeecorps von 72,000 Mann unter Marschall Davoust, dem dritten von 39,000 unter Ney, dem vierten von 45,000 unter dem Vicekönig Eugen, den 47,000 Mann Garden unter Mostier, der Reservecavallerie, 32,000 Mann stark, unter König Joar

Worüber trüb Jahrhunderte gesonnen, Er übersiehts im hellsten Geisteslicht. Das Kleinliche ist alles weggenommen, Neu steht das Reich gesichert, wie gegründet 20.

dim von Neapel, zusammen 235,000 Mann. Der linke Flügel bestand aus zwei Theilen, auf bem außersten linken follte bas bei Tilsit über ben Niemen gegangene zehnte Armeecorps unter Das bonald operiren, 30,000 Mann ftark. Es waren ber Mehrheit nach die Breußen, von benen jedoch ein Drittheil in ben Festungen zurudgeblieben mar, so bag Macbonalb neben 20,000 Preugen noch 10.000 Franzosen commandirte. Zwischen Machonalb und Napoleon in der Mitte sollte das zweite Armeecorps von 37,000 Mann unter Oubinot und bas sechste von 25,000 Mann unter St. Gr abgefonbert operiren, gleichfam als linkes Centrum. Den außerften rechten Flügel bilbeten bagegen 34,000 Defterreicher unter Schwarzenberg, ber bei Drohiczyn über ben Bug ging, und zwischen ibm und Napoleon entwickelte fich abgesondert als rechtes Centrum bas fünfte Armeecorps von 36,000 Bolen unter Bonfatowett, bas flebente von 17,000 Sachsen unter Reynier, bas achte von 17,000 Mann unter Vandamme, welche fammtlich unter ben Oberbefehl bes Rönig Jerome geftellt murben und bei Grobno über ben Riemen gingen. Demnach betrug bie ganze Offensivmacht, welche Repoleon im Juni nach Rußland führte 439,000 Mann. Es rudten ihr jedoch unabläßig Verstärkungen nach, ben ganzen Sommer, Berbft und Winter über, Marschall Victor mit 33,000 Mann, bie Divisionen Durutte und Loison von 21,000, einzelne Erganzungs mannschaften ber Regimenter 80,000 Mann, bazu Trainmannschaf ten der ungeheuren Zufuhren 37,000 Mann, so daß die Gesammt-zahl der menschlichen Individuen, die damals bem goldenen Abler Napoleons ins Innere bes russischen Reichs folgten, 610,000 Mann betrug (nach ben muhfamen und genauen Berechnungen von Chambran, bem auch Clausewit folgt). Sie führten im Ganzen 1372 schwere Geschütze mit sich, eine Artillerie, wie sie noch niemals im Felbe erschienen war. Die Zahl ber Fuhrwerke aber war gar nicht zu berechnen, weil bei ber weiten Ausbehnung und zum Theil ge ringen Fruchtbarkeit bes russischen Reichs so große und gebrängt marschirende Armeen nothwendig ihren Lebensbedarf selber mit fic

sühren mußten und überdies die höheren Offiziere, um sich die Winterquartiere in Rußland bequemer zu machen, auch eine Menge von unnützem Luxus nachschleppten. Die große Armee glich unter biesen Umständen nicht mehr dem Heere Alexanders, sondern vielzwehr dem des Darius. Man deutete es Napoleon an und sah derin ein Zeichen allmählig im Heere eingetretener Verweichlichung. Wer Napoleon duldete die Luxuswagen und das überslüssige Gestät, weil er im Verlauf des Feldzuges von diesen Privatyferden wich Wagen im Nothfall für die Armee einen ganz nüglichen Gestauch machen konnte. Es schien ihm, als könne man in ein öbes weites Land nicht genug Material einschleppen. Dort war alles zu brauchen.

Der Raifer von Rugland verließ St. Petersburg am 18. April, um sich zu seiner Armee an ber westlichen Grenze zu begeben, ohne allen Pomp, von wenigen Abjutanten begleitet. Unmittelbar ehe er in den Reisewagen stieg, verrichtete er aber kniend seine Anbacht in ber Rasan'schen Rathebralkirche, mo ber Metropolit von Nowogrob bas Gebet hielt und ungähliges Volk um ben Raifer auf den Knien lag. Am 26. April kam Alexander nach Bilna, der Hauptstadt Lithauens, wo er zunächst sein Hauptquar= tier aufschlug. Seine Armee zählte nur 180,000 Mann, mar also m mehr als die Hälfte schwächer als die französische. Das Gros ber ruffischen Armee ftanb unter bem Kriegsminister Barklap be Tolly (bem Sohn eines livländischen Pfarrers), 90,000 Mann fart am Niemen; ein zweites Corps von 50,000 Mann unter Bagration im füblichen Lithauen, ein brittes von 30,000 Mann unter Tormasow in Wolhynien; bei allen biesen verschiebenen Corps waren bann noch 10,000 Kosaken vertheilt. Indessen wurden weister rückwärts an ber Duna und am Oniepr noch 30,000 Recruten eingeübt, erwartete man vom Guben her die Ankunft ber russischen Armee, die gegen die Türken gefochten hatte, und murbe auch im Rorben ein kleines finnisches Corps unter Steinheil gerüftet. Enblich konnte man auf ben Zuzug von bewaffneten Bauern im Innern Rußlands rechnen, sobalb Napoleon tiefer eindrang. Die an fangs an der Grenze noch schwache russische Armee mußte nach und nach im Zurückgehen sich verstärken, während bie Anfangs stark französische Armee im Vorgehen sich nur schwächen konnte.

Damit mar ber Plan bes Krieges vorgezeichnet. Die Ruffer mochten fich schon an ben Grenzen schlagen ober nicht, fie mußtes jurudweichen, weil fie nicht ftart genug maren, ben Stoß ber fram zöstschen Uebermacht auszuhalten. Go wie fie zurudwichen, muß ten sie natürlicherweise alle vorhandenen Vorrathe zerftoren, bal Land ausleeren und bem nachruckenben Feinde nichts übrig laffen Je tiefer er nun in das Land einbrang, je mehr er burch Entbeh rungen litt, je gewisser ihn ber fürchterliche Winter überfaller mußte, um so sicherer konnte bie russische Armee, ihrerseits immer neu fich verftarkenb, ihn im ruffischen Schnee erftiden ober ihm ber Rudweg abschneiben, wenigstens außerft erschweren. Soon in Mai murben in Mailand Briefe bes italienischen Staatsraths unt Rammerherrn Fragnani aus St. Petersburg gebruckt, bie im let ten Winter geschrieben waren und worin es unter anberm hieß, angesehene Ruffen hatten ihm gesagt: "zum Ruckzug gezwungen, merben mir bas Land hinter uns verheeren und zur Bufte machen. Unsere Rosaken verheeren binnen acht Tagen fünfzig Meilen in bie Runde. Indeg vergeht bie zum Rriegführen gunftige Jahrebzeil schnell und wenn ber Schnee kommt, wird jebe militairische Unternehmung unmöglich. Unsere an bie Kälte mehr gewohnten Den schen und Pferbe werben bann munter bleiben, ber Feind aber wirt ben Frost nicht aushalten." Die geistreichen Männer im preußb schen Generalstab aus Scharnhorfts Schule waren gang berfelber Ansicht und ließen burch ben von Paris nach St. Petersburg ab reisenden Fürsten Lieven bringend empfehlen, daß die ruffisch Armee sich absichtlich und freiwillig zurückziehen möge, um Rape leon auf einer so unnatürlich als möglich verlängerten Operations linie von feinen Gulfsquellen weit hinmeg zu locken und bann mi

Hülfe bes Winters zu verderben, wie einst Darius ben Skythen, Karl XII. bei Pultawa unterlegen sepen.

Nun hatte zwar General Pfuel, ber aus bem preußischen Generalstab in den russischen übergetreten war und das volleste Vertrauen bes Raifer Alexander genoß, einen andern Plan vorgeschrieben, Barklay nämlich sollte fich in einem großen verschanzten Lager bei Driffa an ber Düna zu halten suchen, bis Bagration dem Feind in den Rücken fallen könne. Allein bieser Plan konnte nicht ausgeführt werben, weil bas Lager nicht haltbar genug und Bagration zu einer entscheibenben Operation im Rucken ber Franzosen viel zu schwach war. Sobald sich Alexander davon überzeugt hatte, gab er Pfuels Plan auf und befahl ben Rudzug ohne Schlacht. In biesem Spfteme, ben Feind immer weiter zu locken, während man sich selbst feiner Nieberlage aussetze und feine Rrafte sparte, hätte die russische Armee verharren follen; allein es war nicht möglich, den Soldaten und bem Wolf bie Genialität eines solchen Syftems begreiflich zu machen. Der gemeine Mann bilbete sich ein, man flöhe aus Zagheit und beschulbigte die vielen in der Urmee vienenden Nichtruffen des Verraths, so daß es unumganglich nöthig wurde, wo sich irgend eine vortheilhafte Gelegenheit dazu fand, den französischen Waffen Stand zu halten und einen blutigen Kampf zu wagen. Somit geschah von russischer Seite in Diesem Feldzuge, fo lange bie Frangofen vorrudten, eigentlich alles unfreiwillig. Der fluge Ruckzug gleich im Beginn bes Felbzugs war gegen die erste Absicht und die Ruffen waren nur durch Na= poleons Uebermacht bazu genöthigt. Im Verlauf bes Rudzugs, als ber Kaiser Alexander und Pfuel nach St. Petersburg gegangen waren und Barklay freie Sand behielt, hatte biefer Feldherr gerne jede Schlacht vermieben, aber er wurde burch bas Murren ber Ruffen zum Schlagen gezwungen. Und boch, wie fehr alles im Wiberipruch mit ber Absicht geschah, gebieh boch alles ber russischen Sache zum Vortheil.

Napoleons Uebergang über ben Niemen war vom herrlichsten

Wetter begünftigt. Die Sonne beglanzte mit wunberbarem Schein bie hunderttausende von Bajonetten und helmen und die spiegelblanken Ranonen, die fich aus ben nahen Wälbern hervor zu ben Bruden brangten. Die ganze Armee war in Parabe, festlich geschmudt, in feierlicherer Stimmung als sie je in früheren Felb zügen die feindlichen Grenzen beschritten hatte, benn Napoleon hatte Die Einbildungefraft seines Geeres mit großen Bilbern erfüllt und man traute seinem Ehrgeiz hier wieber wie in Aegypten bas Fabelhafteste zu. Man glaubte nach Aften zu ziehen. Diesen pvetischen Erwartungen entsprach nun aber auf ber Gegenseite nichts. Bartlap hatte alle seine Truppen zurückgezogen, bie Franzosen fanden ein wenig bebautes, von Wald burchschnittenes, einförmig ebenes Land, so langweilig als möglich. Einige Tage später fiel unerquicklich kaltes Regenwetter ein und bei ber Gile, mit ber Rapsleons Ungebuld die Truppen vormärts trieb, blieben die Proviantmagen zurud. Die Pferbe mußten mit grunem naffen Futter vorlieb nehmen, die Menschen in ben weitauseinanderliegenden und armen Dörfern plündern. Schon früher auf bem preußischen Gebiet war bitter geklagt worben von ben vormarts getriebenen Solbaten über Mangel an Verpflegung, und von ben Bauern über Plünberung. Die Schuld lag an ber Eile bes Marsches. Napoleon hatte reichlich für Vorräthe geforgt, bie Magazine überfüllen und ungähliges Fuhrwerk herbeischaffen laffen. Aber die Brobund Mehlwagen, die Biehheerben zc. konnten ben raschen Colonnen nicht folgen, mit benen Napoleon ben vor ihm fliehenben Barklan zu erreichen und aufs Haupt zu schlagen trachtete. stellte sich zwar über bie Unordnungen und Plünberungen sehr zornig, aber er bestrafte fle nicht ernftlich. Er wußte wohl, um biefen Uebeln zu fteuern, muffe er langfam marschiren laffen, aber schnell an den Feind zu kommen und Siege zu erfechten, war. ibm mehr werth, als Menschen und Pferbe zu schonen, beren er ja genug hatte.

Am 29. Juni zog er in Wilna ein, ohne einen Feind gesehen

zu haben. Sier nun bestürmte ihn bie mannliche und weibliche Blüthe des polnischen Abels, die Wiederherstellung Polens zu Niemand zweifelte, daß er es thun werbe. Es schien. becretiren. so nabe zu liegen, Rugland burch ein neuerftarttes Bolen zu fcmaden. Napoleons eigenes Intereffe ichien es zu forbern, abgefeben von der Dankbarkeit, die er den Polen für ihre Frankreich so lange geleisteten Dienste schuldig war, und von den Versprechungen, bie er ihnen in früheren Zeiten gemacht hatte. In Tilfit hatte ihn nur die Rücksicht auf Rugland zurückgehalten; biese Rücksicht mar jest weggefallen und ganz Polen erwartete nun von ihm bas große Wort ber Erlösung. Der König von Sachsen besorgte nun, Polen fonne ihm bei biefem Unlag entschlüpfen, begunftigte baber bie Bewegung und suchte sie für sich auszubeuten. "In Erwägung ber Beitumftanbe, welche ber Nation eine erhabene Bestimmung prophezeien 2c.," befahl er schon am 6. Mai eine polnische Centralregie= rung provisorisch in Warschau zu organisiren. Sobann berief er am 9. Juni einen polnischen Reichstag nach Warschau aus, ber am 26. wirklich unter Leitung bes Fürsten Abam Czartoryski zusammentrat und schon am 29. eine Abresse an ben König von Sachsen als Großherzog von Warschau erließ, er möge genehmis gen, bag Polen wieber ben Titel eines Königreichs annehme. Bugleich insinuirte man ihm, er möge ben Fürsten Poniatowski zum Bicekonig ernennen. Gine große Abresse litthauischer (bisher Rußland unterthäniger) Ebelleute verlangte vom Reichstag bie Wiebervereinigung Litthauens mit Polen (bes geharnischten Reiters mit bem weißen Abler im altpolnischen Wappen). Sanz unerwartet aber bampfte Napoleon biefen Enthusiasmus, indem er zu Wilna ben polnischen Deputirten erklärte, er habe bem Raiser von Defterreich bie Integrität seiner Staaten garantirt und mithin könne keine Rebe bavon seyn, Galizien aus bem Verbande bes öfterreichischen Raiserstaates herauszureißen, um es mit bem wiederhergestellten Polen zu vereinigen. Die Wieberherstellung auch bes übrigen Polen stehe noch in Frage, benn erft mußte sie burch bie einmuthi-

gen und außersten Anstrengungen ber bisher ruffischen Bolen von biesen anerkannt und ermöglicht werben. Er ermahne baber, fic keinen voreiligen Hoffnungen binzugeben, aber alles zu thun, was erforberlich feb, um ben Anspruch zu rechtfertigen und spaterbin geltend zu machen. Er bezweckte babei zweierlei, einmal ben Eifer ber Polen unmittelbar im Kriege mit Rußland auszubeuten, fobann freie Band zu behalten. Die Rucksicht auf Defterreich war nur ein Borwand, er hatte in seinem geheimen Bertrage mit Defterreich die Abtretung Galiziens allerbings schon für einen gewiffen Fall vorausbedungen, mas er aber flüglich ben Polen verschwieg. Sein hintergebanke war, fich mit Raifer Alexander, nachbem & ihn burch Nieberlagen gehörig wurbe murbe gemacht haben, wieber zu versöhnen und in noch größere Abhängigkeit von fich zu versetzen wie früher. Die Dienste, die ihm alsbann Rufland letften konnte, wogen schwerer bei ihm, als bie Dienste Polens, auf bie er rechnen konnte, auch wenn er keinen Breis bafür bewilligte. Fain, welcher Napoleon in biefem Felbzuge als fein Setretar begleitete, erklärt alles, inbem er bemerkt, Napoleon habe bamals gu einem seiner Minister gesagt: "Die Polen sind nicht bie Ursache bes Kriegs, fie burfen auch kein Sinberniß bes Friedens fenn, aber sie können uns ein Mittel für ben Krieg werben." Aber bas Mittel wurde nicht gehörig benutt. Polen mar voll friegeluftiger Menschen, aber zu ben Rüftungen fehlte Gelb und bas wollte ihner Napoleon nicht vorstreden. Hätte er Polen aufrichtig wohlgewollt, Belb hergegeben und ein großes Nationalheer baselbst organisit. jo würde ihm daffelbe die größten Dienste gegen Rußland geleiste haben.\*) Wenn es mahr ist, was Toll in feinen Memoiren berichtet, so handelte Napoleon unverantwortlich treulos, indem # ruffifche Banknoten, bie er zu Millionen hatte verfertigen laffen, namentlich ben Sachsen-Bolen anhing.

<sup>\*)</sup> Bon allen Truppentheilen Napoleons, die aus Moskau zurucktehte ten, hatten die Polen allein ihre Kanonen erhalten, weil sie und ihre Pserbe das rauhe Clima gleich den Russen ertrugen.

Die altpolnischen Provinzen, die fich am langsten, scon seit zierzig Jahren, in ruffischer Gewalt befanden und zum Theil ichon maecifirt maren (benn bie Raiserin Ratharina U. hatte in einem ungigen Jahre an zweihunbert katholische Rirchen in griechische mmanbeln laffen), theilten bie Sympathien von Warschau unb Bilna nicht; bie Litthauer felbft aber erfuhren in fo forectlichem Grabe bie Uebel bes Truppenburchmarsches, bag fie zu Ruftungen mr wenig Duge und Muth übrig behielten. Während bie jungen franzöfischen Offiziere beim Durchmarsch vom Anblick ber reizenben Damen an ben Fenftern von Wilna entzuckt und bezaubert burben, war von ritterlicher Galanterie beim Marich burch bie Dorfer feine Spur zu sehen, vielmehr übten bie hungernben und mubgierigen Solbaten auf ben abgelegenen und unbeschützten Schlöfim bes litthauischen Abels alle bie Greuel, an die fie in Spanien genobnt maren. Roman Solthk, einer ber feurigften Patrioten Polens, der im Hauptquartier Napoleons als Adjutant und Dolmetscher biente, erzählt selbst, wie bie französischen Marobeurs Soloffer geplunbert und in Afche gelegt, Die vornehmften Gerren wißhanbelt, bie Damen geschänbet, zur Flucht in bie Balber gewithigt und bem entsetlichften Elenb Breis gegeben hatten, und wie biefer Jammer megen ber weiten Ausbehnung ber burchziehenben heere fich über bas ganze Land ausgebreitet habe. Das war bie nothwendige Folge ber großen Eile Napoleons. Billig aber muß man fragen, ob er nicht beffer gethan haben murbe, langfam wiguruden, nach einem gang anbern Syftem zu verfahren, fich im Jahre 1812 mit ber Besitnahme und geordneten Organisation Lithauens und Wolhyniens zu begnügen, bie Polen, anstatt fie zu miniren, vielmehr zu schonen und ihre Stärfe zu verboppeln und bann erft 1813 bie Eroberung Rußlands bequem fortzusepen? Er Möpfte Polen bermaßen, baß es ihm auch im Fall seines Rudjuge feine Stupe mehr bieten fonnte. Die Ruffen handelten viel mitanbiger, inbem fie ihrerseits Litthauen schonten und auf ihrem Rudzug hier bie Berftörung ber Dörfer und Stabte noch nicht begannen. Es mußte später bem Kaiser Alexander zum Vortheil gereichen, wenn die russisch gewordenen Polen sich gestehen mußten, die Verheerung ihres Landes sen nicht von den Russen, sondern nur von den Franzosen ausgegangen. Napoleons Verfahren gegen die Polen war nicht ein kluges und großmüthiges Sammeln und Aufrichten, sondern ein robes Niederreiten der hülsessenden Freunde.

Da Barklay so wenig im Lager von Driffa, wie in Wilna, Stanb hielt, sonbern fich auf Witebst zurudzog, folgte ibm Repoleon wie ber blutgierige Jäger bem vorfichtigen Wilbe nach, entsandte aber außer der Armee Jerome's auch noch ein ftarkes Corps von Davoust, um Bagration abzufangen, ber ihm jedoch zu Davousts großem Aerger burch bie Ungeschicklichkeit Jerome's in ber Gegend von Minst entschlüpfte und nach einem furgen Ruckzugsgefecht gegen Davouft bei Mohilew am 23. Juli glücklich über ben Dniepr kam. Napoleon fiellte nun Jerome unter Davoufts Dberbefehl, was jener so übel nahm, bag er bas Commando ganz nie berlegte und grollend nach Weftphalen zurückfehrte. Auch ber Kronpring von Württemberg, welcher erfrankt mar und überbies von Napoleon harte Reben hatte anhören muffen, kehrte gurud und überließ ben Befehl über bie Württemberger bem General Scheler. Napoleon war allein felber Schulb baran, wenn bie Burttemberger gleich allen anbern Truppen burch Selbsthülfe in ben Dörfern fich bie fargen Lebensmittel verschafften, benn er forgte nicht für bie Verpflegung. Man macht fich einen Begriff von ben Leiben ber Truppen, wenn man erfährt, daß von ben 16,000 Württembergern, die in's Felb gegangen, in Witebst nur noch 4500 übrig waren, alle anbern waren auf bem ununterbrochenen Gilmarich vor Ericopfung, Sige, Sunger und Durft verfchmachtet ober frank und elend zurudgeblieben. Gin ahnliches Berhaltnif fanb bei allen Armeecorps Statt. Ein Drittel ber Armee, bie am Niemen ausmarschirt mar, blieb zwischen hier und Witebst liegen, ohne einen Feind gesehen zu haben. Die Solbaten hatten kein

Brob, nicht einmal immer Mehl, das sie zu einem Brei kochten, mb mußten oft vom unreisen Getreide leben. Zudem sind Rußlands weite Ebenen trocken, die wenigen Bäche und Pfüßen waren wn der Sonne ausgetrocknet und von den Russen verschlammt. Es sehlte also auch häusig Tage lang an Wasser.

Erft vor Witebst ichien Barklay eine Schlacht annehmen m wollen. Napoleons Vortrapp unter Murat hatte bebeutenbe Ridzugsgefechte mit bem ruffischen Rachtrapp unter Oftermann mb Pahlen bei Oftrowno zu bestehen, am 25. bis 27. Juli, aber We gehoffte Schlacht blieb aus, Barklay zog sich auf Smolensk prud, um fich hier mit Bagration zu vereinigen. Napoleon verwellte nun in Witebst bis zum 8. August, um seine Truppen iupischen verschnaufen zu lassen und eine Menge Nachzügler an sich nieben. Hier fliegen auch bie Truppen Jerome's und Davoufts wieber zu ihm. Da Napoleon am Niemen im Centrum 235,000 3erome im rechten Centrum 70,000 Mann gehabt hatte, jett der alle biefe wieber vereinigten Corps nur noch 185,000 Mann ichlten, war mehr als ein Drittel ber Armee unterwegs verloren tegangen und boch hatte man erft ein Paar Gefechte geliefert. Wi= ist liegt noch innerhalb bes alten Polen, erft bei Smolenst be= sunt bas alte Rufland. Witebsk liegt an der Duna, hat baber die unmittelbare Wafferverbindung mit Riga, wohin der linke Bligel bes frangösischen Geeres unter Machonald vorgeschoben morben war, und mit Polozk, wohin bas linke Centrum unter Dubinot st. Chr gerudt war. Bon Witebst aus konnte Napoleon bem rechten Flügel unter Schwarzenberg in Wolhynien noch Me hand reichen, und wenn er sich nicht schon so sehr erschöpft Mitte, wurde er bas frühere rechte Centrum, welches er an sich gewen hatte, jest unter Davoust wieder haben entsenden können, m in Verbindung mit Schwarzenberg den von Suben her aus ber Littet vorrudenben Ruffen wirksam entgegenzutreten. Seine Stel-Ing war alsbann abgerundet, er hütete bas alte Polen, machte nd allen Seiten gegen bie viel schwächeren ruffischen heere Front B. Dengel, 120 Jahre. III.

und konnte sie an sich kommen lassen. Er wurde fie auf allen Puncten geschlagen und geschwächt haben. Wenn er hier gewartet hatte, murbe er bie fo febr von ihm erfehnten Schlachten viel fruber und mit gewisserem Erfolge haben liefern können und entweber noch vor bem Winter Alexander zum Frieden bewogen ober mit ungeschwächter Beerestraft überwintert und im nächsten Frühling und Sommer ben Frieden in Moskau und St. Petersburg erobert Allein er hatte ichon einen großen Theil feines herrlichen heeres durch Uebereilung eingebüßt und Polen viel mehr zerrüttet als organisirt. Das Verhängniß riß ihn immer weiter in's Verberben. Nach Fains Zeugniß (welches viel unbefangener ift, als bas gehässige und erlogene von Segur und bas beschönigenbe von Sourgaub) fagte Napoleon ben Marschallen, bie ihm bamals Borstellungen machten, eine Ueberwinterung in fo weit auseinanderliegenden Cantonirungen in einem Bogen von Riga über Pologi, Witebst, Minst und Volhynien fen unthunlich, fete jedes einzelne Winterlager bem Angriff feindlicher Uebermacht aus und gewähre ben in seinem Rücken sich wahrscheinlich anspinnenben Intriguen in Deutschland und Frankreich allzu langen und freien Spielraum. Man hatte ihm nun entgegnen konnen, unter biesen Umftanben fen es besser, die Winterquartiere etwas mehr zu concentriren und baher etwas weiter zurückzuverlegen. Aber Napoleon erklärte, eine einzige große Schlacht werbe alles ausgleichen und biese muffe man aufsuchen. Schon zweimal hatte er in Hauptschlachten, 1805 bei Austerlig und 1807 bei Friedland, die Ruffen überwunden und jedesmal hatte Raiser Alexander unmittelbar barauf um Frieden Napoleon zweifelte nicht, baffelbe murbe fich zum brittenmal wiederholen und er dürfe nur in einer Hauptschlacht siegen ober Moskau einnehmen, so werbe Alexander in der ersten Bestürzung gleich wieder um Frieden bitten. Zog ihn Barklay nun auch immer tiefer in's Innere Rußlands hinein und mußte die franzosische Armee auf ihrem Marsche noch immer mehr Verlufte leiben, fo glaubte Napoleon boch immer noch Streitfrafte genug beifammen

du behalten, um eine Hauptschlacht gewinnen zu können. Darum trieb er seine ermübeten, aber treuen und gleich ihm schlachtbegierigen Truppen unaufhaltsam vorwärts.

In Smolensk war Bagration zu Barklay gestoßen und hatte sich zwar freiwillig bem Oberbefehl besselben unterworfen, verlangte aber als Schüler Suwarows noch eine Schlacht, indem er nach der Vereinigung beider ruffischer Heere ftark genug zu sehn glaubte, um das Feld halten zu können. Barklay, ber für einen Fremben angesehen wurde, weil er als Livlander mehr Deutscher als Ruffe war, glaubte bem wilben Drängen nachgeben zu muffen, um jeden Verdacht der Feigheit ober des Verraths von sich abzu-weisen, traf aber solche Anstalten, daß er, wenn Bagration erst bas Unthunliche eines Entscheibungskampfes nach einem erften Verfuch begriffen haben wurde, die Armee mit möglichst wenig Verluft retten konnte. Zugleich nahm er barauf Bebacht, in Smolenst ben Anfang mit bem stythischen Syftem zu machen, welches er im ganzen Altrußland durchführen wollte, nämlich die Städte und Dörfer zu verbrennen, die Einwohner fortzutreiben, alles zu zerstören und dem Feinde nur eine Wüste übrig zu lassen. Eine russische Division unter Newerowskoi, die bei Krasnoi den Weg nach bem naben Smolensk sperrte, wurde am 13. August (an Rapoleons Geburtstage) von Murat zurückgeworfen und am folgenben Tage begann ber Sturm ber Franzosen auf Smolensk. Diese echt russische Stadt war ringsum mit hohen uralten Mauern umgeben und durch den Oniepr geschütt, groß und regelmäßig gebaut, voll prächtiger Kirchen mit goldenen Ruppeln und zahlreichen kleinen Thürmen, die zwischen den niedern hölzernen Häusern und den besser gebauten Magazinen und Kaufmannsquartieren lagen. befremblicher und wunderharer Anblick für die Abendlander, die hier zum erstenmal eine halborientalische Stadt saben, aber ein Trost für die von Entbehrungen erschöpften Soldaten, die hier Sieg und Ruhm und zugleich nach langer Zeit zum erstenmal wieber stäbtische Bequemlichkeiten und eine reiche Beute zu finden bofften. Zwei Tage lang griffen sie bie Stadt an, schlugen sich mit den Russen in den Vorstädten und um die Citadelle und machten einen vergeblichen Versuch, in die dicken Mauern Bresche zu schießen. In der Nacht des 17. August sahen sie mit Schrecken hinter den hohen Mauern Feuer auslodern, welches sich bald über den größten Theil der Stadt ausbreitete. Die etwas entsernter bivoustirenden Truppen hatten den Andlick des ungeheuren Brandes über grüne Walbstächen noch mehr im Ganzen und Großen als die, welche unmittelbar vor der Stadt lagen und mehr nur durch die Schießscharten der langen Mauer in die Gluch hineinsahen. Am 18. gelang es den leichten Truppen, am Wasser hinschleichend, in die Stadt zu dringen, die von den russtschen Soldaten und Einswohnern verlassen und ganz vom Feuer in Besitz genommen war. Den angestrengten Bemühungen der Franzosen gelang es doch nur einen kleinen Theil der Häuser zu retten.

Da Smolensk nicht fest genug war, um einen ernsten Stoß bes Feinbes auszuhalten, hatten bie ruffischen Felbherrn es vorgezogen, die Stadt und ihre reichen Vorrathe zu vernichten und fic hinter berselben in einer guten Stellung bei Balutina Gora aufgestellt, um hier die Schlacht anzunehmen. Napoleon eilte, sie anzugreifen, immer besorgt, sie könnten ihm wieder entwischen. Man kampfte am 19. ben ganzen Tag mit außerster Erbitterung bis in die Nacht. Napoleon behauptete bas Schlachtfelb und versicherte, er murbe bie Russen vernichtet haben, wenn nicht Juns auf unbegreifliche Weise bem Befehl, mit seinem Corps vorzw ruden, ungehorsam geworben ware. (Junot war geistestrant, in Folge seiner Ausschweifungen und seiner in Portugal mißlungenen ehrgeizigen Plane, seine Krankheit nahm zu und er endete nach bem Kriege in völligem Wahnsinn.) Bagration hatte bie Luft gebußt und zog in der Nacht willig mit Barklay ab. Sie waren noch gut genug bavon gekommen, hatten ben Belbenmuth ihres Truppen gegen eine beträchtliche Uebermacht erprobt und ben Franzosen großen Schaben gethan. Man schätzt ben Verluft ber letteren vor Smolensk und bei Valutina auf 20,000 Mann. In ber Asche ber Stadt wälzten sich viele tausend Verwundete, unter benen die russischen meist zu Grunde gingen, weil die Sieger kaum die thrigen hinlänglich pflegen konnten. Erst nach und nach kamen Zusuhren aus Litthauen an und wurden zu Smolensk in allen noch ibrigen Gebäuden Magazine und Spitäler angelegt.

Mapoleon zog auf der Straße nach Moskau weiter, fand aber mierwegs die Städte eben so systematisch verbrannt und von allen Einwohnern entleert, wie Smolensk. So Dorogobusch mb Wiazma. Che ein Franzose hinkam, lag alles schon in Asche. Die Russen ließen aber aussprengen, die Franzosen sehen es, die das Land auf diese grausame Weise verwüsteten, um das Volk in der Ferne zu desto wilderer Rachelust aufzureizen. Sinat soll indeß wirklich von den Franzosen aus Unachtsamkeit in Brand gesteckt worden seyn.

a. Landar . estilistation de l'improper addition de

Am 27. August\*) stieß Miloradowitsch mit 15,000 Russen bei Wiazma zu Barklay und zog sich mit ihm weiter gegen Mossin zurück, am 29. August traf endlich auch der alte narbenvolle wie einäugige Kutusow, bisher Oberbesehlschaber gegen die Türzten, im russischen Hauptquartier ein und übernahm auf des Kaiziers Besehl das Commando. Barklay ordnete sich ihm willig unzur, Bennigsen wurde Chef des Generalstads. Seine Armee brachte aber Kutusow nicht mit, sie war unter Tschitschagow gegen Schwarzenderg geschickt worden, um in Napoleons Rücken zu operiren. Dagegen stießen bei Borodino noch 10,000 russische Recruten zum hauptheer, das nun wieder 120,000 Mann stark war. Kutusow galt bei den Russen als zweiter Suwarow und war ihr Liebling. Setze er auch nicht in so hohem Grade wie Bagration sein Verstwanen in einen Sieg, so wollte und konnte er doch sein Commando nicht mit einem Rückzugsbesehl beginnen und Moskau ohne Schwertz

<sup>\*)</sup> An demselben Tage kam Raiser Alexander mit Bernadotte zu Abo

ftreich Preis geben. Er nahm baher eine Stellung bei Borobins, unfern von bem Flüßchen Dostwa, und bectte fich bie eine Seite mit Sumpfen und Wälbern, die andere mit schnell aufge-worfenen Redouten, am 4. Sept. Schon am folgenden Tage näberte sich ihm bie große französische Armee, bamals noch 130,000 Mann ftark, auf ber Sauptstraße nach Moskau, bie mitten burd bie russischen Linien führte. Beibe Armeen brannten vor Begierbe, sich zu schlagen. Die Stimmung ber Ruffen spiegelt sich in ben Proclamationen, burch bie man sie erhöhte. Schon am 18. Juli hatte Kaiser Alexander allen seinen Ruffen zugerufen: "vereinigt euch, bas Kreuz in eurem Herzen und bas Gisen in euren Banben." Aehnliches sprach gleichzeitig bie heilige Synobe von Mos-Sie sprach mit Stolz und Sicherheit von ber Höhe ber morgenlänbischen Rirche auf bie Berrüttungen ber abenblanbischen hinab. "Das russische Kaiserthum und die russische Kirche, so lautete ihr Aufruf, waren lange mitleibige Buschauer bes Ungluds, welches bie Nationen burch ihre Vergeffenheit bes höchften Gottes auf ihre Häupter herabriefen. Ein ehrgeiziger und unerfättlicher Feind, bem alle heiligen Eibe nur Spott sind, dringt in bas herz unseres Landes. Geliebte Kinder unserer Kirche, vertheibigt ben Glauben eurer Bater. Wir rufen euch mit Tonen ber Pofaunen auf, ihr Diener ber h. Altare. Begeistert eure Krieger mit ber Hoffnung auf ben Herrn" 2c. Aus bem brennenben Smolenet hatten die Ruffen ein hochverehrtes Muttergottesbild gerettet. Das ließ jest Kutusow feierlich in seinem Lager umhertragen und sprach zu ben Solbaten: "ihr seht in biesem Bilbe eine Fürbitte bei Gott, daß er sich mit uns gegen ben Thrannen ber Erbe ver-Nicht zufrieden, Millionen von Menschen, Chenbildern Bottes zu zerftören, bringt biefer Erzrebell gegen alle göttlichen und menschlichen Gesetze mit bewaffneter Sand in unser Allerheiligstes, stürzt unsere Altare und wollte selbst dieses heilige Bild ber Entweihung bes Zufalls, ben Flammen und gottesläfternden Banden Preis geben. Wie ein Wurm aus bem Staube geboren, ift er groß geworben und bedroht unsere Altäre, aber Gott wird uns mit seinem Schilbe becken und ber h. Michael ihn mit bem Schwerte treffen."

Von bieser heiligen Erwärmung war im französischen Lager gegenüber nichts wahrzunehmen. Hier freute man sich auf bie Schlacht nur, weil man mit ihr endlich ben Frieden, die ersehnte Ruhe nach so unerhörten und langen Entbehrungen zu erkämpfen hoffte. Dieser Stimmung entsprach auch Napoleons Aufruf zur Schlacht: "Solbaten, bie lang gewünschte Schlacht wird beginnen. Der Sieg liegt in eurer Hand, er ift uns nöthig, er wird uns Ueberfluß, gute Winterquatiere und schleunige Rückfehr ins Baterland bringen." Er wußte genau, um was es seinen abgehetzten Truppen eigentlich zu thun war. Zum Schluß erinnerte er sie aber, wie sehr es ihnen späterhin zum Ruhm gereichen würbe, sagen zu können, "auch ich war bei ber großen Schlacht unter ben Mauern von Moskau." Unmittelbar vorher hatte Napoleon bie Nachricht von Marmonts Nieberlage bei Salamanca erhalten, bie neuen Sorgen um Spanien mußten ihm baber einen entscheibenben Sieg über bie Ruffen noch wichtiger machen. Auch hatte man ihm ein schönes Portrait des jungen König von Rom geschickt. Er stellte es vor seinem Zelte aus, bamit es seine alten Grenadiere betrachten konnten, ließ es aber plötlich wieder wegnehmen, indem er bemerkte: "bas Rind blickt zu früh in die Schlachtfelber."

Schanzen der Russen erstürmen, der Hauptkampf begann aber erst am 7. Als die Sonne blutig über der weiten Ebene aufging, sagte Napoleon: "das ist die Sonne von Austerliz." Rutusow hatte einen kleinen Höhenzug, der sich jedoch nicht mehr als 20 Fuß über die umliegende Ebene erhob, stark mit Geschütz versehen und seine Truppen bahinter zusammengehalten. Die ganze Breite seiner Schlachtstellung betrug nur 8000 Fuß und seine Corps standen so nahe hinter einander, daß die französischen Kugeln, welche die

erste Linie verschont hatten, um so gewisser in die zweite und britte schlugen. Napoleon griff zuerst ben linken Flügel ber Russen an, ba sie sich aber hier alsbald verstärkten, bas Centrum selbst. Maffe brudte gegen Masse. Es war ein fürchterliches, nie vorher gesehenes Morben, benn von beiben Seiten schlugen die Kanonenkugeln in bichte Menschenhaufen ein. So lange bie Rufsen ihre Redouten behaupteten, war ber Verluft auf französischer, sobald die Franzosen ste aber wegnahmen und die Kanonen umkehrten, auf russischer Seite größer. Die schon weit vorgerückten Franzosen wurden burch eine gewaltige Anstrengung ber Ruffen wieber zurückgeworfen, bie Rebouten wieber erobert. Schon flohen die französischen Regimenter, die Murat vergeblich zurudzuhalten suchte, und ber lettere war nahe baran gefangen zu werben, als bie hier auf 2000 Mann herabgekommenen Württemberger fic burch bie fliehenben Franzosen hindurch auf die Rebouten fturzten, ben König von Neapel retteten und ben Platz festhielten. febr ichone Waffenthat, welche bie frangofischen Geschichtschreiber bes Krieges verschweigen. Die Schlacht ftand noch immer. Kutusow zog sich ungeheuren Menschenverluft zu, indem er burchaus nicht weichen wollte und boch bem von ben eroberten Redouten aus verdoppelten Feuer Mapoleons ausgesetzt mar. Erft bie Racht machte bem Kampf ein Ende, worauf die Ruffen sich in guter Ordnung zurückzogen, benn sie waren zu sehr geschwächt worben, um ben Rampf am nächsten Tage erneuern zu können. Sie hatten ben tapfern Bagration, ben General Tuschkow, viele andere Gene rale burch ben Tob verloren. Ihren Gesammtverluft an Tobten und Verwundeten berechnet man auf 30,000 Mann. französischer Seite waren bie Generale Coulaincourt (Bruber bes Berzogs von Vicenza), Montbrun 2c. gefallen und betrug ber Gesammitverluft 20,000 Mann. Rey, der sich hier wieder besonbers ausgezeichnet hatte, wurde zum Fürsten von ber Mostwa ernannt. Das Schlachtfelb fah um so schrecklicher aus, als man in engem Raum gefochten hatte und überall bie Wundarzte und

vorzüglich die Leinwand zu den Verbänden nicht ausreichten. Eine ungeheure Menge von Verwundeten, besonders Russen, mußten hier wieder hülflos verschmachten. Von Rücklichten der Menschlichsteit war in Napoleons Heer faum mehr die Rede. Wenn er nur vorn noch eine schlagfertige Streitmasse behielt, bekümmerten die Tausende ihn nicht, die rückwärts zu Grunde gingen. Man bes merkt in der Reihenfolge seiner großen Kriege eine stufenweise immer zunehmende Verwilderung.

Das kleine Stäbtchen Mosaisk, bas einzige in ber Rabe, mar mit ruffischen Verwundeten angefüllt, die am 9., als die Franzosen einrückten, ohne Umstände hinausgeworfen wurden, um bafür französische unter Dach zu bringen. Am 10. lieferte Miloradowitsch den zu rasch nachdringenden Franzosen bei Krinskoi ein blutiges Gefecht, das ihnen 2000 Mann kostete und den Beweis lieferte, in welcher festen Haltung sich die russische Armee befinde. Doch wollte und konnte bieselbe Moskau nicht mehr retten, sonbern gab biese reiche Hauptstadt bem Feinde Preis und nahm süb= westlich davon die berühmte Flankenstellung bei Kaluga, von wo aus sie die bisherige Operations =, beziehungsweise Rückzugslinie Napoleons bedrohte. Ob und in wie weit sie früher schon vorgeschlagen war, worüber bie Meinungen abweichen, ist einerlei. Nach allem Vorgefallenen war sie jetzt die beste Stellung für die russische Armee, sowohl um ben Feind im Rücken zu fassen, als um sich aus den fruchtbaren und volkreichen Güdprovinzen bes Reichs zu verftärken.

Napoleon aber richtete sein Ablerauge auf die heiß ersehnte Hauptstadt des alten Rußland, in der er Vorräthe aller Art, Besqueme Quartiere für seine Armee, die langentbehrte Ruhe und, was ihm das Wichtigste war, die letzte Entscheidung und das Ende des Feldzugs zu sinden hoffte, denn nach der großen Schlacht an der Moskwa und nach der Einnahme von Moskau zweiselte er nicht, Alexander werde um Frieden bitten. Am 14. September erblickten die Franzosen zum erstenmal das von den Altrussen sür

heilig geachtete Moskau, herrlich von ber Sonne beleuchtet mit seinen hundert vergolbeten Ruppeln, 295 Rirchen, 1500 Palaften, aus beren Mitte ber Kreml, die uralte Burg und Kirche ber Czaaren mit ihren phantaftischen, theils vergolbeten, theils in ben buntesten Farben schimmernben und burch Retten verbundenen Ruppeln und Thürmen hervorragte. Die Stabt war fehr weitläufig gebaut, die Rirchen und Paläste der Großen standen isolirt zwifchen Garten und zahllosen hölzernen Saufern, worin bas gemeine Volk wohnte. Man schätte bie Bevölkerung zu 3-400,000 See-Ien, unberechenbar, weil ber Abel im Winter mit einem zahlreiden Gefolge von Leibeigenen in der Stadt, im Sommer auf bem Lande zuzubringen pflegte. Moskau war bie alleinige Sauptstabt bes Reichs, ehe St. Petersburg entstand, bilbete jetzt noch einen Gegensatz gegen Petersburg, schloß ben stolzen Abel in sich, ber entweber bem Staat nicht bienen wollte, ober in Ungnabe gefallen war, und konnte, wenn Napoleon sich hier erft eingewohnt und burch ein mohlwollendes und geschicktes Benehmen beliebt geworben war, ihm zu einem politischen Stuppunkt gegen Betersburg und ben Raifer bienen. Er bachte sogar an eine Reform bes altruffischen Volks, an eine Freierklärung aller Leibeigenen und wollte noch später bafür gelobt sehn, daß er Entsagung genug gezeigt habe, diese revolutionäre Maaßregel zu unterlassen. Mit solchen Hoffnungen fah er bie prächtige Stabt vor fich liegen und erwartete eine Deputation ihrer Behörben, ihres Abels, ihres Sanbelsstandes. Aber Niemand erschien. Die Straffen zur Stadt, bie Thore blieben einsam. Gleich ber verzauberten Stabt in ben Märchen ber taufend und einen Nacht ftand Moskau ba, menschenleer und grabesstia.

Die städtische Bevölkerung, so wie die ländliche ringsumher theilte die fromme Begeisterung und den Todesmuth des russischen Heeres. Der Krieg war für sie ein Religionskrieg und Nationalkrieg zugleich und sie war in der Stimmung, die ungeheuersten Opfer zu bringen. Platon, der greise Metropolit von Mos-

m, hatte schon am 26. Juli bem Raiser einen Troftbrief gebrieben, ber bem Volk bekannt gemacht wurde. Darin sprach r fromme Altrusse: "Moskau sieht unter bem aufsteigenden Nebel m glänzenden Ruhm Ihrer Monarchie voraus und ruft in ihrem ntzuden: Hostanna! Mag ber verwegene Goliath bie Schrecken 3 Tobes von ben Grenzen Frankreichs in die Länder Ruflands agen, der sanste Glauben, diese Schleuber des russischen David, ird die Stirne seines blutdürstigen Uebermuths zerschmettern." iraf Rost opschin, den Alexander zum Gouverneur von Mos-w ernannt hatte, sprach in volksthümlicher Derbheit zu seinen luffen und fagte über Napoleon bie gröbsten Wahrheiten, z. B. i einem Aufruf vom 29. August: "Napoleon verspricht alles und ilt nichts; er verspricht allen Solbaten ben Marschallftab, ben kettlern goldene Berge, dem Volke Freiheit und erwischt sie alle ei den Ohren, stedt sie alle in den Topf und schickt sie zuletzt le zum Tobe, ja er macht sie alle tobt." Rostopschin ließ es ber nicht bei starken Rebensarten bewenden, er war in vollem finn bes Worts ber Mann ber That. Da ihm ber Ausgang ber Sauptschlacht nicht zweifelhaft war und er bei ber Ueberund und Eile Napoleons sicher barauf rechnete, berfelbe werbe vor Eintritt bes Winters Moskau erreichen, hatte er schon inge alles zu seinem Empfange vorbereitet. Unter dem lächersischen, aber den leichtgläubigen Russen imponirenden Vorwande, uch einen deutschen Mechaniker einen ungeheuren Feuerballon erfertigen zu lassen, welchen er auf bie französische Armee, wenn k kame, nieberlaffen wolle, hatte er eine Menge Brandmaterialien wereitet, um die heilige Stadt damit in Asche zu legen und kapoleon nichts als öbe Trümmer übrig zu lassen, wie in Smo-1868. Raturlicherweise konnte bieses, wenn auch im tiefsten Ge-Munif, nur im Einverständniß mit bem höchften Willen, so wie ben Felbherrn und mit ben patriotischen Sauptern bes Abels ber Kirche geschehen. Daburch wurde vollkommene Einheit in h Aussuhrung erzielt und jebe Klage, jeder Vorwurf wegen der Größe bes Opfers von vorn herein beseitigt. Ein Theil ber rufflichen Armee zog nur beschalb noch durch Moskau, um die Stadt auszuleeren und alle Schäte der Kirche und des Staats, der Großen, der Kausseute, so wie die Elite der Bevölkerung selbst unter sicherem Schutz zu entfernen. Das gemeine Volk, welches nicht im Geheimnis war, folgte, von seinen Popen mit Kirchensahnen geführt. Nur wenige Leute vom gemeinsten Pöbel, einige Fremde, die sich vor dem Hasse der Russen versteckt gehalten, und die bestellten Brandstifter, welche sich erst vor den einrückenden Franzosen verbargen, aber auch viele Verwundete, die man nicht hatte fortbringen können, blieben zurück.

Murat ruckte mit ber Avantgarbe ber frangösischen Armee in die leere Stadt ein, vorsichtig, weil er einen hinterhalt besorgte, fand aber alle Straffen ausgestorben und tobtenstill, bag ber hufschlag seiner Roffe von ben Säusern wieberhallte, und ftieß erft in ben Gofen bes Kreml auf einen larmenben Saufen von Bobel, Berwundeten und Rosaden, die sich verspätet hatten, jest aber schnell auseinanderftoben. Napoleon felbft, immer noch einen hinterhalt fürchtenb, zog noch nicht in die Stadt ein, sonbern übernachtete in einem Sause ber Vorstadt. Mortier aber besetzte ben Rreml und richtete ihn als Hauptquartier ein. Es war unmöglich, die Solbaten in der Nacht in Ordnung zu halten. Hunger und Beutegier regten sich zu mächtig nach so langen mühseligen Märschen. Selbst Offiziere ließen sich nicht zurückhalten. Man brach die geschlossenen Häuser auf, fand auch wirklich noch eine Menge Lebensmittel und werthvolle Gegenstände, die bei ber Gile bes Auszugs aus Mangel an Transportmitteln und von ben Reiden, welche fie fpater leicht wieber erfegen konnten, auch aus Gleichgültigkeit zurückgelaffen worben maren. Man fand noch ganze Paläste mit ihrem prächtigen Ameublement und sogar in einigen noch Livreebebienten, welche ben einbringenben Offizieren aufwarteten und fich erft entfernten, als bas Feuer ausbrach. Schon in dieser erften Nacht entstanden an mehreren Orten Brande,

nen die Franzosen glaubten, ihre unvorsichtigen ober trunstandsleute hätten sie verschulbet. Man wollte löschen, aber prizen, Löscheimer, waren auf Rostopschins Besehl entsernt und das Feuer fraß um sich, doch anfangs noch bei ruhisift und bei der großen Ausdehnung der Stadt in enge gebannt.

im 15. ritt Napoleon in ben Kreml, schlug hieroben, wo er nze Stadt übersehen konnte, seine Wohnung auf und gab nen Befehl, die Disciplin zu handhaben, alle Regimenter nung beisammen zu halten, bas Feuer zu löschen und feinen :ausbruch durch jede Vorsicht zu verhindern. Aber man : ihm, alle Löschwerkzeuge fehlten und in vielen Häusern zan Branbraketen, Pechkränze, in ben Göfen bes Roftop= ben Palastes sogar gelabene Petarben gefunden. Man bevor dem eigentlichen Ausbruch bes Feuers in den Straßen starken Geruch von Schwefel und Pech. Auch entbeckte man Gesellen, die sich von Haus zu Haus schlichen und ben leiteten. Nun war an ber Absicht ber Ruffen, die Stadt in Häuptern ber Franzosen anzugunden, nicht mehr zu zwei= Allein noch war bas Element ber prächtigen Stadt lange Reister geworden und Napoleon hoffte noch, sie bemselben en zu können. Jeber Branbstifter, ben man ergriff, wurde en, aber fle hielten fich versteckt und setten ihr Werk im ber Nacht fort. In biefer schrecklichen Nacht vom 15. 6. September erhob fich ein heftiger Nordwind und facte immen an, bie jest auch überall vereinzelt in ben Stabtemporstiegen, bie bisher verschont geblieben maren. Balb die Flamme bes einen großen Brandes die des andern und sich immer höher und breiter in ber Richtung bes Windes nd trieb Gluth und Funken gegen das Fenster bes Kremls, m Napoleon, aus einem tiefen Schlaf erft in ber Morgenrung vom Feuerschein erwacht, mit untergeschlagenen Armen utsehlichen Brande zusah, ber Moskau vor seinen Augen vernichtete und ihm alle die Hülfsmittel entzog, die er hier zu sinden gehofft und seiner müden Armee versprochen hatte. Der Tag brach an, der Wind und das Feuer setzen ihre gräßliche Eroberung der Straßen, Paläste und Kirchen Moskau's fort, die eine nach der andern verschwanden. Der Kreml selbst war bedroht, Napoleon mußte sich außerhalb der Stadt in das Schloß Betrowskoi slüchten. An Löschen war gar nicht mehr zu denken, die Soldaten trachteten nur noch, dem Feuer so viel Beute als möglich zu entreißen und plünderten, keinem Besehl mehr gehorchend, die noch nicht brennenden Stadttheile, oft vom Feuer überrascht und verzehrt, da viele sich in dem aufgefundenen Wein und Branntwein berauscht hatten.

Das Feuer wüthete Tag und Nacht bis zum 19. fort. Man fah bei Tage eine Rauchwolke in ber ganzen Breite ber Stabt in schiefer Richtung vom Winde getrieben, und bei Racht eine eben so ungeheure Lohe, ein Meer von Feuer, boch zum himmel aufschlagen. Napoleon selbst gibt (bei Las Cases) von dem Brande folgende Beschreibung. "Nie kam etwas, trop allen Schilberungen ber Poesie, trot allen Erbichtungen vom Brande von Troja, in Wirklichkeit bem Brande von Moskau gleich. Es läßt fich kaum ein schauberhafterer Anblick benken. Am erstaunenswürdigsten war bieses Schauspiel in ber Nacht bes 18. auf ben 19., als ber Brand ben höchften Grab erreicht hatte. Das Wetter war fon und trocken und es herrschte fortwährend Oft = ober Nordwind. In bieser Nacht, beren schauberhaftes Bilb nie aus meiner Seele verschwinden wirb, stand die ganze Stadt im Brande. Dice Feuergarben von ben mannigfaltigsten Farben stiegen aller Orten bis zu ben Wolken empor, bebeckten ben ganzen Horizont und verbreiteten bas glanzenbfte Licht und eine Gluthite in bie größte Entfernung. Diese nach allen Richtungen von bem Winde geschleuberten Feuergarben maren bei ihrem Aufsteigen vom furchtbarften Geräusch und entsetlichen Detonationen begleitet, mas von Verbrennung bes Pulvers und Salpeters, bes Dels und Weintes in ben Raufläben und Waarenlagern herrührte. Die glam Dachziegel flogen in weite Ferne, felbst große Holzbalken ben weithin fortgeschleubert. Schrecken und Angst hatte alle nuther ergriffen." So Napoleon. Das russische Beer, welches t bamals feine Seitenbewegung nach Süben machte, fah ben ind nur aus der Ferne, und die im Geheimniß waren, hatten schreckliche Genugthuung, wahrzunehmen, wie vollkommen bas rk gelungen sey. Rostopschin hatte auch seinen schönen Palast bem Lande angezündet und eine Inschrift hinterlassen: re lang verschönerte ich biefen Lanbsitz und lebte ba glücklich Schooß meiner Familie. Die Einwohner verlaffen es bei eu-Annäherung und ich stede es in Brand, bamit es nicht von r Gegenwart besubelt werbe." Gleichwohl hat Rostopschin er in einer eigenen Schrift bie Ehre, Moskau angezündet zu en, von sich abgelehnt. Das Opfer mar mit so vielen Schmerverbunden, daß Niemand bekennen wollte, es gebracht zu haben. angs beschulbigte man, wie in Smolenst, Wiazma ac. bie nzosen, ben Brand verursacht zu haben. Später glaubten bie hichtschreiber bes Rriegs, ober machten wenigstens glauben, topschin trage ganz allein bie Verantwortung und habe eigen= itig gehandelt, Raiser Alexander aber nachher, weil es nicht r zu anbern und ihm vortheilhaft mar, ein Auge zugebrückt. usewit bemerkt sehr richtig, jenes patriotische Opfer sen ein wouirtes Rind, aber bennoch ein Rind ber Liebe gewesen. r hatte magen burfen, Moskau anzugunben, wer hatte fo lange bereitungen bazu treffen und so zahlreiche Einwohner entfernen sen, wenn nicht Kaiser, Kirche, Abel und Heer in Bezug auf Opfer solibarisch verbunden gewesen wären?" \*) Dies geht ) beutlich aus ber Proclamation hervor, welche Kaiser Alexan= unmittelbar nach bem Brande von Moskau erließ: "Wir

<sup>\*)</sup> Bgl. aud Schöll, histoire des traités X. 162. La résolution de ler Moscou avoit été concertée avec les principaux membres de la lesse Russe.

wissen, wie schmerzvoll es für jeden Russen ift, den Verwüster seines Landes im Besit ber alten Sauptstadt bes Reichs zu feben. Allein nur bie Trummer berfelben find in feine Dacht gefallen. Verlaffen von ihren Bewohnern, aller Reichthumer beraubt, gleicht fie einem Grabe. Diefer ftolze Länberverheerer hoffte, als er fic Moskaus bemächtigte, unumschränkter Herr unsers Schickfals zu werben und uns ben Frieden vorzuschreiben. Seine Erwartung murbe getaufot. Er findet in Mostau weber bie Dittel zu herrschen, noch seinem Geere Leben zu friften. Unsere Streitfrafte, welche fich taglich vermehren, umgeben Mostau, schneiben dem Feind die Zufuhren ab. Balb wird er ben Irrthum einsehen, ben er beging, als er sich einbilbete, ber Bests von Moskau werbe ihn zum herrn bes Reichs machen. Die Noth wird ihn endlich zwingen, mitten burch bie Glieber unferes unverzagten Beeres zu fliehen, um bem hungertobe zu entgeben. Allerdings hat bas Elend ben höchften Grab erreicht; man barf nur um fich bliden, um bas Unglud bes Rrieges in feiner foredlichsten Gestalt zu sehen. Aber wir bieten allem Schrecken Trop, zur Erhaltung unserer Freiheit und zum Wohl ber Menscheit überhaupt. Wir werden bas Wohlbehagen empfinden, eine gute hanblung begangen zu haben, und unfterbliche Ehre wird ber Lohn eines Volkes senn, welches durch seine Ausbauer nicht nur sich felbft, sonbern auch ben anbern unglücklichen Bölfern, die ber Thrann nach feinem Willen gezwungen bat, einen bauerhaften Frieden erringen wird."

Napoleon machte ber Welt in seinem 20. Bulletin bas große Ereigniß mit den Worten bekannt: "Moskau, eine der reichsten und schönsten Städte der Welt, existirt nicht mehr." Er beschuldigte Rostopschin allein. Er versicherte aber, das Unglück seh für die französische Armee nicht sehr groß, die Keller sehen verschont geblieben und in diesen sinde man jeden Augenblick neue und reiche Vorräthe. Ueberdies stehe seine Avantgarde schon auf der Straße nach St. Petersburg. Er kehrte nach dem Kreml zurück, den seine

Garbe, aber noch mehr beffen freie Lage, geschütt hatte, und konnte nun Moskaus weiten Aschenhaufen überblicken, aus bem bie stehengebliebenen Schornsteine wie schwarze Leichensteine herausragten. Fain verglich sie mit ben vorstehenben Knochen eines Gerippes. Außer bem Kremil maren nur wenige, gleichfalls ifolirte Palaste erhalten, aber in ben Rellern fand man überall Brob, Mehl, Wein, Branntwein, Tucher und Waaren aller Art, die eine Beitlang hinreichten, ben hunger ber Frangofen zu ftillen und ihre Blöße mieter zu bebeden, mit benen ber Solbat aber in fei= ner Verwilderung nicht sparsam umzugehen wußte, sondern vieles verschleuberte und verbarb. Auch eine Menge kostbare Möbel, Luxusmagen ic. aus ben Palasten maren erbeutet worden und man nährte bas Feuer ber Bivouace mit Mahagonpholz und Golbrahmen. Mancher Solbat hüllte feine in ben zerriffenen Uniformen entblößten Glieber in einen Bobelpelz ober Shawl von unschätbarem Werth. Mancher Offizier und General, mancher Marketenber pactte seine Privatmagen voll; selbst ber Gemeine füllte feinen Tornister mit dem Theuersten und Kofibarsten, mas er erbeutet ober für seine Beute gelöst hatte. Jebenfalls bedurfte bas Heer eine, wenn auch nur furze Rube, und reichte bas Gefundene bin, die Ermatteten wieder zu ftarfen und viele Leichtvermunbete zu heilen. Was aber nachher geschehen follte, bas wußte Niemanb, obgleich es schon deutlich in Alexanders Proclamation vorhet= gefagt war.

Mapoleons Aufenthalt in Moskau hatte nur bann ben von ihm gewünschten Erfolg haben können, wenn gleichzeitig ber mit ihm verbundete Bernadotte in Petersburg und bie Turken in bie Krim ober Kiew eingerückt maren. Da er aber versaumt hatte, Schweben und bie Türkei auf seine Seite zu bringen, so stand er mit feinem siegreichen Seere jest in ber Luft und maren feine Flanken nicht geschütt, sontern vielmehr aufs gefährlichfte bebroht. Wir haben bisher nur ten Marsch tes von Napoleon unmittelbar 23

befehligten Centrums und bes früher von Jerome befehligten recten Centrums ber großen Armee verfolgt und muffen uns nun auch nach ben Märschen und Kämpfen ber Flügel umsehen. äußersten linken Flügel war Macbonalb mit ben Preußen am Ufer der Oftsee vorgerückt und nach einem kleinen Gefecht bei Ectau gegen ben ruffischen General Lewis am 5. August vor Riga angelangt, welche Stadt er sofort langweilig zu belagern anfing. Das ware hinreichenb gewesen, wenn Napoleon in Witebst Balt gemacht hatte; Macdonald hatte aber nothwendig fark genug sehn muffen, um Petersburg felbst zu bebroben, sobalb Napoleon bis Moskau vorging, benn von Riga aus konnte er ihm bis Moskau hin nicht mehr bie Hand bieten. Riga hielt sich unter bem rufsischen General Effen, ein kleinerer russischer Ausfall am 7. und ein größerer am 22. August wurde jedoch von ben Preußen unter Mork zurückgeschlagen. — Im linken Centrum war Dubinot gegen Driffa vorgerückt und Machonalb, ber nur bie Preußen vor Riga schickte, ging mit seinen Franzosen nach Jakobstadt, um fic von hier aus mit Oubinot zu verbinden. Aber ber ruffische General Graf Wittgenstein, ber 30,000 Mann führte, fam ihrer Vereinigung zuvor und schlug Dubinot am 31. Juli bei Rliastizi, wurde jedoch beim Verfolgen am andern Tage selbst wieder zurudgetrieben. Weil Dubinot nur 20,000 Mann hatte, mußte St. Chr ihn verftarken. Beibe festen fich bei Pologe fest, Wittgenftein griff sie hier am 16. August an und slegte, Dubinot wurde verwundet, aber St. Chr, ber nun bas Commando übernahm, flegte wieber am folgenden Tage. In biefen Schlachten zeichneten fic die Bayern aus, beren tapferer General Deroy hier ben Tob fand. Die Marschälle unternahmen aber weiter nichts und hielten nut die Stellung bei Polozk fest, wie Macdonald die bei Riga. -Auf bem rechten Flügel hatte fich Schwarzenberg mit Repnier vereinigt und Tormasow, obgleich er am 26. Juli eine fächfische Division unter General Rlengel überfallen und fast gang vernichtet

it, boch von Schwarzenberg am 12. August bei Gorobesczna nickgeschlagen; bieser blieb bann aber in Volhynien bei Luzk kölüßchen Styr stehen, gleich ben Marschällen bes linken Flüsch die Erfolge bes Centrums unter Napoleon abwartend. Unswehr rücke Victor mit 34,000 Mann aus Deutschland nach und stehe ber Straße bes Centrums bis nach Smolensk, um Napoleon die kleserve zu bienen. In Wilna war das politische Hauptschlier aufgeschlagen, hieher hatte Napoleon die fremden Gesandten krusen, weil die Communication mit ihnen hier viel leichter war, in Paris. Hier würde er den Friedenscongreß eröffnet haben, dem Alexander Frieden gewollt hätte. Von hier wäre alsbann kenes Gestaltung Europas ausgegangen.

Die Flügel der großen Armee hatten sich also nicht über Litwen und Volhynien hinaus entfernt und beschrieben immer noch Bogenstellung, in welcher bas schon bamals zu weit vorgescho-Gentrum ber Armee burch Witebst bezeichnet gewesen mar. Gentrum allein war über biese Stellung weit hinausgegangen nach Moskau und nur Victor in Smolensk stellte einigermaßen Berbinbung wieder her. Da nun Alexander keinen Frieden Hie, ba sich Napoleon in dem ausgebrannten Moskau nicht ben men Winter über halten konnte, ba er auch mit seiner geschmäch-I Armee und beim Herannahen des Winters ben burch weite imfe führenden und leicht zu sperrenden Weg nach Petersburg t einschlagen, noch auch fübwarts ziehen konnte, wo fein immer fr fich verminderndes Geer zwischen bas immer mehr fich verkienbe von Rutusow und bas von Tschitschagow aus der Türket feigeführte Geer gerathen mare, blieb ihm nichts übrig, als in jenen Bogen zwischen seine Flügel zurückzuziehen, auf bem ge, auf bem allein er Magazine und eine Referve hatte. im Rudzug sicher zu bewerkstelligen, mar aber bie Jahreszeit m zu weit vorgerückt. Napoleon fürchtete, schon unterwegs von ganzen furchtbaren Strenge eines russischen Winters überfallen werben. Aber wenn ihn auch dieses Unglück nicht traf, mar es immerhin bemüthigenb für ihn, am Schlusse bes Jahres einen Rückzug machen und eine Stellung einnehmen zu müssen, die er viel sicherer und in einer viel beträchtlicheren Stärke schon vor drei Monaten eingenommen hatte und nur nicht hätte verlassen sollen. Begreislich ift, daß sein Stolz sich vor dem Rückzug sträubte und daß er sich an die letzte Möglichkeit eines Friedensschlusses klammerte, in Folge dessen sein Rückzug allein ehrenvoll hätte senn können. Sich aber zurückziehen zu müssen, wie ein Räuber und Mordbrenner vom Fluch eines ganzen Volkes verfolgt, ohne das Geringste durch einen so glänzenden und kostschen Feldzug gewonnen zu haben, sich den spöttischen Blicken der Diplomaten in Wilna aussezen, die Schabenfreude und die gefährlichen Intriguen der Vasallen und der Pariser Opposition kommen sehen zu müssen, das war freilich für den damaligen Herrn der Welt etwas Arges.

Am 24. Sept. entschloß sich Napoleon, in einer versöhnlichen Weise an Alexanter zu schreiben, und am 5. Oct. schickte er General Lauriston an Rutusow ab, mit bem Wunsche, er möge benfelben unmittelbar zum Raifer Alexander geleiten laffen. Rutufom antwortete höflich, zu einer solchen Reise muffe fein Raiser erft bie Erlaubnig ertheilen, er wolle beffalls anfragen laffen; aber es Napoleon hatte, indem er ben erften Schritt fam feine Antwort. that, nur feine Berlegenheit verrathen und ben Raifer Allexander in feinem Entschluffe, nicht nachzugeben, bestärft. Diefe Demuthigung batte er fich jedenfalls ersparen können. Der Brand von Moskau, die Sprache ber russischen Proclamationen und bas Borbringen neuer russischer Heere auf die Rudzugelinie konnte ibm hinlänglich beweisen, Alexander fühle fich ftart, sen mit feiner Ration einig und merbe nimmermehr nachzeben. Während Rutufow sich bei Kaluga burch Recruten und Miligen verstärkte, bie von allen Seiten freudig zu seinen Fahnen eilten, wurden zugleich beibe bisherigen Flügel ber Ruffen zu bem Zwede verftarft, um mit einem Theil ihrer Streitfrafte wie bieber die ihnen gegenüber-

fichenben französischen Flügel zu beschäftigen, mit einem anbern Theile aber gegen Vorisow an ber Beresina zwischen Smolenst und Wilna zu operiren und hier bem aus Moskau vertriebenen Napoleon ben Rudzugsweg abzuschneiben. General Steinheil fam mit 12,000 Mann aus Finnland erft nach Riga, bann zu Wittgenstein, ber baburch in den Stand gesetzt wurde, abermals bei Polozk über St. Chr herzufallen. Die Gesechte begannen am 14. October und wurden zur Schlacht am 18. Trot der ausgezeichneten Tapferkeit ber Bayern und Schweizer blieb bem hier verwundeten St. Chr, ben Napoleon wegen feiner früheren Schlacht am gleichen Orte zum Marschall erhoben hatte, nichts übrig, als sich auf Victor zurückzuziehen. Die Bagern, die das meiste in beiten Schlachten von Polozk geleistet hatten, wurden von St. Cyr mit schnödem Undank belohnt. Nach ber ersten Schlacht hatte er ihrer Thaten in seinem Armeebericht nicht gedacht, was ihnen tiefen Groll erregt und ein Bermurfniß zwischen Wrebe und bem Marschall herbeigeführt batte. Nach ber zweiten Schlacht ließ St. Cyr, wie ihm die Bayern Schuld geben, absichtlich eine bayerische Batterie mit bem Wagen, auf welchem sich sammtliche bayerische Fahnen befanden, ben Ruffen in die Sande fallen, indem er ihnen eine von bem bayerischen Corps abliegente Richtung gab, babei aber versicherte, ber Weg sen burch Franzosen geschützt und sicher. — Bahrend nun Wittgenflein nachrückte und auf Bictor brangte, wurde bieser zugleich von einer anbern Seite ber bedroht burch Tichitichagow, ber mit ber rustischen f. g. Molbauarmee erft am 31. Juli aus ber Türkei hatte aufbrechen können und sich am 18. Sept. mit Tormasow, ber fortan unter ihm stand, vereinigte. Seine Streitmacht von 38,000 Mann war berjenigen Schwarzenbergs überlegen, ben er baber über ben Bug zuruddrängte. Er hatte wohl bis Warschau vorrücken können, allein er ließ nur Sacken mit einem Heertheil stehen, um Schwarzenberg in Schach zu halten, und eilte mit bem Gros feines Beeres nach ber Berefina, um

mit Wittgenstein vereinigt Victor zu schlagen und der großen Armee unter Napoleon den Rückweg zu versperren.

Am 17. Oct. begann auch Rutusow seine Angriffsbewegung und ftorte die Franzosen in ihrer trügerischer Rube in Moskau auf. Murat, ber mit ber Avantgarbe bei Tarutino fanb, wurde am 18. von Rutusow mit überlegener Macht überfallen und mit gro-Bem Verluft zurückgeschlagen. Hier gingen viele französische Pferbe zu Grunde, die bei ber schlechten Grasnahrung und ben langen Strapazen zu Gerippen zusammengeborrt waren und keine Schlacht mehr aushalten konnten. Dies bewog Napoleon ben icon vorbereiteten Ausmarsch aus Moskau zu beschleunigen. Es war schon zu spät. Indem er gehofft hatte, der Krieg werbe jett zu Ente seyn, erklärte ber alte Kutusow, er fange jest erft an. Napoleon verließ Moskau am 19., ließ durch Mortier einen Theil des Kremls sprengen und ruckte mit seiner jest wieber 103,000 Mann farken Armee zunächst gegen Kaluga, schlug jedoch biese Richtung nur ein, um burch ben Schein einer Angriffsbewegung ben Rudzug gu maskiren, und um sich biesen Rückzug burch einen Schlag gegen Rutusow besser zu fichern. Am 24. Oct. fließ Vicekonig Eugen mit ber französischen Avantgarbe auf die russische unter Doktorow bei Malo=Jaroslawet. Es kam zu einem äußerst blutigen Rampfe, ber von beiben Seiten burch bie nachruckenben Corps genährt wurde. Als Napoleon felbst am 25. an Ort und Stelle eintraf, fand er nicht gerathen, die Schlacht zu erneuern, ba Rutusow eine zu gute Stellung hatte und ber zweiselhafte Sieg jedenfalls zu viele Menschen gekostet haben würde; es genügte ihm, ben Schein bes fortgesetzten Angriffsfrieges gerettet und einen Borfprung nach Smolenet gewonnen zu haben, mobin er so eilig als möglich aufbrach.

Wie beim ersten Auszug aus Deutschland und Polen hatte sein Heer auch wieder beim Auszug aus Moskau ein ungeheures Geschlepp von Wagen voll Bedürfnisse und Beute aller Art, ein Theil auch mit Civilpersonen, Damen und Kindern, denjenigen Ausländern, die aus Moskau flohen, um der Rache der Ruffen zu entrinnen. Napoleons eigene Trophäen waren bescheiden und besschränkten sich auf das kleine vergoldete Kupferkreuz, welches den Mittelpunkt eines großen vergoldeten Holzkreuzes auf der Kirche des h. Iwan im Kreml gebildet hatte, türkische und andere Fahsen aus dem Kreml und bergleichen. Napoleon dulbete das viele Gepäck aus demselben Grunde, wie früher, weil je mehr man mitsuchm, seine Soldaten besto besser sich verpslegen und die Pferbe an den Gepäckwagen zuletz zum Fortziehen der Kanonen benutzt werden konnten. Die Langsamkeit des Marsches war hauptsächlich Folge der schlechten Wege und der Schwäche des Zugviehs. Man empfand daher um diese Zeit zum erstenmal die Ueberlegenheit der seinblichen Kosacken, die auf ihren kleinen, aber unermüdlichen Pferden der französischen Armee überall zuvorkamen, in alle ihre Lücken eindringen, alle Soldaten, die sich vereinzelten, abfangen konnten. Der Kosacken Setmann Platow wagte sich schon am 25. Oct. einmal so nahe an Napoleon selbst heran, das diesen seine Farden kaum retten konnten.

Am 31. Oct. und 1. Nov. ließ Napoleon in Wiazma Halt machen, bamit sich die Truppen ein wenig erholen konnten, brach aber schon am 2. wieder auf. Am 3. wurde Nep, der zurückge= blieben war, von Miloradowitisch scharf angegriffen, schlug ihn je= boch ab. Kutusow, der ganz in der Nähe war, wollte nicht an= greisen, um seine Mannschaft zu schonen, weil er überzeugt war, der Winter werde bald eintreten und dann werde Napoleon im Frost untergehen. Am 6. Nov. siel wirklich der erste Schnee und die Lust wurde so kalt, daß sich Eis an die Bärte der Soldaten setze und den zu leicht Gekleibeten die Glieder erstarrten, die Gewehre aus den Händen sanken. Die Tritte der Menschen und Verbe wurden auf dem hartgefrornen Schnee unsicher. Das aus Roskau mitgenommene Brod und Mehl ging aus, nur der Garde sparte man die letzten Vorräthe aus; eine Herre von 1500 Och= jen, die der Armee aus Smolensk entgegengeführt wurde, siel im

die Hände ber Ruffen. Indem ber Schnee das lette Gras bebeckte, ging auch den Pferden das Futter aus, sie sielen zu tausenden ieder Nacht. Ihr Fleisch mit Schiespulver gewürzt, wurde sür viele Soldaten die lette Nahrung. Glücklich, wer noch einen Rest von Mehl in Schneewasser bei den traurigen Bivouaffeuern kochen konnte. Um diese Feuer lag des Morgens gewöhnlich ein Kranz von Leichen. Die grimmige Kälte drang in alle Poren ein. Ieder deckte sich so gut er konnte, selbst mit Weiberpelzen. Bom langen Marsch waren die Schuhe meist zerrissen, man mußte nun Pelz und Lumpen um die Füße wickeln. Bei dem Feuer brannten die Kleiber an und schwärzten sich.

Am 10. gelangten endlich bie Unglücklichen nach Smolensk, wo zwar Magazine aufgehäuft waren, es aber an Dach und Fac fehlte, um die Truppen unterzubringen, und wo sie sich nicht halten konnten, weil feinbliche Heeresmassen ihnen schon nach ber Berestina vorauseilten. Eugen, ber einen-Umweg über Duchowtschina gemacht hatte, wo er noch eine bewohntere Gegend und Lebensmittel zu finden hoffte, mußte am Ufer bes Wop 60 Ranonen zurücklassen, weil er fle nicht mehr über bas Wasser bringen konnte. Hier ertranken viele Solbaten, ober fturzten erstarrt am anbern Ufer nieder, um nicht mehr aufzustehen. Eine französische Brigade unter General Augereau (bem Bruber bes Marschalls) wurde vereinzelt und 2000 Mann fark am 9. von den Ruffen gefangen. Die Menge ber Erfrorenen, aus Ermattung Bingesunkenen und derer, welche bie Waffen weggeworfen hatten und nur noch bas Leben zu retten suchten, mar schon so groß, bag Dapo-Ieon zu Smolensk nur noch 42,000 Combattanten zählte, die Armee also auf dem furzen Marsch von Moskau her um mehr als die Balfte geschmolzen war. Sie wurde nur burch die bisherige Bejatung von Smolensk verstärkt, bie aus 5000 Mann bestand. Um eine weitere Auflösung ber Truppen zu verhüten, erlaubte Napoleon nur benen, die noch unter ben Waffen standen und bei ihrem orps geblieben waren, Lebensmittel auszutheilen. Eine unnöthige

Härte, benn bei ber Eile, mit welcher ber Marsch fortgesetzt wers ben nußte, lösten sich auch die bis bahin festen Bestandtheile ber Armee auf. Ruhe allein hätte die Reorganistrung des Heeres ermöglicht, die Entwassneten wieder bewassnet und alle gerettet. Dhne Ruhe nußten die einen wie die andern zu Grunde gehen.

Alls Napoleon am 14. von Smolensk aufbrach, war ihm Rutusow durch einen Marsch in seine Flanke schon zuvorgekommen und stand quer auf seinem Wege bei Krasnoi. Wenn derselbe nicht abermals seine Manuschaft hätte schonen wollen, murbe er Napoleons Armee vernichtet haben. Auch kommt die Kälte in Anschlag, die bamals bis auf 20 Grad unter bem Gefrierpunkt ge= funken mar. Rutusow begnügte sich, ben Franzosen nur allen mög= lichen Abbruch burch Geschützfeuer und Reiterangriffe zu thun, bis sich Napoleon und die Marschälle in sechs verschiedenen Gesechten burch seine Reihen hindurchschlugen. In dieser gräßlichen Kälte, von den Feinden umschwärmt, konnte die französische Armee nicht einmal das nahe Witebsk erreichen, um sich dort wieder zu erholen und aus den Magazinen zu versehen, denn Witebsk war schon am 9. in die Hände der Russen gefallen. Wittgenstein nämlich war nach dem Siege bei Polozk vorwärts gezogen, um Napoleon auf-zuhalten. Victor hatte nun zwar mit seinem Corps die zerrütteten Corps ber beiden verwundeten Marschälle St. Chr und Dudi-not aufgenommen und sollte, wie Napoleon ihm befohlen, Witt-genstein vertreiben, wagte aber keine Schlacht, um seine Truppen zu schonen und glaubte nichts zu versäumen, weil er von dem be-denklichen Zustande der Hauptarmee nicht unterrichtet war. Nach dem Verlust von Witebsk mußte Napoleon nunmehr das reich mit Vorräthen versehene Minst zu erreichen suchen und baber gegen Orscza marschiren. Nur Nen mit ber Nachhut mar zurückgeblieben und hatte die festen Thurme von Smolensk mit Pulver gesprengt, die letzten Magazine zerstört. Durch Kutusow von Na= poleon getrennt schien er verloren und man hörte einige Tage auch

nichts mehr, von ihm. Napoleon empfand über den Verlust Neps, dem er den Ehrennamen "der Tapferste der Tapfern" gegeben hatte, einen lebhaften Schmerz und rief auß: "ich habe 200 Millionen in den Kellern der Tuilerien liegen, aber ich gäbe sie alle für diefen einzigen Mann hin." Inzwischen hatte sich Ney durch eine Furth des Oniepr mit Zurücklassung aller seiner Kanonen über diesen Fluß und auf einem Seitehwege gerettet und stieß am 21., freilich nur noch mit wenig Mannschaft, bei Orseza wieder zu Napoleon, der ihn seurig umarmte. In diesen sämmtlichen Gesechten von Smolensk die Orseza verloren die Franzosen 230 Kanonen und die Zahl der noch in Reih und Glied besindlichen Mannschaft war die auf 11,000 herabgesunken.

Eine nahe Gulfe martete ihrer an ber Berefina, Maricall Victor, aber ichon bedroht von Wittgenstein im Norden und von Tschitschagow im Suben, ber so eben Minst weggenommen batte, welches Dombrowski mit ben Polen vergebens zu schützen gesucht, am 16. Tschitschagow folgte ben Polen, schlug ihn noch einmal bei Boriffow an ber Berefina, am 25. und besetzte die bortige Es half wenig, daß ber ruffische General Sacken, bem Brücke. mit 27,000 Mann am 15. ein Ueberfall Renniers bei Wolkowisk geglückt war, von Schwarzenberg im Rücken gefaßt und vertrieben wurde. Es mar für Schwarzenberg boch zu spät, Minsk zu retten und die Beresina vor Tschitschagow zu erreichen. Ueberdies mar auch Schwarzenberg, wie Victor, über die mahre Lage Napoleons in Unkenntniß geblieben. Die Depeschen Napoleons verkundeten immer nur Wohlbefinden und neue Stege. Er fürchtete ben Abfall ber Desterreicher und Preußen, wenn sein Ungluck zu frühe bekannt würde.

Demnach fand er an der Beresina zwar bas Victor'sche Corps, aber auch die beiden seindlichen Heere von Wittgenstein und Tschitschagow, die ihm weit überlegen waren, und wenn es ihm auch gelang, sich hier durchzuschlagen, so vermochte er doch nicht mehr seine Truppen aus den Magazinen des nahen Witebsk

und Minst zu verpflegen, sondern mußte ohne Lebensmittel noch ben weiten Marsch bis Wilna zurücklegen. Es gereichte ihm zum besondern Glück, daß Kutusow um mehrere Tagmärsche zurückge= blieben mar. Hätte dieser in die Bewegung der beiden andern rus-fischen Feldherrn kräftig eingegriffen, so wäre Napoleon unfehlbar verloren gewesen. Es schien aber auch nur zwischen Tschitschagow und Wittgenstein hindurchzukommen so unmöglich, daß polnische Offiziere sich anboten, wenigstens Napoleons Person in einer Verkleibung auf Umwegen nach Warschau zu retten. Er lehnte es ab und beschloß bem Schicksal die Stirne zu bieten. Sein Kopf war so klar, wie sein Herz sest. Nie war er mehr Feldherr als in dieser schrecklichken Lage seines Lebens. Die beiben feindlichen Velbherrn erleichterten ihm aber die Rettung durch ihre Fehler. Tschitschagow hatte bemerkt, bag Napoleon auf seinem Rückwege nicht mehr bie nördliche Straße nach Witebst, auf ber er hergekommen war, sondern die fübliche gegen Minsk eingeschlagen habe, vermuthete daher, er wolle sich auf Schwarzenberg zurückziehen, und verlegte ihm nun auch in süblicher Richtung bei Borissow den Weg, immer besorgt, er könne ihm entschlüpfen. Daburch gab er den nördlich von Borissow liegenden Theil der Beressna frei und Napoleon konnte unbehindert die Brücken bei Studianka schlagen laffen, am Auf der andern Seite hielt sich auch Wittgenstein zu weit nördlich und wagte nicht anzugreifen, weil er Napoleon noch für zu stark hielt und sich keiner Niederlage aussetzen wollte. Gleich= wohl standen beide russischen Feldherrn ganz in der Nähe und konnten jeden Tag zu ihrer Vereinigung und zum allgemeinen An= griff auf die noch nicht fertigen Brücken vorschreiten. Der Bau ber Bruden mar im höchften Grabe schwierig. Man hatte keine Pontons, mußte bas Holz in ben Wälbern schlagen und bis an ben hals im kalten Waffer arbeiten. Es war Thauwetter eingetreten und die Gegend voll Sumpf; wenn nicht in diesen Tagen der Frost wieder zugenommen hätte, würde das schwere Geschütz im Schlamm gar nicht fortzubringen gewesen sehn. Man konnte nur zwei Brücken

zu Stanbe bringen und mußte bie britte icon angefangene mieber aufgeben, aber auch bie beiben anbern brachen mehrmals wieber Napoleon leitete die Arbeiten, die von ben Pioniren mit bemunbernsmurbiger Aufopferung vollbracht murben. Als bie erfte Brude für bas Fußvolk fertig war, gingen sogleich Truppen auf bas andere Ufer und vertrieben von ba ben Vortrapp Tiditide gows, ber unter General Tichaplit nur beobachtet hatte und fic wieber zurudzog. Als auch bie Brude für bas ichmere Gefout und Bepad fertig mar, am 28., konnte man zunachft ben Uebergang für gesichert halten und Napoleon sagte triumphirend: "vous voyez, comme on passe sous la barbe de l'ennemi." wußte boch nicht, ob man nicht jede Stunde noch am anbern Ufer mit Uebermacht würde angegriffen werben. Napoleon hatte bamals noch 250 Kanonen und mit Victors (Dubinots und St. Cyrs) Truppen zusammen noch 30,000 Combattanten. Am 28., als ichon diese Streitmassen übergegangen waren und nur noch eine Menge Nachzügler und Gepäckmagen am jenseitigen Ufer ber Berefina zu rückgeblieben waren, die zum Theil aus Ermattung und Stumpffinn nicht aufbrechen wollten, fündigte endlich der Kanonenbonner bas Vorrücken Wittgenfteins und Tschltschagows an. Aber es mar zu spät, sie murben beibe burch bie Tapferkeit ber Frangosen abge schlagen, wobei ber kaum geheilte Dubinot abermals eine ehrenvolle Wunde bavontrug. Nur bie Division Partonneaux vom Victor's schen Corps, 3000 Mann stark, hatte sich verirrt und murbe von · Wittgenstein gefangen. Dasselbe Loos traf bie noch hinter ben Bruden zurückgebliebene unbewaffnete Maffe. Vergebens brangte man sich über die Brücke, stieß sich in's Wasser, zertrat die Fallenben, suchten andere burch ben Fluß zu schwimmen. Wittgenfieins Rugeln schlugen in ten verworrenen Menschenknäuel und vermehr ten, den Jammer. Bictor opferte fich bamals auf, trieb bie Ruffen noch einnial zurud und schützte bie Brude bis zum 29. Morgent. Was jest noch zurückt war, etwa 10,000 Menschen und eine ungeheure Menge Wagen, mußte er ten Ruffen überlassen und selbst

ber Armee nacheilen, die durch langgestreckte Sumpfe und Wälber auf wenigen gangbaren Wegen entkam, welche die Russen abzuschneiben verfäumt hatten.

Der Weg nach Wilna mar nun offen, aber fehr meit und nirgenbs marteten Magazine auf bie ungludliche Armee, bie in immer größerem Mangel und immer zunehmenber Ermattung fich fortschleppte. Die Ralte flieg wieber. Es mar einer ber harteften Binter feit Menschengebenken und bie Natur schien bis zu biefem Jahr mit bem außerften Schreden bes Froftes gewartet zu haben, um die Franzosen im russischen Gife zu begraben. Der Thermometer gablte 26 Grab. Bei Tage fab man in ben Gisnebeln ber Luft Rebenfonnen, bei Dacht Mebenmonbe. Durch bie oben unabsehlichen Schneefelber zogen bie vermummten Rrieger wie bohläugige Bespenster. Es war nur noch ber Schatten einer Armee; sagte Cegur, aber immer noch ber Schatten ber großen Armee. Recht konnten fle fagen, nicht ben Waffen bes Feinbes, nur allein bem furchtbaren Winter feyen sie erlegen. Wie fie noch bei Rrasnoi und an ber Berefina gefochten hatten, mar bes höchften Ruhmes wurdig. Aber jest lösten Frost und Hunger vollends bie bisber noch geschloffenen Reihen auf, nur 1500 Mann von ber alten Barbe hielten im Centrum bes bunten Menfchenhaufens noch zu= sammen und bie Nachhut bilbeten noch 2500 Bayern mit unverjagtem Muthe, und ihre Chre mar noch größer als bie ber alten Barbe, weil fie nie fo gut wie biese verpflegt und geschont worben waren. Den langen Bug ber Armee bezeichneten auf jebem Schritte Leiden von Menschen und Pferten. Wo ein Pferd gefallen, fammelten fich tie Soltaten fo lange, bis fie bas lette Stück Fleisch von ihm abgenagt hatten. Ram man in ein Dorf, fo bedten bie Solbaten, um fich Fener zu machen, bie Dacher ber Baufer über ben Rörfen berer ab, bie bort zuerst eingebrungen in Schlaf verfunten waren. Die edelhaftefte Dahrung murbe mit Begierbe ergriffen, ein Berhungernter bif noch mit Wonne in ein Stud Saife. Mander verbrannte seine erfrorenen Glieber im nachften Feuer. Viele wurden vom Wahnfinn ergriffen. Wenn es über Nacht fark schneite, sab man am anbern Morgen zuweilen bas erloschene Feuer eines Bivouaks und alle, die barum gelegen, mit Sonee zugebedt . und erkannte bie Leichen an ihrer erhöhten Lage. Segur schilbert gräßliche Scenen von Robbeit, indem ber, welcher noch ftarfer war, ben Schwächern vom Feuer stieß, ihn seines Pferbes, Mantels ober letten Vorraths beraubte. Sourgaub bagegen Scenen ber ebelften Großmuth, wie Gemeine ihre verwundeten ober franten Offiziere Tagreisen weit in treuer Liebe fortgetragen, Rameraben ben letten Biffen mit einander getheilt hatten. Beibes wirb mahr fepn. In einer so großen Armee alter Solbaten konnte bie größte Bermilberung bes Gemuths wie bie helbenmuthigfte Aufopferung nicht fehlen. Im Ganzen war es ein schreckliches Gericht Gottes, mas über die ftolzen Welteroberer erging. Ein großer Theil ber Armee theilte die Verschuldung ihres Führes. Napoleon hatte seine alten Solbaten sehr mit bem rücksichtslosen Uebermuth angesteckt, ben er felber übte. Aber bie armen Deutschen, Italiener, Portugiesen 2c., die er ihrer Beimath entriffen, maren tief zu beklagen, eine Klage, welcher ber italienische Dichter Graf Leopardi bie rührenbsten Worte gelieben bat.

Da die große Armee des Centrums im Verlauf des Feldzugs das rechte und linke Centrum und die Reserve unter Victor an sich gezogen hatte und jest mit ihnen zu Grunde ging, blieben nur die beiden äußersten Flügel unter Macdonald und Schwarzenderg übrig, welche nicht stark genug und auch zu weit entsernt waren, um dem nachdringenden Feinde in Wilna Halt gebieten zu können. Napoleon konnte daher in Litthauen keine Stellung mehr nehmen, der zerrütteten Armee nichts mehr nützen. Als er am 5. December in Smorgoni angelangt war, versammelte er die Marschälle um sich, nahm von ihnen einen würdigen Abschied, ernannte Murat zum Oberbesehlshaber und verließ die Armee, nur von Duroc, Coulaincourt und Lobau begleitet, zu Schlitten, um

so schnell und anbemerkt als möglich nach Paris zu gelangen und bort eine neue Armee zu organisiren.

Man wußte bis dahin weder in Wilna, noch im Lager von Machonalb und Schwarzenberg, noch im übrigen Europa bas Minbeste von seinem Unglud. Er hatte fort und fort ben weni= gen Courieren, die überhaupt bis Wilna burchkommen konnten, nur Siegesberichte mitgegeben und noch an der Beresina eine große Schlacht gewonnen zu haben versichert. Alle Zeitungen Europa's bruckten biese Lügenberichte ab und glaubten baran, weil man voraussetzte, er zöge sich nur auf seine Magazine und in gute Winterquartiere zuruck und seine unüberwindliche Armee habe auf bem Rudzug burch bie Reserven sich noch beträchtlich verstärkt. In diesem Glauben wollte er die Welt auch noch so lange als möglich lassen, um sicher nach Paris zu entkommen, ehe etwa die Deutschen sich besännen und ihn unterwegs aufhöben. Er stieg baber auch am 6. in Wilna nur incognito in einer Vorstadt ab, ließ feinen Minister Maret, ber ihn bei bem biplomatischen Corps ba= selbst repräsentirte, heimlich zu sich rufen, gab ihm die nöthigen Instructionen und eilte weiter. Die Diplomaten flohen gleich ben andern Tag von Wilna weg. Napoleon aber war am 10. in Warschau, wo er sich eben so heimlich nur wenige Stunden aufhielt, am 14. in Dresben, wo er nur rasch ben König besuchte, ber, wie man sich benken kann, heftig über diesen unerwarteten Besuch und noch mehr über bie schlimmen Nachrichten erschrack, die er aus Napoleons eigenem Munde vernahm. Als man im übrigen Deutschland staunend erfuhr, Napoleon seh wieder ba, war er schon unbemerkt über ben Rhein gekommen und am 19. wohlbehalten in ben Tuilerien angelangt.

Unterdeß waren 10,000 Mann unter General Loison, die von Wilna aus der großen Armee hatten entgegenziehen sollen, bereits der fürchterlichen Kälte in wenigen Tagen erlegen und kam endlich Murat mit dem kleinen Rest der großen Armee am 8. und 9. Dec. nach Wilna, wo die Verhungernden zum erstenmal sich wieder

fattigten, bie Offiziere zum erstenmal wieber in Betten famen unb die Kleider wechselten. Allein der Schrecken lag ihnen allen schon so sehr in den Gliedern, daß es unmöglich war, mehr als 4000 Streiter zusammenzuhalten. Das waren die Bayern und einige Schweizer, bie fich noch vor ben Thoren schlugen, aber nicht mehr hinreichten, bie unter Wittgenftein nachrudenben Ruffen aufzuhal-Alls ber Donner ber ruffischen Ranonen in ber Stabt vernommen wurde, bemächtigte sich aller eine mahnsinnige Angft. Hätte man Besinnung genug behalten, hätte sich alles bewaffnet, mas noch irgend Kraft in ben Armen hatte, so wäre Wittgenstein jebenfalls verhindert worden, in die Stadt einzubringen und man hatte menigstens einige Tage gewonnen, um einen geordneten Rudjug ju fichern. Aber bie meiften waren nach fo langen Leiben ganglich erschöpft und in einen Stumpffinn versunken, in bem fie gefühllos Tob ober Gefangenschaft erwarteten. Biele tausenb anbere maren noch fähig zum Kampfe, aber fie hatten den Muth verloren, und bachten nur noch an die schnellfte Flucht. Als einige Rosaden in bie Borftabte einbrangen, erfüllte bie gange Stadt ber Schreckensruf "bie Rosacken, bie Rosacken" und mas Beine hatte, lief zu ben entgegengesetten Thoren. Murat felber flob in fomablicher Saft am 10. und überließ Wilna mit 20,000 Müben und Rranken, morunter über 300 Offiziere und 7 Generale, mit 21/2 Mill. gemünzten Gelbes und unermeglichen Borrathen ohne Schwertstreich ben Ruffen. Nur anderthalb Stunden vor Wilna stockte ber Bug ber Flüchtigen an bem bamals mit Glatteis bebeckten Bugel Ponary und ihre Angst war so blinb, baß sie sich aufbiese glatte Sobe, die fie leicht hatten umgehen konnen, mit toble licher Mühe hinaufarbeiteten und am Fuß terfelben vollends ihre letten Kanonen stehen ließen und die letten Geldwagen mit 10 Mia. ber Plunberung Preis gaben.

Nur 1600 Bewaffnete erreichten inmitten einiger tausend Unsbewaffneter am 13. Dec. die ruissiche Grenze bei Kowno, wo sie sich nech mit den Kosacken unter Platow herumschlagen mußten.

Im ersten preußischen Nachtquartier zu Sumbinnen überließ sich Murat den unbesonnensten Ausbrüchen seiner üblen Laune, nannte Napoleon einen Wahnsinnigen, dem man nur zu lange gefolgt sey, und suchte die Marschälle zu gleichen Gesinnungsäußerungen auszumuntern. Aber man hörte ihn nur mit Unwillen an und Davoust trat ihm energisch entgegen. Er ging nun nach Königsberg, und Macdonald an sich zu ziehen, mit dessen Hülse er die Russen noch abzuhalten hosste. Andererseits schloß Schwarzenberg am 21. Deceinen Wassenstillstand mit den Russen ab zu Bialhstock. Am 25. kehrte Poniatowski mit dem Rest der Polen nach Warschau zu-rück. Da die Russen selbst viel durch die Kälte gelitten hatten und in nicht sehr starker Anzahl an den Grenzen von Preußen und Polen ankamen, schien ihrem weiteren Vordringen hier vorerst ein Ziel gesetz zu sehn. Wenigstens wären Oesterreicher und Preußen stark genug gewesen, sie auszuhalten und zurückzuwersen, wenn beibe — gewollt hätten.

Nach ber Berechnung von Clausewitz ketrugen fammtliche Truppen bes unter Murat zuruckgeführten Centrums und ber unter Macdonald und Schwarzenberg noch erhaltenen Flügel ber großen französischen Armee zusammen in ber Mitte bes December nur noch 58,000 Mann mit 18,000 Pferben und 120 Kanonen. Zieht man biese nun ab von den 610,000 Mann mit 182,000 Pferden und 1372 Kanonen, welche nach Chambry's Berechnung unter Napoleons Fahnen in Rufland einmarschirt ober nachgeschickt worben sind, so blieben tobt ober gefangen in Rußland zuruck 552,000 Mann mit 164,000 Pferben und 1252 Kanonen. Der Gefangenen war eine verhältnismäßig geringe Bahl und die meisten gingen in ben Spitälern vollends zu Grunde. Man barf mithin bie Bahl ber Tobten zu einer halben Million Menschen annehmen, welche Napoleon um fo meniger wieber zu erseten im Stanbe mar, als sich seine ältesten und besten Kerntruppen barunter befunden hatten und sein Reich, so wie bie von ihm abhängigen Bafallenstaaten

bereits durch die Conscription über Gebühr erschöpft waren. Noch in keinem seiner Kriege hatte er so viele Menschen und so nuplos geopfert, und weil er hier wie jede Menschlichkeit, so auch jede Vorsicht und staatsmännische Klugheit verabsäumte, glaubte man, der Dämon des Krieges selber seh in ihn gefahren und eine wahnssinnige Lust habe ihn fortgerissen, alles zu zerstören, alles tobt zu machen, wie Rostopschin zuerst ihm vorgeworfen hatte und Murat es jammernd in Gumbinnen wiederholte.

## Neuntes Buch.

## Der prenfische Frühling 1813.

Napoleons Unglück wurde von allen, die unter seiner Willkür geseufzt hatten, mit einer Freude vernommen, die ein Mitleid mit den Opfern kaum aufkommen ließ. Selbst die Ebelsten und Frömmsten dankten Gott. Jeder fühlte, die Stunde der Erlösung nahe; wohin die Nachricht gelangte, hörte man sie mit Entzücken, umarmte sich und athmete zum erstenmal wieder frei.

Hatte die preußische Bevölkerung ihre Demüthigung am tiefsten fühlen müffen, so war sie es auch, die jetzt am feurigsten aufbrauste und am schnellkräftigsten sich erhob, um die Niederlage Napoleons, die in Rußland begonnen, in Deutschland zu endigen.

Marschall Machonalb hatte vor Riga nur noch selten ein kleines Gesecht mit den Russen. Am 18. Dec. erhielt er die erste Nachricht von der Vernichtung der großen Armee und zugleich den Besehl, die Belagerung von Riga aufzugeben und sich nach Königsberg zurückzuziehen, um hier den Rest der Armee unter Murat aufzunehmen und den nachrückenden Russen die Stirne zu dieten. Auch Macdonalds Heer war durch die Kälte und Krankheiten sehr herabgekommen. Seine Hauptbestandtheile waren aber immer noch die Preußen unter General York, damals mit den Kranken noch 17,000 Mann. Zwei preußische Cavallerieregimenter waren von

tieser Armee getrennt mit nach Moskau genommen worben und auf bem Rückzug zu Grunde gegangen. In Königsberg und in der Nähe standen aber wieder 10,000 Mann unter General Bülow und tiese 27,000 Preußen konnten in Verbindung mit dem Ueberreste ber Franzosen auf die Festungen Pillau, Danzig, Graudenz gestützt, den sehr geschwächt ankommenden Russen allerdings den Weg versperren, zumal wenn die nahen Polen auch ihrerseits noch eine Anstrengung machten.

Nun war aber die Stimmung in dem kleinen preußischen Deere vor Riga nicht von der Art, daß die Franzosen auf sie rechenen konnten. So viele Mühe sich der herzensgute und in allen Beziehungen liebenswürdige Macdonald gegeben hatte, die Preußen durch die achtungsvollste und zarteste Behandlung zu gewinnen, sie blieben ihm immer spröde und trozig und York selbst\*) zeigte ihm stets das sinstere Gesicht seines ohnehin galligten Temperaduents. York hatte um mehrere Tage früher als Macdonald Rapoleons ganzes Mißgeschick erfahren, aber dem Marschall kein Wort davon gemeldet. Eben so wenig zeigten die Preußen eine laute

Ossis David Ludwig von York (eigentlich Jork) hatte als junger Ossisier, erst zwanzigjährig, im bayerischen Erbfolgekriege 1779 einem hie beren Ossisier zum Borwurf gemacht, daß derfelbe eine Rirche geplündent datte. Dieses subordinationswidrigen Tadels wegen jagte ihn Friedrich der Große von der Armee und schried unter den Besehl "York soll sich zum Teusel scheren." York ging in holländische Dienste und kämpste in Indien gegen die Engländer. Nach Friedrichs des Großen Tode kehrte er in den preußischen Dienst zurück und stieg dis zum General. Bon der indischen Soune verbrannt war er als der sinsterste und strengste General in den Armee gesürchtet, aber auch höchst geachtet. Bom Tugendbund wollte er nichts wissen und die Anträge, die ihm schon der russische Gouvernenk Paulucci in Riga machen ließ, hatte er verworsen, denn er wollte Preußen eben so unabhängig von Rußland wie von Frankreich sehen. Wie er ham delte, geschah es immer nur im preußischen Stolz und um seinem Könis ein selbständiges heer zu erhalten.

Freude, empfanden sie aber besto tiefer innerlich. Alle preußischen Herzen lachten bamals und stählten sich im Hag und Trop, je ftummer, um so gefährlicher. Macbonald begann ben Rückug von Riga fcon am 19. Dork folgte etwas langfamer, burch Ralte unb Schnee aufgehalten, und mar bereits zwei Tagmärsche hinter bem Marschall zurud, als ber junge russische General Diebitsch sich mit 1200 Kosacken vom Heere Wittgenfteins ihm in den Weg warf und ihn aufforberte, die französische Sache zu verlaffen. Diebitsch war ein Schlester, ein feuriger Kopf, noch nicht breißig Jahre alt und schon General. Auch fein Abjutant Clausewit, ber mit Dort unterhandelte, mar aus preußischem Dienft in ben ruffischen übergegangen. Er hat sich später einen großen Namen als militairis scher Schriftsteller erworben. Aber gerabe ber Umstand, daß biese russischen Offiziere Preußen und noch so jung waren, hielt York ab, sich ihnen rasch hinzugeben. Er behandelte fie anfangs barsch und zog weiter, bis Wittgenftein felbst näher kam und Dork seine militairische Ehre retten konnte, indem es ben Schein hatte, als fen er durch Wittgenstein von Macdonald gänzlich abgeschnitten und Preis gegeben. Jest erst sagte er zu Clausewig "ihr habt mich," kam mit Diebitsch in ber Mühle zu Tauroggen zusammen und schloß hier einen Vertrag ab, bemzufolge er mit seiner Armee eine neutrale Stellung behaupten sollte, am 30. December. Ein Theil ber Preugen befand fich unter General Maffenbach unmittelbar in Macdonalds Hauptquartier zu Tilsit, entfernte sich aber am 31. von bort und stieß zu Dork. Macbonalb entließ ebelmüthig ben letten preußischen Offizier, ber gerade ben Dienst bei ihm hatte, und entfam mit einigen taufenb Frangofen gludlich nach Roniges berg.

Hier verweilte damals noch Murat mit dem Hauptquartier der unglücklichen großen Armee. Es war ein schreckliches Gedränge von Menschen in der Stadt. Amtliche Berichte zählten 255 Generale, 699 Obersten, 4412 Capitaine und Lieutenants, 26,590 Unteroffiziere und Gemeine, die auf der Flucht hier durchgekommen,

unter benen aber kaum noch 10,000 Waffen hatten. Auch Bulow lag in ber Stadt mit einer preußischen Besatzung und es fehlte nicht an Reibungen. Am Neujahrsmorgen fah Murat gerabe zum Fenster hinaus, als ein französischer Gensbarme, ber einen preußiichen Recruten mighanbelt hatte, von beffen Rameraben ermorbet wurde, hatte an biesem Anblick genug, packte sogleich ein und fuhr bavon. Bulow aber, um jeben Conflict mit ben unter Macbonalb nachrückenben Franzosen und ben hinter biesen herziehenben Ruffen unter Wittgenftein zu vermeiben, zog seine Leute am 2. Jan. aus Königsberg heraus und am 3. rudte Macbonald ein, aber auch nur, um schnell weiter zu ziehen. Wittgenstein hielt schon am 6. seinen Einzug in Königsberg. Die Franzosen hatten nun keinen sichern Haltpunkt mehr, außer Danzig, in bessen Mauern sich ber ganze Strom ber Flüchtlinge begrub. Biele waren zu matt und frant, um weiter zu kommen, aber auch Gesunde glaubte man in hinreichender Bahl in Danzig behalten zu muffen, um biese schöme und starke Festung zu hüten. Go fam es, baß 36,000 Franzosen in Danzig zurücklieben, commandirt von Rapp, bem tapfern Elfäßer. Alle biefe Leute, alte gute Solbaten, maren Rapoleon viel nütlicher geworden, wenn sie ihm nach Deutschland gefolgt waren, anstatt auf bem verlornen Posten an ber Mündung ber Weichfel sich einsperren zu lassen. Auf gleiche Art wurden 8000 Franzosen in Moblin, 6000 in Thorn, 4000 in Zamosk als Besatung gelaffen, bie alle für ben fünftigen Felbzug verloren gingen, weil sie zu weit vom Kriegsschauplatz entfernt blieben. Murat behielt das Commando nur bis Posen, wo er es eigenmächtig an ben Vicekönig Eugen abtrat, um voll Verzweiflung und Erbitterung nach Reapel zurudzukehren, am 16. Januar.

Der König von Preußen kam in die größte Verlegenheit. Napoleon hatte bei seinem Zuge nach Rußland im Sommer 1812 dafür gesorgt, Preußen und insbesondere den König in Berlin kräftig zu überwachen. Der König hatte den Franzosen bamals alle seine Festungen öffnen müssen und sie hatten nur Colberg und

Graubenz verschont, bagegen Stettin mit 9000, Cuftrin mit 3000, Glogau mit 6000 Mann besetzt. In Berlin selbst stand Marschall Augereau mit 6000 Mann ber besten alten Truppen und hielt zugleich die nahe Festung Spandan mit 3200 Mann besetzt. Von Hamburg, Magbeburg und Dresben her konnte diese Trup-penzahl rasch verstärkt werben. Der Vicekönig Eugen sammelte im nahen Schlessen wieber 9000 Mann und Poniatowski stand noch in Warschau. Die Zahl ber preußischen Truppen in und um Berlin war viel zu gering, um ben König schützen zu konnen, wenn Napoleon etwa Verbacht faßte und benfelben als Geißel megzuführen befahl. Einen solchen Staatsstreich hielt man aber für möglich, nachdem trot bes noch bestehenden Bündnisses zwischen Frankreich und Preußen York förmlich abgefallen war und Bülow anstatt mit Macdonald vereinigt Königsberg zu vertheidigen, sich vielmehr seitwärts gegen Graubenz gezogen und ben Auffen offenen Weg gelassen hatte. Der König soll auch so erschrocken sehn, daß er ausrief: "ba möchte Einen ja ber Schlag treffen!" und Harbenberg erschöpfte sich gegen ben französischen Gefandten St. Marsan in Berlin in mündlichen und gegen Napoleon selbst in schriftlichen Versicherungen der Treue. York wurde desavouirt und abgesetzt, der königliche Abjutant von Natmer aber, der ihm den Befehl überbringen sollte, wurde von Wittgensteins Truppen nicht zu ihm burchgelassen und York behielt bas Commando. Dagegen schickte ber König ben Fürsten Batfelb nach Paris, versprach neue Rüftungen für Frankreich und eine Erhöhung bes bisherigen preußischen Gulfscorps von 20,000 Mann auf 30,000 Mann, munschte aber zugleich von Napoleon beffere Garantien dieser neuen Allianz und gab zu verstehen, daß Preupens Festhalten bei Frankreich burch Entschädigungen belohnt wer-ben musse. Es war sogar von einer Vermählung bes preußischen Kronprinzen mit einer französischen Prinzessin bie Rebe. Die Lage des Königs war bedrängt genug, um diese diplomatischen Künste Harbenbergs zu entschuldigen. In ber preußischen Armee scheint

man aber beforgt zu haben, Barbenberg tonne fich gang im Ernft durch neue napoleonische Versprechungen binden lassen wollen und bas Benehmen Porks und Bülows bürfte hauptsächlich barauf hingezweckt haben, bem König bas Eingehen in eine solche Bardenbergische Politik zu erschweren. Der König hatte seinen Gof nach Potsbam verlegt, welche. Stabt tractatenmäßig nicht von ben Frangofen befett werben follte. Als nun aber bennoch am 17. Jan. die französische Division Grenier (4000 Mann) zur Verstärkung Berlins anruckte und vertragswidrig in Potsbam Quartier nehmen wollte, fürchtete man, es seh auf eine Wegführung bes Königs abgesehen. Die preußische Garbe umgab bie Person besselben, und es herrschte die größte Aufregung. Da kam Gegenbefehl, es war nur blinder Lärm gewesen. Aber ber König konnte nicht mehr trauen und verließ Potsbam am 22. Januar, um nach Breslau zu reisen, wohin ihm bie königliche Familie, bie Barben, Harbenberg und ber französische Gesandte nachfolgten. Von hier aus befahl er sogleich Aushebung von Recruten und die großartigsten Rüftungen in allen Provinzen, die auch unter ben Augen der Franzosen selbst vollzogen und von diesen nicht gehinbert wurden, weil immer noch die Fiction obwaltete, Preußen werte bei ter französischen Allianz verharren.

Die Stellung, welche Desterreich einnahm, war nicht minder zweideutig. Der französsische Gesandte Otto in Wien empfing, der österreichische Gesandte Graf Bubna in Paris gab die freundschafts lichsten Zusicherungen, daß Desterreich die Verbindung mit Naposteon nicht aufgeben werde; nur verlangte man auch hier neue Bürgsschaften, d. h. einen beträchtlichen Zuwachs an Macht für Desterreich. Napoleon that sehr Unrecht, denselben nicht zu bewilligen, denn Desterreich wäre lieber mit ihm als mit Rußland gezogen. Metternich sagte damals (wie Hormany berichtet hat): "Napoleon sehn nur eine vorübergehende Flechte auf dem Körper Europa's, Nußland aber ein unvertilgbar um sich fressender Krebs." Das durch wird auch die Vorsicht erklärt, mit welcher Desterreich später

bie russische Allianz einging. Napoleon aber hätte diese seindselige Stellung Desterreichs zu Rußland kennen und benutzen sollen. Er that es nicht. Raiser Franz ließ baher vor der Hand rüsten und suchte die österreichische Armee auf ihre höchste Stärke zu bringen. Fürst Schwarzenderg erhielt Besehl, in die österreichischen Grenzen zurückzukehren, zog daher am 25. Jan. nach Warschau und über= lieserte diese Stadt am 7. Februar durch eine Convention den Russen. Indem er selbst sich nach Galizien zurückzog, rettete sich Po= niatowski mit den Polen nach Krakau, von wo er, wenn ihn die Russen angrissen, gleichfalls über die österreichische Grenze sliehen konnte. Reynier mit den Sachsen suchte heimzukommen, wurde aber bei Kalisch am 13. Febr. von Wittgenstein ereilt und entkam nur mit großem Verlust, so daß er nur noch 6000 Mann über Glogau nach Oresden rettete.

Nun konnte sich auch der Vicekönig Eugen in Posen nicht mehr halten und verlegte sein Hauptquartier nach Berlin am 22. Febr. Diese Hauptstadt war schon vier Tage vorher von Kosaken allarmirt worden und die Bevölkerung konnte kaum zurückgehalten werden, ihren Haß gegen die Franzosen zu bethätigen. General Labaume erzählt, wie er damals in Potsdam eben ausgehobene preußische Recruten gesehen habe, junge Bauern ohne Wassen und ohne Führer, die aber im Vorbeimarschiren bei den französischen Bataillonen laut vor Freude geschrien und die alten Grenadiere Napoleons mit drohenden Blicken gleichsam durchbohrt hätten.

Was die Russen betrifft, so benahmen sie sich sehr klug sowohl gegen Desterreich, bessen Grenze sie nicht berührten, als auch
gegen die Bolen. Schon von Wilna aus gelobte Kaiser Alexans
der allen Polen Vergessenheit, verbot ausdrücklich jede Art von
Denunciation und versicherte, er wolle Polen glücklich machen.
Auch ließ er Poniatowski unangetastet in Krakau stehen. Dages
gen benutzte Alexanders Politik den Absall Yorks und die Gefäls
ligkeit Bülows, um seine Truppen durch Preußen vorzuschieben.
Er würde sich bessen haben enthalten müssen, wenn jene preußischen

Generale ihnen ben Weg verlegt hatten. Der Krieg hatte vielleicht eine ganz andere Wendung genommen, wenn bie Ruffen von ben preußischen Grenzen waren abgehalten morben. Außland ware zunächst isolirt geblieben und Napoleon hatte unter öfterreichischer und preußischer Vermittlung ben Frieden mit noch nicht zu schweren Opfern erkaufen können. Dork hat mithin bas Verbienft, ben Rrieg aus Rugland nach Deutschland gezogen und baburch bie Dinge erft zu ihrer rechten Entscheibung gebracht zu haben. — Raiser Alexander verließ St. Petersburg am 18. December und nahm am 22. sein Hauptquartier in Wilna, um vorerst von bier aus die weitern Operationen seiner Heere zu leiten. Eine seiner erften Sandlungen mar, bie Ordnung in ben überfüllten Sospitä-Iern herzustellen, in beren verpestete Luft er selbst sich großmuthig hineinmagte, um bas Loos ber zahlreichen Gefangenen zu erleichtern. In der ungeheuren Verwirrung der Flucht war viel Vernachläßigung, Robheit und Unmenschlichkeit vorgekommen. dere traf die Juden in Wilna der Vorwurf, durch Beraubung und selbst Hinopferung der wehrlosen Verwundeten und Kranken, welche Gold bei sich trugen, ihrer Habgier gefröhnt zu haben. Da bie russische Armee burch bie Barte bes Winters sehr gelitten hatte, ließ Alexander aufs schleunigste neue Ausruftungen anordnen und von allen Seiten Erganzungsmannschaften an bie Weichsel nachschicken. Wittgenstein hatte ben Weg nach Preußen eingeschlagen und man konnte York und Bülow schon als seine Bundesgenossen betrachten. Rutusow nahm sein Hauptquartier in Warschau und gegen Ende bes Februar in Kalisch, wohin auch Kaiser Alexander fich begab, um mit bem König von Preugen im naben Breslau in Berbinbung zu treten.

Schlesien war bamals der Mittelpunkt der preußischen Kriegsrüftungen. Die Aufgebote des Königs wirkten hier wie im Jahr 1793 in Frankreich das Aufgebot in Masse. Die ganze schlesische Bevölkerung schwärmte wie ein Bienenstock und aus den Warken und Pommern strömten die Oder auswärts täglich neut

Buzüge herbei. Alle Schmieben bampften, alle Werkstätten waren in voller Thätigkeit. Die ganze Bewegung aber war von einer Freudigkeit durchdrungen, von der sich keine Vorstellung machen kann, wer es nicht mit erlebt hat. Jeder wußte, wem die Rüstungen galten, obgleich es noch Niemand sagte. Wie klein auch bamals noch die preußische Macht war, wie ungewiß die Politik Desterreichs, wie fest noch ber Rheinbund zu Napoleon hielt, er= füllte doch das preußische Wolk ein so hohes und stolzes Selbstver= trauen, bag mer Besorgniffe geaußert hatte, in Stude mare gerif= sen worben. Man wollte bas verhaßte französische Joch jett zerbrechen um jeben Preis. Alles brangte sich freiwillig zu ben geliebten Fahnen, benen man bie volle Ehre zurückgeben wollte, unb wer nicht selber mit zu Felde ziehen konnte, gab ben letten Beller ber, um die Armee ausruften zu helfen. Die Armuth war groß, aber noch viel größer ber Born und bie Kampfluft. Ein gewisser humor ber Armuth trug nicht wenig zu ber Luft ber preußischen heerlager bei. Durch Napoleons langes Aussaugungssystem aller Benuffe bes Lebens, oft bes Nothburftigften beraubt, freute man fic, boch noch Eisen in ber Fauft zu haben.

Kefervebataillone zu errichten. Am 3. Febr. rief ber König die i. g. freiwilligen Jäger ins Leben, die als leichte Truppen den Linienbataillonen beigegeben werben, sich aber selbst ausrüsten sollten. Das war eine Concession an die gebildeten Stände, deren Söhnen man dadurch die Auszeichnung einer Elite gewähren wollte, die nicht unmittelbar in Reih und Glied mit dem gemeinen Bauernschn dienen sollte. Ein der wahren Baterlandsliede widerwärtiges Privilegium und auch zu militairischen Zwecken nicht ganz practisch, was aber damals nöthig schien, um der leeren Staatscasse die Ausrüstungen aus Privatmitteln zu erleichtern. Eine besindere Vornehmigkeit sprachen noch einige Freicorps an, unter denen das des Major von Lühow am berühmtesten wurde. Ungleich wichtiger und practischer war die Errichtung der Landwehr, die

zuerft nach einem alteren Plane von Scharnhorft und nach bem Beispiel Desterreichs von York ausging. In Königsberg hatte namlich biefer General im Einvernehmen mit ben Stanben ber Provinz Preußen und mit dem vom ruffischen Raiser bazu bevollmächtigten vormals preußischen Minister von Stein die Stelle eines General-Gouverneurs übernommen, die Stände einberufen und eine Art Mebenregierung errichtet, fo lange bie königliche Regierung in Breslau ihren Bruch mit Frankreich noch nicht erklärt hatte. fehlte nicht an Reibungen. Die Oftpreußen protestirten gegen bie russische Statthalterschaft, wollten allein und selbständig handeln und thaten es auch. Stein mußte sich entfernen, am 6. Februar, nachbem am Tage zuvor Dork jenen Stänben ben Entwurf einer Landwehrordnung vorgelegt hatte und fogleich mit ber Errichtung neuer Regimenter beginnen ließ, welche aus ichon gereifteren Mannern bestanden und ben aus Jünglingen recrutirten Linienregimentern als Reserve bienen follten. Auch ber Gebanke eines Lanbe fturms ober allgemeinen Maffenaufgebotes murbe hier gefaßt, aber nur für bie außersten Nothfälle. Beibes, Landwehr und Landsturm, wurden bald darauf vom König selbst anerkannt und in sämmtlichen Provinzen angeordnet, 17. März. Jünglinge und Männer brangten fich überall mit bem besten Willen und bem feurigsten Rriegemuth herbei; nur an Uniformen, Leberwerk und anderem nöthigen Material, so wie an Geld, war entsetlicher Mangel und man sah noch lange ganze Bataillone ohne Tornister, nur mit Leinwands facen auf bem Rücken, und ohne Mäntel, bie fie erft vom Feind erbeuten mußten. In ber Genügsamkeit, Nüchternheit und gaben Ausbauer wie in der Tapferkeit kamen diese Preußen von 1813 ben Spaniern gleich, übertrafen fie aber bei weitem in ber Disciplin und in bem Geschick, tactische Körper zu bilben. Die Schnelligkeit, mit welcher aus roben Bauernjungen und eleganten Commis und Studenten, die nie Pulver gerochen hatten, die gewandteften, schlagfertigften und Napoleons alter Garbe ebenbürtigen Divisionen erwuchsen, wird immer wunderbar bleiben und ist nicht

blos aus der Begeisterung der Zeit, sondern aus dem Stammesharakter überhaupt und aus der Schule Friedrichs bes Großen, ms den ruhmvollen Traditionen der preußischen Armee zu erklären.

Ehe noch bie Antwort Napoleons auf bie Vorschläge Bar= benbergs eingelaufen mar, schloß Friedrich Wilhelm III. bereits am 27. Febr. mit Raifer Alexander ein enges preußisch = ruffisch es Bundniß ab. Die Franzosen haben barin eine Treulosigkeit sehen wollen; gesetzt aber auch, es sen noch eine Verständigung zwischen Frankreich und Preußen möglich gemesen, so hätte sich Napoleon viel mehr beeilen muffen, Preußen feine Anerbietungen zu machen. Im Grunde befand sich Desterreich in bem nämlichen Falle. Met= ternich hatte neue Bürgschaften verlangt, Napoleon zögerte, etwas Bestimmtes anzubieten und meinte, Desterreich solle die ersten An= träge machen. Das war unbegreiflich unklug. Metternich sagte jum französischen Gesandten Otto in Wien., burch bie russischen Umtriebe wurden die flavischen, burch die preußischen die beutschen Unterthanen Defterreichs verführt, bie öfterreichische Politif muffe baber nothwendig gegen Außland und Preußen gerichtet senn, und beshalb wolle Desterreich auch gern zu Frankreich halten, wenn es nur einen Vortheil bavon fabe, wenn Napoleon ihm nur etwas bewilligen wollte. Aber das that Napoleon nicht. Gleichwohl hielt Defterreich immer noch sehr gegen Rußland zurück. Friedrich Wilhelm III. aber hatte etwas übereilt seine Parthie ergriffen, alle russischen Forderungen (namentlich die Abtretung aller vor= mals preußischen Antheile Polens) im voraus bewilligt und reiste bem Raiser von Rußland entgegen, traf mit ihm am 15. März ju Spahlit bei Dels zusammen und umarmte ihn lange in ber Hefften Rührung. Beibe Majestäten hielten bann vereint ihren Einzug in Breslau unter unermeßlichem Volksjubel. Am 17. nließ sodann ber König bie berühmten Aufrufe "an mein Volk" mb "an mein Heer," worin er zum erstenmal ben ernsten und beiligen Zweck ber Rüftungen entschleierte und zu Muth und Ausdauer in dem nahe bevorstehenden Kriege -mahnte, welcher der

ehrenvolle Tobeskampf ber preußischen Monarcie werben ober in welchem man alles Verlorene wieder erobern sollte. "Wir erlagen unter der Uebermacht Frankreichs, sprach ber König, und der Frieben schlug uns tiefere Wunden als ber Krieg. Die Sauptfeftungen blieben bem Feinde, das Mark des Landes ward ausgesogen, ber Ackerbau gelähmt, ber Handel vernichtet, bas Land ein Raub ber Berarmung. Durch bie treueste Erfüllung aller Verbindlichkeiten gegen ben französischen Raiser hoffte ich mein Land zu erleichtern, aber meine reinsten Absichten wurden burch Uebermuth und Treulosigkeit vereitelt. Ihr wißt, was ihr seit sieben Jahren erbulbet habt. Ihr wißt, was euer trauriges Loos ift, wenn wir ben beginnenben Kanipf nicht ehrenvoll enben. Große Opfer werben von allen Ständen geforbert werben, aber ihr werbet fie lieber bem Vaterlande bringen, als bem fremben Herrscher. Es ift bet lette entscheibenbe Rampf. Wir haben keinen anbern Ausweg, als Sieg ober Untergang. Gott und unser fester Wille wirb ber gerechten Sache ben Sieg verleihen."

An dem nämlichen 17. März hielt York mit seinem wieder bis auf 15,000 Mann vermehrten Heertheile seinen Ariumpheinzug in Berlin. Der Vicekönig Eugen hatte sich unter ber zornig erregten Bevölkerung der Hauptstadt gegen Wittgenstein und York, als diese näher kamen, nicht behaupten zu können geglaubt und daher Berlin freiwillig verlassen und sich nach dem festen Magdeburg zurückgezogen. Schon am 11. hatte der König den früheren Beschluß in Betreff Yorks zurückgenommen und diesen General in seinem Commando bestätigt, ließ ihn aber doch noch seinen Unwillen sühlen, sofern er nicht ihm, sondern Bülow das Obercommando der um Berlin sich sammelnden Armee übergab.

Da sich Desterreich noch nicht erklärt hatte, bedurften Ruße land und Preußen der moralischen Unterstützung, die in den patriotischen Sympathien aller Deutschen und in der Aufregung des Nationalstolzes lag. Im Jahre 1809 hatte Desterreich dieselben Gefühle angerusen, damals aber noch wenig Anklang gefunden.

Diesmal schien bas beutsche Phlegma schon mehr in Sitze gerathen und die Hoffahrt ber Ausländerei schon mehr erschüttert zu sehn. Der alte Rutusow erließ im Namen des Kaisers von Rußland und des Königs von Preußen die berühmte Proclamation von Ralisch am 25. März, worin er "ben Fürsten und Bolfern Deutschlands bie Ruckfehr ber Freiheit und Unabhängigkeit, bie Wiebererringung ber unveräußerlichen Stammgüter ber Bölfer, bie Wiebergeburt bes ehrwürdigen Reichs" ankundigte. Rheinbund wurde hier im voraus für aufgelöst erklärt und ben Fürsten Wehe zugerufen, die, "wenn sie fernerhin der beutschen Sache abtrunnig blieben, fich reif zeigen wurben zur Vernichtung." Von besonderer Wichtigkeit mar bie Stelle ber Proclamation, welche lautet: "Deutschlands Gestaltung foll ganz allein ben Fürften und Bölkern Deutschlands anheimgestellt bleiben. Je schärfer in seinen Umrissen bas Werk heraustreten wird aus bem ureigenen Beift des deutschen Volks, defto verjüngter, lebenskräftiger und in Einheit gehaltener wird Deutschland wieder unter Europa's Bolkern erscheinen können." Eitle Vorspiegelungen! Die Hauptsache war, bag bie Proclamation bem ruffischen Raifer "bie schüßenbe Sanb" über bas fünftige Wert ber beutschen Fürften und Bolfer, d. h. das Protectorat, vorbehielt, und daß sie schließlich erklärte, man werde Frankreichs "rechtmäßige Grenzen" respectiren, b. h. der Czaar wird sich Mühe geben, sein Protectorat auch über Frankreich auszustrecken. Die Deutschen waren so einfältig, diesen russischen Köber für einen Act ber Wiebergeburt Deutschlands anzusehen.

Der Rheinbund nahm bavon zunächst noch keine Notiz, sonstern suhr fort, Napoleons Truppen auf beutschem Gebiet zu nähren und durch neue zahlreiche Contingente zu ergänzen. Friedrich August, König von Sachsen, zog es vor, das von den Russen und Preußen nahe bedrohte Dresden zu verlassen, am 25. Februar. Er begab sich zunächst nach Regensburg, folgte aber bald darauf einem Ruse Desterreichs nach Prag, wo er am 15. April einen

geheimen Vertrag abschloß, in welchem er sich eng an die österreichische Vermittlung anschloß und eventuell auf das Großherzogthum Warschau verzichtete. Seine Truppen zogen sich in die
neutral erklärte Festung Torgau zurück, ein Theil seiner Reiterei
folgte ihm nach Böhmen. Das sächsische Volk hielt einen Uebergang zu den Allitrten für nahe bevorstehend, und viele Jünglinge
aus Sachsen traten in preußische Dienste. Von allen Rheinbundstaaten ging nur Mecklenburg allein sogleich und sörmlich zu den Allitrten über, weil es durch die preußischen Lande vom übrigen.
Rheinbund abgetrennt war. Der vormalige preußische Minister
Stein wurde im Namen Rußlands und Preußens zum Abministrator aller noch zu erobernden beutschen Rheinbundländer ernannt, 6. April.

So war benn bie öftliche Reaction gegen Napoleons Berrschaft bis zur Elblinie vorgebrungen, bie allein noch burch zahlreiche französische Festungen und Heertheile gehütet wurde. Napoleon selbst war am 19. December nach Paris zurückgekommen. erzählt, als er in ben Tuilerien an einem Kamin behaglich sich gemärmt, habe er ausgerufen: hier ift es boch beffer, als in Rußland. Wenige Tage vor seiner Ankunft hatte er bas berühmte 29. Bulletin ausgeben laffen, worin er ben Frangosen zum erftenmal die ganze Größe bes Unglücks und ben Verluft in Rufland enthüllte, aber mit gräßlichem Sohn. Darin kommt bie Stelle vor: "Menschen, welche bie Natur nicht hart genug gestählt hatte, um über alle Wechselfalle bes Gluds erhaben zu sehn, verloren ihren Frohsinn und träumten nur von Unglud." Das Bulletin schloß mit ben Worten "bie Gesundheit Gr. Majestät war nie beffer," und ber Moniteur machte in einem Zusat bie Lefer noch ausbrudlich auf ben erhabenen und classischen Styl biefes Bulletins aufmerksam, über beffen Bewunderung man gleichsam bas gange Unglud vergeffen follte. "Dies Bulletin muß bie Bewunderung fteigern für bie frische Rraft und Veftigfeit Gr. Majeftat. ein hiftorisches Actenstück erfter Größe. Lenophon und Cafar

haben so geschrieben." — Tallehrand aber sagte gerabezu, bas sep "ber Anfang vom Ende" und ließ burch seinen Oheim, ben vormaligen Erzbischof von Rheims, bereits damals eine Verbindung mit Lubwig XVIII. einleiten, welcher bem Oheim antwortete: "Bonaparte ist verloren, benn wenn er es nicht mare, murbe Ihr Neffe sich nicht an mich wenben. Ich nehme bas gute Omen an."

Bahrend Napoleons Abwesenheit war in Frankreich nichts vorgefallen, außer einer abermaligen Verfcmörung beffelben General Malet, ber wegen seiner ersten Verschwörung gefangen saß. Was ihm bei voller Freiheit mißlungen war, wollte er noch vom Rerter aus burchseten, mittelft verfalfchter Senatsbeschluffe unb Orbres. Er hatte nur wenige Mitschuldige, überraschte aber ganz Paris und es hätte sogar wenig gefehlt, so ware sein Anschlag gelungen. In ber Zeit, in welcher man in Paris wochenlang nichts mehr von Napoleon erfuhr, weil er gerabe bamals in Mosfau verweilte und die Couriere abgefangen wurden, in der Nacht bes 22. October entfernte sich Malet aus seinem Gefängniß, zog große Generalsuniform an, verbreitete bie Nachricht, Napoleon fen tobt und ber Senat habe bereits bie Regierungsgewalt ergriffen; bewies es burch die vorgezeigten falschen Ordres und dupirte selbst ben sonft so schlauen und fühnen Polizeiminister Savary berma-Ben, bag berfelbe alles glaubte und fich ohne Wiberftand arretiren ließ. Eben so leicht ließ sich Frochot, der Präfect des Seine= bepartements, bethören. Cambacérès, anstatt zu hanbeln, bat nur zitternb um eine Schupmache für seine Person. General Gullin, Commandant von Paris, wollte Wiberstand leisten, wurde aber von Malet mit einer Piftolenkugel ins Geficht geschoffen. Ein Theil ber Truppen folgte blind Malets Befehl, und Frochot cab sich schon dazu her, ber neuen provisorischen Regierung einen Sizungssaal einzurichten, als ein Offizier in dem räthselhaften Usurpator den gewesenen General Malet erkannte, ihn anpackte, der erstaunten Umgebung die Augen öffnete und nun leicht des

ganzen Aufruhrs Meister wurde. Malet und seine Mitschuldigen wurden alsbald auf Cambacérès Besehl, der jest wieder Muth beweisen wollte, kriegsrechtlich erschossen. Aber wie war es mögslich, frug man, daß Savary, daß der Seinepräsect, daß alle, die hier compromittirt waren, sich der ersten besten provisorischen Regierung unterwarsen und kein Einziger, wenn Napoleon wirklich todt gewesen wäre, an die legitimen Rechte des Königs von Rom dachte?

Dieser Scandal hatte ein wenig verrathen, daß Die Menschen mehr burch Furcht als burch Liebe an Napoleon gebunben fepen, aber biese Furcht bestand noch. Selbst als er ohne Armee gurudtam, wagte Niemand zu murren ober es am gewohnten Geborfam irgend fehlen zu laffen. Er stellte ben letteren auf bie bartefte Probe, indem er burch ben Senat sogleich neue Truppenaushehmgen becretiren ließ, und weit entfernt, vom Frieden zu reben, vielmehr ftolzer als jemals mit ben Waffen in ber Sanb fein weites Reich behaupten und nicht ein Dorf bavon abtreten zu wollen versicherte. Als englische Blätter (bie Times vom 4. Januar 1813) fich barüber freuten, daß bie Gulfsmittel Napoleons erschöpft feven, ließ er im Moniteur höhnend zur Antwort geben, sie sepen nichts weniger als erschöpft, er habe noch 200,000 Mann in Deutschland, werbe fie mit 300,000 Mann frangösischer Nationaltruppen vermehren, ungerechnet bie Contingente seiner Verbündeten und boch zugleich auch in Spanien immer noch 300,000 Mann haben. Und wirklich ließ er die hundert Cohorten der Nationalgarde, 100,000 Mann, bie bisher ben Garnisonsbienft verseben hatten, in die Linie, 40,000 Seeleute in die Artillerie übergeben und burd Einberufung ber Confcribirten bis auf 350,000 Mann fteigern. Allein er sah sich boch auch genöthigt, seine Beere in Spanien zu schwächen, indem er die Cabres zu 150 Bataillonen (Unteroffiziere und alte Solbaten) herauszog, und die Aushebungen blieben unvollständig. Fain berichtet, daß 160,000 Militairpflichtige z fehlten und nicht mehr bei ihren Familien aufgefunden werden 3 konnten oder unterwegs verschwanden. Die Angst vor dem Kriegs= dienst hatte nach den ungeheuren Verlusten in Rußland den höch= sten Grad erreicht. Ganz Frankreich war mit Trauer erfüllt; man sagte, Napoleon bade in Blut und Thränen und werde noch die ganze Nation hinopfern. Aber die Furcht vor Napoleon war noch größer als die vor der Fahne. Dan klagte, man desertirte nur heimlich. In den öffentlichen Blättern hörte man nur Prahlereien und Drohungen gegen das Ausland. Die Präsecten und Maires durften in den Provinzen nur die kriegerische Sprache des Moni= teurs wiederholen.

Dennoch machte Napoleon bamals schon bem gegen ihn erbit= terten Europa eine erste Concession und that einen ersten Schritt freiwillig zurück, indem er sich mit bem Papft auszusöhnen und beffen Autorität wieder auf seine Seite zu ziehen bemüht mar. Unter dem Vorwand einer Jagd begab er sich am 19. Jan. in Die Gegend von Fontainebleau und stattete ganz unerwartet bem hier noch gefangen gehaltenen Papft einen Besuch ab, überhäufte ihn mit Liebkosungen, blieb mehrere Tage bei ihm, \*) ließ auch bie Raiserin Marie Louise nachkommen und unterhandelte mit ihm über ein neues Concordat, welches am 25. Jan. auch zu Stande kame und wonach ber Papft alle ihm geraubten Domainen zuruckerhal= ten, für bie ichon verkauften aber mit einer jährlichen Rente von 2 Mill. entschäbigt werben, auch bie von Napoleon ernannten Bi= schöfe bestätigen sollte, wofür Napoleon ben bisher abgesetzten Bi= schöfen Anmestie zusicherte. Aber der Papst behielt sich vor, ebe bas Concordat verkündigt murbe, fich vorher noch, nach altem Ge= brauch, mit seinem Consistorium zu berathen. Von ben befreiten

<sup>\*)</sup> Eplert erzählt im Leben Friedrich Wilhelms III., der Papft seh steif und starr dagesessen, als Napoleon ihm mit zuckersüßen Worten schmeischelte, und habe endlich ausgerusen: comediante! Hierauf seh Napoleon in Jorn gerathen und habe ihm mit surchtbaren Blicken und Worten gedroht. Der Papst aber seh unbeweglich sigen geblieben und habe ausgerusen: tragediante!

Cardinälen kam zuerst di Pietro, dann Pacca und Consalvi zu ihm und nun zog der Papst den Vertrag zurück. Napoleon aber kummerte sich nicht darum, sondern ließ di Pietro verhaften und verkündigte das Concordat allein von sich aus als Staatsgesetz, am 13. Febr., wogegen der Papst am 24. seierlich protestirte. Die Sache blieb einstweilen unentschieden; Napoleon bestand darauf, das Concordat musse gelten, der Papst verharrte in seinem passe ven Widerstande.

Am 14. Februar berief Napoleon die gesetzgebende Versamm-Jung ein und legte berfelben feierlich feine Plane vor, um fie gleichfam vor der Nation zu legitimiren und von der Nation fanctioniren zu laffen. Sein Entschluß war unwiberruflich gefaßt: "ich wünsche den Frieden, er ist der Welt nothwendig, aber ich werbe blos einen ehrenvollen, dem Interesse und der Größe meines Reichs angemeffenen Frieben schließen. Gin folecter Friede würde uns hoffnungslos zu Grunde richten." Napoleon er-Klärte in biefer stolzen Rebe fogar, bag er nicht nur bas französische Reich, sondern auch alle Vafallen beffelben in ihrem alten Bestande schützen und erhalten werbe. "Ich bin mit bem Betragen aller meiner Allirten zufrieben. Ich werbe feinen von ihnen im Stiche laffen und die Integrität ihrer Staaten aufrecht zu erhalten miffen." Der gesetzgebende Körper und ganz Frankreich vernahmen biese Rebe, die ftatt bes gehofften Friedens nur abermals Krieg verkundete und einen Rrieg auf Leben und Tob, wie er fo furchtbar vorher nie gebroht hatte, mit bem Stumpffinn herkömmlichen Geborfams und bulbeten bie ungeheuren Opfer, die er abermals vom Lande verlangte. Einen mahren Enthusiasmus aber vermochte Navoleon nicht mehr hervorzubringen.

Auch blieben seine Rüstungen hinter der Erwartung zurück. Seine Thätigkeit tabei war nicht minder bewundernswürdig wie in seinen frühern besten Jahren und er stellte wirklich mit erstaunlicher Schnelligkeit sogar neue Artillerie und Cavallerie her, die sonst viel längere Zeit zu ihrer Mobilmachung bedürsen. Aber man hatte zu bem prächtigen neuen Riemwerk auf alten und schwachen Pferben kein rechtes Vertrauen. Die Reiter waren ungeübt. Die Jugend der Conscribirten, die um ein Jahr zu früh einberusen waren, erregte Mitleid. Und doch war in einem Theile dieser Jugend noch ein besserer Geist zu sinden, als selbst bei manchem alten Marschall. Es gab trot der vielen Refractüre in Frankreich immer noch seurige Knaden und Jünglinge, die vor Begierte brannsten, den Ruhm der Väter und älteren Brüder zu theilen. Aber Frankreich war schon im Ganzen zu sehr erschöpft und des Krieges satt. Auch der Rheindund hatte alle seine Kerntruppen in Rußsland verloren und in vielen seiner Staaten ging man nur mit schwerem Herzen daran, neue Aushebungen zu machen, um eine zweite Generation abermals hinschlachten zu lassen. Also waren Napoleons Heeresmassen keineswegs von so überwältigender Zahl und des Sieges gewiß, wie er verkündigt hatte.

Indeß übertrasen sie fürs erste immer noch die zur Offenstve verwendbaren Streitkräfte der Preußen und Russen. Diese nämlich mußten eine Menge nicht unbeträchtlicher Corps zur Belagerung oder wenigstens Einschließung der Weichsel- und Odersestungen verwenden, die noch von den Franzosen besetzt waren: Bon
den Russen und Preußen, die den Winterfeldzug mitgemacht hatten,
starben im Frühjahr noch viele tausende an Erschöpfung oder
Bunden, und der ansteckende Typhus, der sich in den Lazarethen
ausgebildet hatte, griff auch die gesunde Bevölkerung an und sorberte zahlreiche Opfer. Andererseits kostete die Ausrüstung und
Einübung der jungen Mannschaften immerdin Zeit und eine Menge
Bataillone waren erst in der Formation begriffen, als die besser
Geübten sich schon in die Schlachten stürzen mußten. Das erklärt,
warum die preußisch-russische Streitmacht im Beginn des Feldzugs
um vieles schwächer war, als die Napoleons. Preußen formirte
110,000 Mann Linientruppen und 150,000 Mann Landwehr;
aber von den ersteren waren erst 25,000 unter dem vom Konly an
ble Spise des Geeres berusenen General Blücher in Schlesen

mobil, 20,000 unter York und Bülow in den Marken, 15,000 in den Festungen, die übrigen noch nicht ausgerüstet oder krank, die ganze Landwehr erst im Werden begriffen. Die rufsische Hauptsmacht unter Kutusow bei Kalisch zählte damals nur 30,000 Rann, zu Blücher stießen nur 13,000 Russen unter Winzingerode, zu York und Bülow Wittgenstein mit nur 8000 Russen und außerdem bewegten sich 6—7000 Kosacken und leichte Truppen unter Tettenborn und Czernitschef gegen die untere Elbe. Das war alles, was Rußland im Februar, März und April prästiren konnte, es rüstete sedoch beträchtlich und schickte den Sommer hindurch reichtlich Truppen nach.

Aus biefer Gegenüberstellung erkennt man, bag es ben Allite ten nicht möglich war, kühner und schneller vorzugehen, als sie gethan haben. Wenn sie mit so geringer Macht magten, gegen ben Rhein vorzubringen, im Rucken bie ftark befesten Festungen des Feindes, vor sich die überlegene Offensivarmee Napoleons und zur Seite die übelwollenden Rheinbundstaaten, fo konnten fie leicht umgangen und abgefangen werben, wie einst Mack in Ulm. Sie durften durch voreilige Kühnheit nicht zu viel aufs Spiel fegen, fich von ihren Verstärkungen nicht zu weit entfernen. hatten Desterreich noch nicht auf ihrer Seite und wurden nicht einmal von England kräftig unterstützt. Desterreich mar mit seinen Rüftungen noch nicht fertig und verschmähte es, sich von Rufland allzuschnell hinreißen zu lassen, weil ihm bas Uebergewicht Rußlands in Europa eben so gefährlich schien, wie bas französische. Je länger Desterreich wartete, je mehr Truppen es unterbeß sammelte, während bie anbern sich im blutigen Kampf erschöpften, besto gewisser blieb ihm bie lette Entscheibung. Doch klagte Scharnborft, daß die russische Hauptarmee unter Kutusow zu lange in Ralisch verweilte und zu spät vorrückte. Eine ftarke Partei unter ben russischen Großen war gegen die Fortsetzung bes Kriegs und glaubte, Rugland folle, zufrieben mit feinen Erfolgen, feine Rrafte für öfterreichische, preußische und englische 3mede nicht opfern.

Mehr muß es Wunder nehmen, daß bie Engländer in Nordutschland nicht thatkräftiger eingriffen. Napoleon hatte hier nur ir schwache Besatzungen und bie Bevölkerungen waren überall m Aufstande geneigt. In Hamburg erhob sich bas Volk schon 1 24. Februar, überwältigte bie wenigen Franzosen, die hier un-General Cara St. Chr zurückgeblieben waren und hinderte bie esschaffung großer Gelblabungen, mit benen sie eben hatten bemen wollen. Die wohlhabenben Bürger bewaffneten sich und Uten die Ordnung her, als aber ber französische General baburch eber fühn gemacht wurde und Verhaftungen, ja sogar Hinrichigen befahl, wibersetzte sich ihm die bewaffnete Bürgerschaft un-Anführung bes Dr. Heß und Buchhanbler Perthes und zwang a einzuhalten. Als sich nun auch ein russisches Streifcorps un-Tettenborn von Berlin her näherte, entwich Cara St. Chr 12. März und am 18. zog Tettenborn unter bem lautesten eubentaumel bes Volkes in Hamburg ein. Warum thaten bie iglander nichts, um diese Bewegung zu unterftüten, die fich bis er Holland wurde ausgebehnt haben? Sie schickten ein ganz waches Corps an die Mündung der Weser, obgleich ihnen aber sleich die Oldenburger Bauern der Umgegend zuzogen, waren sie h viel zu schwach, sich ber Franzosen zu erwehren, die General mbamme von Bremen aus gegen fle schickte. Sie floben baber eber, nachbem fie in einem Gefecht am 25. Marz bei Bremere 15 Mann, die armen Bauern aber 200 verloren hatten. Auch Stadt Lüneburg hatte sich bamals erhoben. Vandamme, Cara St. Chr aus Hamburg und Morand aus Schwebischmmern an sich gezogen hatte, wollte Lüneburg züchtigen und j es burch Morand am 1. April besetzen. Zum Glück aber hatdie Generale von Dörenberg und Czernitschef, die mit leichten Afchen Truppen gleich Tettenborn ben Norben Deutschlands ichftreiften, bavon gehört und eilten, Lüneburg zu befreien. Sie nen am 2., nur 12 Stunden später als bie Franzosen an, noch abe zu rechter Zeit, um die Bürger, die schon zur hinrichtung bezeichnet waren, zu retten. Morand nebst 2300 Mann wurden überrascht und nach kurzem Kampse gefangen. Die Russen mußten sich jedoch vor Vandamme wieder über die Elbe zurückziehen. Ein Volksaufstand im Bergischen blieb vereinzelt und wurde unterbrückt, das unschuldige Elberfeld für die tumultutrenden Bauern bestraft.

Die an Mannschaft sehr geringen russischen Streifcorps waren nicht im Stande, eine allgemeine Erhebung im nordwestlichen Deutschland wirksam zu unterstützen. Der Vicekönig Eugen durste sogar mit 37,000 Mann von Magdeburg aus einen Angriss auf Berlin machen, Wittgenstein aber mit 17,000 Preußen unter Pork und Bülow hielt ihm am 6. April Stand bei Danigkow und schlug ihn zurück, wobei die Preußen zum erstenmal die Furie bliden ließen, mit der sie diesen ganzen Krieg durch kämpfen sollten. Am meisten zeichnete sich das preußisch zlitthauische Dragonerregisment aus, welches mehrere französische Reiterregimenter in wüthens dem Anfall vernichtete.

Die preußische Hauptarmee ober bie schlesische Armee unter Blücher, vereint mit dem kleinen russischen Hülfscorps unter Winzingerode, verließ Breslau am 16. März. Zuvor waren die Krieger und ihre Fahnen in den Kirchen seierlich eingesegnet worden. Vor dem unglücklichen Feldzug im Jahr 1806 hatten sich nur die Gardeossiziere im Berliner Theater Begeisterung aus Schillers Jungfrau von Orleans geschöpft; jest lagen alle Beswassneten des Landes ohne Unterschied vor den Altären auf den Knien, beteten zu Gott um Sieg in gerechter Sache und bereiteten sich zum Tode für das Vaterland. Die frommen, längst gewohnten Andachten im Lager der Russen zu dieser religiösen Erstebung einigermaßen bei. Man schämte sich, so lange nicht mehr an Gott gedacht zu haben und in einer so wichtigen Sache von den ungebildeten Russen übertrossen zu werden. Die preußische Landwehr bekam ein Kreuz auf die Rüge mit der Inschieft "mit Gott sür König und Vaterland". — Der Marsch Blüchers nahm

die Richtung nach Dresben. Hier war der König schon ent= flohen. Rennier zu schmach, um sich behaupten zu können, ließ Anstalten treffen, um einen Pfeiler ber iconen Elbbrucke zu fprengen, am 9. März. Da empörte sich bas Volk, hinderte es und schrie "fort mit den Franzosen". Reynier, ein sehr humaner Mann, übte keine Rache aus, aber der energische Davoust, der ihn am 13. im Commando ersetzte, ergriff strenge Maaßregeln, bielt jede fernere Volksbewegung burch Drohungen zurück und ließ, indem er abmarschirte, ben Pfeiler sprengen, am 19. Eben so bie Brude bei Meißen. Russische Streifcorps maren schon in ber Rabe, man schlug eine neue Brücke und am 3. April zog Blücher in Dresden ein. Man fand im Staatsschatz noch 1/2 Mill. in Sold, ließ es aber unangetastet. Das Volk jubelte, denn es war am Ende der napoleonischen Herrlichkeit, die so viel Geld und Menschen kostete, auch satt geworden, und hoffte\*) bamals, ber König selbst werde sich mit Oesterreich dem russisch preußischen Bunde anschließen. Auch hatte ber sächstsche General Thiel= mann vom König Befehl, bie Festung Torgau ben Franzosen so wenig wie den Preußen zu öffnen. Vor Blücher her streiften flie= gende Corps. Am 17. April zersprengte Major Helwig bei Lan-gensalza ein baperisches Regiment und nahm ihm 5 Kanonen ab; Rajor Colomb schlug französische Reiter bei Gotha und ein sächfisches Jägerbataillon ging zu ben Preußen über. Am gleichen Tage berannte Wittgenstein die Festung Wittenberg, die er aber balb wieber verließ.

Die russische Hauptarmee unter Kutusow verließ Kalisch am

<sup>&</sup>quot;) Im Körner'schen Hause zu Dresten, bessen Sohn Theodor Körner in das Lüsow'sche Freicorps eingetreten war und durch seine patriotischen Ariegslieder die ganze gebildete Jugend Deutschlands hinriß, trasen sich in jenen Tagen Göthe und Ernst Moriz Arndt. Körner und auch sein Bater waren voll Begeisterung für die deutsche Sache. Da rief Göthe unwillig aus: "schüttelt nur an euern Ketten, der Mann (Napoleon) ist euch zu groß, ihr werdet sie nicht zerbrechen." Arndts Erinnerungen S. 178.

7. April, also erft einen Tag nach bem Siege beim Dani Der alte Feldherr selbst erkrankte zu Bunzlau in Schlesien, hier zurückbleiben und ftarb am 28. Der Kaifer von Ri und der König von Preußen schlossen sich inzwischen an Heer an und zogen am 25. in Dresben ein. Nach bem bei Danigkow ftand einer Vereinigung Wittgensteins mit bei meen Blüchers und Kutusoms nichts mehr im Wege. Der 1 hatte nur früher herankommen follen. Es genügte, Bulor Deckung Berlins fteben zu laffen. Mit bem Reft feines J sollte Wittgenstein zu ben beiben in Sachsen eingerückten 4 stoßen und murbe zum Obergeneral über alle ernannt. Ot biese vereinigte Hauptmacht ber Russen und Preußen nur 8. Mann ftark war und Napoleon nach seiner Vereinigung mi gen, Bertrand und ben Contingenten bes Rheinbundes um ftärker werben mußte, wurde im Hauptquartier Alexanders Friedrich Wilhelms III. bennoch beschloffen, vorzugehen unt Feind in ben weiten Ebenen von Leipzig eine Schlacht zu li und zwar, weil man ihm jebenfalls an Reiterei weit über war, also in ber Ebene einen Vortheil hatte und auch im einer Nieberlage ben Ruckzug teden konnte. Es lag alles t nicht ohne Schlacht zurückzugeben, sollte man sie auch verl Der Feind mußte aufgehalten, es mußte zu ben Rüftungen a Ober und Spree Zeit gewonnen und es mußte Desterreich bei weis gegeben werben, bag man zu jeder Thatfraft und zu Opfer im Kampf bereit sey.

Napoleon hatte das Aeußerste geleistet, um die jungen scribirten schnell auszurüsten und einzuüben. Sie wurden Theil erst auf dem Marsch einexercirt. Nachdem er schon über den Rhein geschickt hatte, was verfügbar war, erklät noch einmal am 23. März dem gesetzgebenden Körper, die grität des Reichs werde bei den künftigen Friedensunterhandl niemals in Frage gestellt werden, und ließ eine Stelle der Lischen Times im Moniteux dahin beantworten: "wenn der

auch schon auf bem Montmartre ftunbe, murbe von Frankreich nicht ein Dorf abgetreten werben." Sobann ernannte er bie Raiserin Rarie Louise zur Regentin in seiner Abwesenheit und reiste in ter Nacht des 14. April von Paris ab. Vom 16. bis 24. verweilte er in Mainz, wo ihm der Fürst Primas, die Großherzoge von Baben und Heffen und der Herzog von Nassau die gewohnten huldigungen darbrachten, und kam am 26. nach Erfurt, wo das nimliche von Seiten ber Berzoge von Weimar und Gotha geschah. Die Macht, die er aus Frankreich herausführte, betrug mit Einibluß ber Babener, Heffen, Frankfurter 2c. nur 60 bis 70,000 Rann, konnte jedoch in Wochen und Monaten burch bie noch in ber kormation begriffenen Bataillone beträchtlich verstärkt werben. Bertrand führte ein Heer aus Italien herbei, welches durch die Bayern mter Raglovich und durch die Württemberger unter Franquemont berftarkt 30,000 Mann betrug. Eugen hatte bei Magbeburg noch 38,000 Mann verfügbar, von benen sich aber 12,000 Mann un= ter Davoust und Vandamme getrennt hatten, um die untere Elbe zu becken. Napoleon war nun mit Bertrand und Eugen nach ben geringsten Angaben 120,000 Mann ftark, mahrscheinlich etwas farfer.

Wittgenstein entwarf ben genialen Plan, die große Armee Rapoleons auf ihrem langausgedehnten Marsch, indem sie aus den Gebirgen Thüringens in die sächsische Ebene herausgetreten war, zwischen Weißensels und Leipzig zu überfallen und durch einen geswaltigen Stoß in ihre Flanke zu zersprengen. Er hatte übrigens, da Kleist mit 5000 Mann den Feind in Leipzig aufhalten sollte und Miloradowitsch mit 12,000 Mann in Zeitz geblieben war, nur noch 70,000 Mann zur Verfügung, darunter aber 20,000 tressliche Reiter, mit denen er in einer Stellung bei Begau am 1. Nat südwärts von der Straße stand, auf welcher die Franzosen am andern Tage nach Leipzig rücken sollten. Ohne etwas von dieser Flankenstellung seines Gegners zu ahnen, beeilte Navolean seine Vereinigung mit Eugen. Dieser nahm Mersedurg ein und

batte bier am 30. sein Hauptquartier. Am gleichen Tage Napoleon in Weißenfels angelangt, murbe jeboch am folg Tage in bem Defilée von Rippach burch Ruffen unter Win robe aufgehalten. Hier, als er etwas vorausgeritten war ben Feind zu recognosciren, riß die erste Kanonenkugel ben to Marschall Bessières von seiner Seite hinweg, einen seiner a und treuesten Freunde. Duroc wurde sehr traurig und hat ichlimmsten Ahnungen. Damals entschlüpfte ihm bie Aeuße "es mabrt zu lange, ber nie enbenbe Krieg wird uns alle schlingen." — Am 1. Mai vereinigte fich Napoleon mit ( auf ber Straße nach Leipzig. Es gereicht ben Sachsen zur daß keiner sich zum Spion hergab, um ihm die Stellung un fährliche Nähe Wittgensteins zu verrathen. An ber Seite E und Ren's, tie er hier seit dem ruffischen Feldzug zum erft wiebersah, ritt Napoleon auf Leipzig zu und kam ber Ste nahe, bag er bie Menschen auf ben Dachern erblicken konnte bem Rampf zwischen ber frangösischen Avantgarbe und Rleift die Stadt vertheibigte, zusahen. Er glaubte, die Hauptmad Allitrten fen schon auf bem Wege nach Dresben ober Berlit drängte beshalb außerorbentlich, um ihr rasch nachzukommen. erdröhnte Kanonendonner in seinem Rücken und Abjutanten mit ber Nachricht herbei, die in einer Länge von sieben Meile dem Marsch ausgebehnte französische Armee werbe von Sübe burch starke feinbliche Maffen angegriffen. Sogleich befahl er Corps, bem gefährbeten Puncte zuzueilen.

Seine Armee wäre gleichwohl aufgerollt und in zerst Stellung vernichtet ober zersprengt worden, ebe sie sich a weiten Entsernungen hätte concentriren können, wenn Wittge den Stoß so kräftig ausgeführt hätte, als er klug berechne wesen war. Das Unglück wollte, daß er zuerst bei den Di Groß= und Klein=Görschen, unsern von Lützen, auf jenige französische Armeecorps traf, welches von Ney befinar und unter der Anführung dieses tapsern Marschalls sich

hartnäckigste mehrte. Nun trachtete Wittgenstein nicht einmal, es rasch burch Uebermacht zu erbruden, sonbern verwendete nur langfam eine Brigabe nach ber anbern, fo bag bie koftbarfte Beit verloren ging und die andern feindlichen Armeecorps berbeikommen . konnten, um Nen zu unterftugen. Gerabe bas Terrain, auf meldem Ney sich hielt, mar von Graben durchschnitten und hinderte die Entwicklung ber Reiterei. Wittgenstein hatte baber, anstatt sich mit Rey so lange aufzuhalten, die Cavallerie seitwärts auf befferem Terrain vorrücken und ben übrigen einzeln ankommenden französischen Armeecorps entgegenwerfen sollen. Aber es geschah nicht und so wurde bie Schlacht ganz im Wiberspruch mit bem Plan nur vom Fußvolk geschlagen und die Reiterei erlitt nur Schaben burch die feinblichen Rugeln, ohne in den Rampf entscheibend eingreifen zu können. Die Dörfer Groß= und Rlein= Görschen, Raja und Rahna waren ber Mittelpunkt ber Schlacht. Sier durch Säuser, Secken, Graben und sumpfige Wiesen geschütt behauptete sich Ney; als er endlich burch bie wuthenbste Tapferkeit ber Preußen vertrieben murbe, hatte Napoleon icon Verftartungen genug herbeigeführt, um nun feinerfeits wieder die Preußen aus ben Dörfern zurückzubrängen. Der Kampf mar mörberisch, die Dörfer wurden genommen und wieder genommen und füllten fich , mit Leichen an. \*) Die Tapferkeit ber jungen preußischen Frei= willigen, namentlich ber Garbejäger, übertraf jebe Erwartung, sie erlitten aber auch schreckliche Verlufte. Nicht minder bewundernswürdig schlugen sich die jungen französischen Conscribirten unter Den. Selbst die schwer verwundeten schrien noch, wenn sie ihren Raiser saben, ein jauchzendes vive l'empereur, wie in ben schön=

<sup>\*)</sup> Hier kam ein Zug von wunderbarer Liebe der Soldaten zu einem Offizier vor. Das einst von Schill gegründete Colbergische Regiment stand lange dem seindlichen Feuer ausgesetzt, ohne vorrücken zu dürsen. Als nun der Lieutenant von Arnim siel, begruben ihn seine Soldaten auf der Stelle mitten im Kugelregen unter der aufgepflanzten Fahne. Geschichte des Rezgiments S. 111.

ften Zeiten ber französischen Siege. Erft als es schon zu spät war, versuchte Wittgenftein bie linke Flanke ber Franzosen burch : ben Prinzen Eugen von Württemberg (in ruffischen Diensten) umgeben zu laffen, um ber Schlacht auf einem gunftigeren Terrain ? eine beffere Wendung zu geben, aber hier war Macdonalds Armeecorps schon in Linie geruckt und bonnerte aus 60 Ranonen ben 1 Angreifenben entgegen. Die Schlacht blieb baber an bie unglude ? lichen vier Dörfer gebannt und enbete nach einem letten maffenhaften Angriff Napoleons am Abend zum Nachtheil ber Allitren, } bie fich nur in Groß-Görschen, nicht aber in ben anbern Dorfern behaupten konnten, ben 3meck aber, bie Armee Napoleons auf bem Mariche zu burchbrechen, ganglich verfehlt faben. Das Mergfte war, daß man sich in eine Lage versetzt hatte, in welcher man von der Cavallerie keinen Gebrauch machen konnte. Der Unwillen über Wittgenstein machte fich laut bei ben Preußen Luft und gab Blücher ben Gebanken ein, noch in ber Nacht ben ausruhenben Feind mit Reiterei zu überfallen. Es geschah, aber bas febr zahlreiche Fugvolt bes Feindes faßte fich balb, bie Reiter geriethen in einen Sohlweg und verirrten in ber Finsterniß, man mußte fie zurudziehen. In ber nacht wurde überhaupt ber allgemeine Rudzug beschloffen und in ber besten Ordnung ausgeführt. Die Preu-Ben hatten an Tobten und Verwundeten 8000, die Ruffen 2000 Mann verloren, der Verlust der Franzosen wurde um etwas höher angeschlagen. Obgleich Sieger hatte Napoleon boch keine Ranonen erobert, sondern vielmehr einige verloren. Auch waren 800 Franzosen gefangen worden, von den Allierten nicht halb so viele. Unter ben Tobten befand fich ber Prinz Leopold von Geffen-Homburg, unter ben Verwundeten General Scharnhorft. Der lettere, obgleich nur am Fuße burch eine Kartatschenkugel verlett, vernachläßigte die Wunde aus Diensteifer und ftarb in Prag, wo er fich zu beilen gehofft hatte. Ein schwerer Verluft für Preugen.

Bülow hatte am 2. Mai, bem Schlachttage von Lüten, bie

Stadt Halle erfturmt und 6'Ranonen genommen, zog fich jest aber wieber zurud, um Berlin zu beden. Wittgenftein mit ber Hauptarmee ging nach Dresben zurud und zog Napoleons große Armee hinter sich her. Der Kaiser von Rußland und ber König von Preußen legten ben größten Werth darauf, Desterreich nahe zu bleiben, um diese Macht in fortgesetzten Unterhandlungen zu einem engern Bundniß zu bewegen, und wenn das gelänge, ihre Streitfrafte fogleich mit ben öfterreichischen zu vereinigen. Durch bie österreichische Grenze, welche Napoleon respectiren mußte, war ihnen jedenfalls eine Flanke gebeckt und wenn sie ihn hier nach sich zogen, so wurde er am sichersten von Berlin und von den preußischen Provinzen abgelenkt, in denen man eben noch gegen ihn eifrig rüftete. Sachsen aber war einstweilen wieber für fie verloren. König Friedrich August kam geschwind wieder von Prag herbei, um Napoleons Befehlen zu gehorchen, die ihm nach bem Siege bei Lügen zugeschickt worben waren, und ihn bergeftalt einschüchterten, daß er die schon gegen Desterreich eingegangenen Ber= pflichtungen wieber vergaß. Auch wurde Torgau jest ben Fran= zosen geöffnet und ein Versuch Thielmanns, die Besatzung dieser Festung zum Absall zu bewegen, scheiterte an der Festigkeit des alten General Sahr, dem die Soldatenehre und der dem Landesherrn schuldige unbedingte Gehorsam als einzige Richtschnur galt und bem auch die fammtlichen Offiziere und Gemeinen beipflichteten, obgleich sie ungerne länger mit Frankreich hielten. Thielmann floh am 10. Mai und trat in ruffische Dienste. Das ganze fächfische Heer schloß sich dem französischen an.

Wittgenstein zog sich in bester Ordnung und langsam über Oresden zurück. Seine Nachhut bildete der unermüdliche Miloradowitsch, welcher fast keinen Tag vorübergehen ließ, ohne an irgend
einer günstigen Stelle auf die französische Vorhut zu warten und
berselben Verluste beizubringen. So am 5. Mai bei Coldiz, am
6. bei Exdorf, am 7. bei Wilsbruff, am 8. bei Kesselsdorf, am 9.
in Oresden selbst. Nachdem nämlich die Hauptarmee der Allierten

Die Elbe passirt hatte, hielt Miloradowitsch die Neustadt von Dresden noch besetzt und beschoß die anrückenden Franzosen aus starken Batterien, um sie am Bau einer Brücke zu hindern. Napoleon selbst recognoscirte die Russen und wäre beinahe von einer Rugel getrossen worden, vertrieb sie aber endlich durch die Ueberlegenheit seines Geschüßes und ließ die steinerne Elbbrücke so weit herstellen, daß seine Armee am 11. den Allitrten über die Elbe nachsehen konnte. Am Tage darauf ritt er dem König von Sacssen entgegen und führte ihn im Triumph in seine Hauptstadt zurück. Bei diesem Anlaß hielt er eine Rede an den Magistrat, in welcher er sagte, er wisse alles, was die Stadt gesündigt habe, er sehe noch die Ueberreste der Blumen, die sie den allitrten Monarschen gestreut hätte, aber er verzeihe ihr um des Königs willen, ihm sollte sie danken, wenn es ihr nicht schlimmer ergehe. Napoleon war sehr mit seinem Glück zufrieden und außerordentlich heiter.

Aber an dem nämlichen Tage, an welchem er ben König von Sachsen in Dresben einführte, war Bernabotte, ber Kronpring von Schweden, mit den ersten schwedischen Truppen in Stralfund gelandet, um in die Reihen feiner Gegner einzutreten und Berlin schützen zu helfen. Und mas noch wichtiger mar, Defterreich ließ fich burch bie Siegesnachricht von Lugen nicht bestechen, nicht mankend machen und auf Napoleons Seite neigen, sonbern ichloß fic in nur noch schroffere Neutralität ab. Das koftete ben eblen Scharnhorft bas Leben, denn nach Wien geschickt, um Defterreich bringenb zum Anschluß an die Allianz zu mahnen, wurde er auf Metternichs Befehl am Thore aufgehalten und augenblicklich zurudgeschickt, weil gerade seine, des bekannten Patrioten, Anwesenheit in Wien damals Defterreich, beffen Ruftungen noch nicht fertig waren, compromittirt haben murbe. Scharnhorft kehrte um, feine anfangs unbedeutende Fußwunde brach in Folge der Anstrengungen auf und er ftarb nach wenigen Tagen in Prag. Herr von Narbonne, ben Napoleon in außerdorbentlichem Auftrage nach Wien geschickt hatte, berichtete von da, Fürft Metternich sen aus ber

Stellung eines mit Frankreich Verbündeten in die eines Vermittlers zwischen Frankreich und den Allitten übergetreten und seine Sprache werde immer unabhängiger, in dem Maaße, wie die un=
geheuren Kriegsrüftungen Desterreichs sich ihrer Vollendung näherten. Daß Desterreich den König von Sachsen zur Verzichtlei=
stung auf Warschau bewogen hatte, bewies deutlich, Desterreich
wolle den Einfluß Napoleons an der Weichsel nicht mehr dulden.
Nun zeigte Metternich noch ofsiciell an, er sende den Grasen
Stadion, den von 1809 her bekannten bittersten Feind Napoleons, ins Hauptquartier der Allitrien, um seine Vermittlung anzutragen.

Sobalb Napoleon an ber obern Elbe wieber festen Fuß gefaßt hatte, traf er umfaffenbe Dispositionen für die beiden Flügel seiner centralen Stellung. Auf bem linken ober nördlichen Flügel ent= fandte er Davouft, ber noch beträchtliche Verftarkungen aufnehmen follte, gegen Samburg, und Ney mit 70,000 Mann gegen Berlin. Auf bem rechten ober süblichen Flügel ließ er eine baprische Armee unter Wrebe gegen Böhmen aufstellen unb fanbte feinen Sticfsohn Eugen nach Italien, um bort zu commandiren, falls Defter= reich ihm ben Krieg erflären würbe. Soult, ben er aus Spanien hatte rufen lassen, erhielt ein Commando in ber großen Armee. Murat, ber bisher in Neapel gegrout und Umtriebe gegen Napo= leon gemacht hatte, wurde bei ber Runbe von beffen neuen Siegen in Deutschland wieder andern Sinnes und entschloß sich, wenigstens für seine Person als Marschall von Frankreich wieder zu ben gol= benen Ablern seines Schwagers und Herrn zurückzukehren. Napo= leon selbst sah in diesen Tagen zu Dresben seine Armee burch große Nachzüge sich verstärken. Außer ben Sachsen fließen 8000 Mann Garben, 10,000 Mann Cavallerie und so viele andere Trup= pen zu ihm, daß er nach der Trennung von Neh noch 80,000 behielt. Alls er aber erfuhr, bie Allitrten hätten bei Baugen eine feste Stellung genommen und würden nicht ohne eine Schlacht wel-2B. Diengel, 120 Jahre. III. 28

chen, ließ er Ney schleunigst zurückrufen, mit welchem vereinigt er 150,000 Streiter hatte.

Wittgensteins Armee hatte sich unterbessen ebenfalls verstärkt. Durch die Einnahme einiger rückwärts liegenden Festungen waren die Truppen, die bisher zu deren Belagerung gedient hatten, er übrigt worden. Zwar hielten sich die größten und stärksten dieser Festungen, wie Danzig, Modlin, Zamosk, Stettin, Cüstrin, Glogau immer noch, dagegen war Pillau schon am 26. Januar, Czenstochau am 6. April, Thorn am 22. April, Spandau am 24. desselben Monats gefallen, und Barklay de Tolly, welcher Thorn der lagert hatte, stieß mit 14,000 Mann zu Wittgenstein, desgleichen einige tausend preußische Reserven, so daß Wittgenstein bei Bauzen 96,000 Mann vereinigt hatte. Clausewiz schlägt sie nur zu 80,000, und die Franzosen nur zu 120,000 Mann an, wobei das Bershältniß dasselbe bleibt. Zedensalls hatte Napoleon ein Oritthell mehr Truppen als Wittgenstein und war auch wieder besser mit Reiterei versehen.

Indem die Franzosen von Dresden aus vordrangen, stießen sie bei Bischofswerda auf die Nachhut der Allitrten unter Miloradowitsch, der nach seiner Gewohnheit wieder in guter Stellung surcht dar unter sie kanonirte. Als die Franzosen endlich die Stadt erstürmten, waren sie so in Wuth, daß sie dieselbe plünderten und in Brand steckten, obgleich es eine sächsische, also verbündete Stadt war, 12. Mai. Orei Tage später wartete Miloradowitsch schoniwieder auf sie auf den die Spree überragenden Höhen von Gausse bis Klein-Welka und wich nur nach blutigem Kampse, um sich in die Hauptstellung der allitrten Armee bei Baupen zurüczuziehen, welche schon von Natur sest, aber durch Kunst in wenigen Tagennoch unzugänglicher gemacht worden war. Kaum hatte Napoleon erkannt, daß die Allitrten hier eine neue Hauptschlacht annehmen wollten, als er, wie schon bemerkt, Ney herbeirief, der am 16. in Luckau stand und mit seiner großen lebermacht damals das ihm gegens

iberstebende viel schmächere Corps von Bulow überwältigt und Berlin eingenommen haben würde, wenn er nicht plöglich die Orbre ur Umfehr erhalten hatte. Wenn Napoleon biefe schöne Gelegenjett, Nep in den Mittelpunct der preußischen Monarchie vordrin-jen zu lassen, versäumt hat, so beweist das nur, welchen großen Berth er auf einen neuen Sieg über die Hauptarmee der Allierten ligte. Die Entscheibung lag allerbings nicht in ber leeren Hauptfabt Berlin, sondern ba, wo ber Raifer von Rugland und ber Binig von Breugen ihr Sauptquartier hatten, alfo in Bauten. Gelang es ihm, mit seiner Nebermacht ben Feind völlig zu zerrütin, so stand ihm Berlin und Polen immer noch offen, Desterreich der mußte alsbann bebenklicher werben, ihm ben Krieg zu erkläm, weil es nach ber Vernichtung der Ruffen und Preußen biefen Rieg allein hatte führen muffen. Grunde genug für ihn, um Mes baran zu fegen und einen entscheibenben Sieg zu erfechten. Aber seine Ungeduld machte ihn hier wieder, wie in Rußland, blind in Bezug auf ben Aufwand von Mitteln, burch bie er zum Zweck kommen wollte. Wie er in Rußland geradeaus sein Ziel verfolgt, ohne auf die ungeheuren Menschenopfer zu achten, die der Marsch ihn kostete, so stürmte er auch jetzt wieder auf die surchtbaren Shanzen bei Baugen los, unbefümmert um bie Tausenbe, bie er bet aufopfern mußte und die er nothwendig hatte sparen muffen, softern ein Beitritt Desterreichs zur Allianz und mithin eine längere Daner bes Kriegs immerhin bas Wahrscheinlichste blieb. Er hatte We feste Stellung bes Feindes umgehen und die Schlacht nur auf dnem ihm vortheilhaften Boben annehmen sollen.

Wittgenstein erkannte, daß sich gegen die von Luckau her wahrsschilich in langen Colonnen und Zwischenräumen herbeieilenden Truppen Ney's ein Schlag aussühren lasse und sandte ihnen Barzuppen Ney's ein Schlag aussühren lasse und Jork mit 6000 Preußen und Vork mit 6000 Preußen untgegen. Der erstere übersiel wirklich am 18. bei Königswartha die italienische Division unter Pery, die Ney's Avantgarde bildete und nichts ahnte, nahm ihr 1500 Gesangene und 10 Geschütze ab

und jagte sie in wilbe Flucht. Einen schwerern Kampf bestand Dork bei Weissig gegen Lauriston mit dem größten Helbenmuth und zog sich erst in der Nacht in bester Ordnung, wie auch Barkslay nach Bauten zurück. Wittgenstein hätte gerne eine stärfere Wacht entsendet, um Ney auf seinem Marsche völlig zu vernichten, aber er wurde durch die beiden Monarchen gehindert, die alles vermeiden wollten, was sie von der böhmischen Grenze hätte trennen können, eine Rücksicht, die auch in der nachsolgenden großen Schlacht entscheidend einwirkte.

Die Schlacht bei Baugen wurde am 20. Mai burch ben Angriff Napoleons auf ben linken Flügel ber Allitrten eröffnet. hier nämlich sollte Dubinot sie von bem bohmischen Gebirge abichneiben; bas gerabe wollten fie aber um jeben Breis verbuten, er brang baber nicht weit vor. Sobann mußte Macbonalb bie Stadt Baugen angreifen, die vor bem Centrum ber Allitrten lag und von Miloradowitsch nach einem heftigen Gefecht freiwillig aufgegeben wurde. Eudlich mußten Marmont und Bertrand ben rechten Flügel ber feinblichen Stellung bei Burka angreifen, wo Rleift mit nur 5000 Preußen ihnen ben ganzen Tag mannhaft Stanb hielt und fich erft gegen Abend weiter zurückzog. An biesem ersten Tage hatten die Allitrten ihren linken Flügel behauptet und sich nur im Centrum und auf bem rechten Flügel in eine engere Stellung zurückgezogen. Deb war noch nicht ba, follte aber am folgenben Morgen in bie Schlacht eingreifen und ben rechten Flügel Wittgensteins vollenbs erbruden. Es schien also rathlicher für bie Allierten, die Schlacht abzubrechen und in ber Nacht fortzuzieben. Auch hatte Napoleon bereits 10,000 Mann verloren, die Allitrten in ihrer viel gesicherteren Stellung nur 2000. Man hatte also einen Vortheil errungen und konnte sich mit Ehren einer Gefahr entziehen. Allein die Monarchen wollten sich noch einmal schlagen, ihrer guten Aufstellung vertrauend und weil die Truppen von Rampfbegierbe brennend bie freiwilligen Rudzuge vermunichten. Am 21. griff Ney mit großem Ungeftum ben rechten Flügel an

und schlug auch wirklich Barklay be Tolly nach heftigem Wiberfande zurud, verfing sich aber so ungeschickt zwischen ber Spree, bem Löbauwaffer und ben hier zahlreichen Gumpfen und Weihern, bağ Blücher vom Centrum aus ben Schlüssel ber Stellung, bas Dorf Preitit, welches schon verloren war, wieder nehmen konnte. Blucher follte aber zugleich auch im Centrum bie Krefwiger Soben behaupten, die seine Verbindung mit dem russischen, auf dem Iin-ten Flügel kampfenden Hauptheer sicherte, und obgleich Wittgenftein ihm Gulfe fenben wollte, litten es die beiben Monarchen nicht, weil fie noch größeren Werth auf die Behauptung des linken Flügels legten und fich burchaus nicht von ber bohmischen Grenze wollten abschneiben laffen. Als nun Rapoleon die Schwäche bes feinblichen Centrums erkannte, ließ er die Krekwißer Höhen burch bie Württemberger und burch die Division Morand angreifen und so tapfer sich die Preußen auch wehrten und den Angriff mehrmals abschlugen, mußten sie endlich ber Uebermacht weichen. Nun befanb fich Blucher in der gefährlichsten Lage, getrennt von Wittgensteins Sauptmacht und von brei Seiten zugleich burch ben Feind umfaßt. Inzwischen gewann er durch die standhafte Behauptung des Dorfes Litten den einzigen freien Rückzug auf Wittgenstein. Nur seine Geistesgegenwart und die erstaunliche Tapferkeit seiner Truppen retteten hier die preußische Armee vor der Vernichtung. Die Monarchen aber beschlossen nunmehr ben allgemeinen Rudzug nach Solesien, immer entlang ber böhmischen Grenze. Um 4 Uhr Radmittags brachen sie auf, unter bem Donner ber Geschütze, bie ihren Abmarsch beckten und in guter Aufstellung bas Nachbrangen ber Franzosen hinderten.

Diese zweitägige Schlacht machte auf die vielen jungen Solbaten, welche sie schlugen, einen um so mächtigeren Eindruck, als der Wiederhall in den nahen Gebirgen den Donner der Kanonen noch viel lauter erdröhnen ließ und vervielfältigte. Die Allisten hatten 12,000 Tobte und Verwundete, der Verlust Napoleons aber belief sich in beiden Tagen auf viel mehr. Nach Dresden wurden

18,000 Verwundete gebracht. Obeleben, ein sächsischer Offizier und Abjutant bei Napoleon, gibt als Augenzeuge in und um Bauten die noch höhere Zahl von 20,000 an. Der mit fo schweren Verlusten erkaufte Sieg war unvollständig. Die Allitten hatten sich wieder vollkommen geordnet und mit wenig Verluft zurudgezogen, ohne Gefangene ober Trophäen zu binterlassen. Fain hörte Napoleon im Alerger ausrufen: "Wie? nach einem solchen Bemețel fein Erfolg, feine Befangene? keinen Magel laffen mir biefe Leute zurück?" In der Hoffnung, den Allierten auf ihrem Rückzug burch rascheres Drangen noch großen Schaben thun zu können, trieb er seine Vorhut nun unvorsichtig in bas feinbliche Ranonenfeuer, benn auf jeber irgend günftigen Bobe bes bugelreiden Landes setzte sich die russische Nachhut fest und wich erft nach wohlberechneten Salven. Bei Weißenberg mar es ber Ruffe Dermolow, ber bie Franzosen mit mörberischem Kartatschenfeuer empfing. Bei Reichenbach mar es Miloradowitisch, ber bie anfturmenbe Reiterei ber Franzosen plöglich mit russischer Reiterei anfiel, bei welchem Anlag Brugeres, einer ber tapferften Reitergenerale Napoleons, erschossen wurde, am 23. Mai. Dadurch nur noch zor= niger gemacht, befahl Napoleon noch an bemfelben Nachmittage ber Vorhut, ben Feind nur um so rascher und nachbrücklicher zu verfolgen, und begab sich selbst in die vorderste Linie. Indem er aber auf eine Anhöhe vor Markersborf geritten mar und ben Marsch feiner Colonnen in ber Abendsonne betrachtete, feuerte eine ruffische Batterie von Holtenborf herüber und nur wenige Schritte binter ihm riß eine Ranonenkugel zuerft ben General Rirchner, bann ben Großmarschall Duroc vom Pferbe herab. Der erftere mar auf ber Stelle tobt, bem anbern war ber Leib aufgeriffen und er lebte noch die Nacht hindurch. Napoleon besuchte ihn und mar tief erfouttert. Die in feinem Bulletin befdriebene Abichiebefcene mar jeboch nur auf Effect berechnet.

Napoleon konnte sagen: "bie Blätter fallen von den Bäumen, mein herbst ist gekommen." Seine ganze Umgebung war muthIos. Wir haben gesiegt, hieß es, aber keine andern Palmen als Cypressen, keine andern Trophäen als die Gräber der Sieger. Fain berichtet aus jenen Tagen: "Die Feuersbrünste, die uns jedes Dorf streitig machten, das wir besetzen, alle die schrecklichen Einzelnheiten neuer Art, welche dieser Krieg darbot, führten zu entmuthigenden Betrachtungen. Welch ein Krieg! wir werden alle darin umkommen! Dieser entehrende Seuszer entschlüpste mehr als einem von uns, solch nagenden Rost hatten die Ereignisse an den ehernen Seelen der Soldaten schon angesetzt."

Auch noch an jedem ber folgenden Tage leistete die russische Machhut der französischen Borhut auf jedem schicklichen Buncte hartnäckigen Widerstand, indem die Heere sich langsam aus der Lausitz nach Schlesten zogen. Am 25. verlor Wittgenstein das oberste Commando, welches Barklay de Tolly erhielt, blieb aber bei der Armee und beschligte den einen, Blücher den andern Flüzgel. Schon am Tage darauf führte Blücher einen kühnen Handstreich aus, indem er hinter Heinau mit preußischer Reiterei der die französische Avantgarde bilbenden Division Maison auflauerte. Das Anzünden einer Windmühle gab den Reitern das Zeichen, die sosort unter Oberst Dolfs hinter einem Hügel hervorsprengten, die Vierecke Maisons überritten, ihnen 1100 Mann zusammen= hieben, 400 gefangen nahmen und 11 Kanonen erbeuteten, aber ihren tapsern Dolfs durch den Tod verloren.

Die Franzosen gingen seitbem etwas bedächtiger vor, die Allitrten aber zogen sich links gegen die Festung Schweidnitz, die
ihnen als Bollwerk dienen sollte, während sie sich an das Riesen=
und Glätergebirge anlehnten und stets in nächster Verbindung mit Desterreich blieben. Lauriston, der die Vorhut Ney's bildete, zog
gegen Breslau und wurde bei Lissa nur durch 4—5000 Preußen
unter General Schüler aufgehalten, die Glogau blokirt und sich
von da zurückgezogen hatten. Nach kurzem Gesecht entmit Schüler zur Hauptarmee und Lauriston rückte am 1. Juni in
ein. Man erwartete nun, Napoleon werde sich mit seiner Summe Uebermacht auf die Alliten werfen, um sie in einer britten und letten Hauptschlacht zu vernichten, ehe sich Oesterreich entschieben hätte. Die Ungebuld, mit der er sich in die Bautener Schlacht gestürzt hatte, schien sich jetzt verdoppeln zu müssen. Da hieß es auf einmal, am 4. Juni seh im Dorfe Poischwitz bei Jauer ein Waffenstillstand abgeschlossen worden.

Damit hatte es folgende Bewandtniß. Je mehr Napoleon an Desterreich verzweifelte, um besto lieber hatte er sich wieber mit Rußland allein ausgesöhnt. Er ließ also schon vor ber Schlacht von Baugen bei Raifer Alexander anfragen, ob berfelbe nicht bem Marschall Coulaincourt, ben er früher immer gerne gesehen hatte, eine Aubienz gemähren wolle. Alexander lehnte es mit bem Bemerken ab, er habe bie Borschläge Defterreichs angenommen, könne baher nur burch Desterreichs Vermittlung mit Napoleon unterhandeln. Der öfterreichische Unterhändler im Hauptquartier ber Allitrten, Graf Stadion, schrieb am 27. Mai an Berthier, wenn es Napoleon Ernst um den Frieden sep, so solle er unter öfterreichischer Vermittlung vorerft einen Waffenstillftanb abschließen, mahrend beffen man bequem über ben fünftigen Frieben verhandeln könne. Man hat Defterreich mit Unrecht beschulbigt, es sen ihm mit bem Frieden nicht Ernst gewesen und es habe nur für fich und Rußland und Preußen Zeit gewinnen wollen, um die begonnenen ungeheuren Rüftungen zum Kriege zu vollenden. Allein bei allen späteren Verhandlungen hat Raiser Franz bewiesen, daß es ihm aufrichtig um den Frieden zu thun gewesen ift, ben er jeboch nur für möglich und bauerhaft hielt, wenn er bas wieberhergestellte europäische Gleichgewicht zur Grundlage habe. War Napoleon gemäßigt und klug genug, um einzuseben, daß er seine Rrafte burch Ueberanstrengung bereits erschöpft habe, und daß er mithin ben fortgesetzten Kampf mit ganz Europa nicht lange mehr werbe bestehen können, so konnte er freiwillig auf bas bisherige unnatürliche Uebergewicht Frankreichs, auf feinen ausschließlichen Einflug in Polen und Deutschland verzichten,

wie auf Spanien, und Rußland und Preußen würden ihm unter Desterreichs Vermittlung nicht nur die Rheingrenze und Holland, sondern auch noch einen verhältnismäßigen Einfluß auf Italien gelassen haben. Es hing also in der That damals nur von Napoleon ab, ben Frieden und ben Fortbestand seiner Dynastie in einem immerhin noch sehr ansehnlichen französischen Reiche burch Opfer zu erkaufen, die man ihm, wenn er sie nicht freiwillig brachte, boch balb mit Gewalt zu entreißen ftark genug mar. Weil aber Kaiser Franz ben stolzen Charakter Napoleons und seine Neigung, alles zu wagen kannte, durfte er sich auf seine Nach= giebigkeit wenig Hoffnung machen und hatte mithin guten Grund, ben Wassenstillstand vorzuschlagen, nicht nur, um ihm Bebenkzeit zu geben, sondern auch, um sich selbst vollständig zum Kriege auszurüften. — Gegen alle Erwartung nahm Napoleon ben Waffenstillstand an. Er durfte es nur thun, wenn er auf den öfterreichischen Gebanken eingehen und seinem Uebergewicht in Europa zum Behuf einer Herstellung bes Gleichgewichts entsagen wollte. Das mar aber nicht seine Meinung, folglich konnte er auch nach Beendigung des Waffenstillstandes auf keinen Frieden rechnen, fondern war sicher, daß Defterreich mit seiner ganzen Dacht in die Reihen seiner Feinde eintreten werde. Er unterzeichnete aber ben Waffenstillstand in ber geheimen Hoffnung, entweder ben Kaiser Alexander ober seinen Schwiegervater Kaiser Franz auf seine Seite zu ziehen. Er rechnete auf die natürliche Eifersucht, die zwischen Rußland und Desterreich bestand. Im schlimmsten Vall hoffte er während des Wassenstillstandes sein Heer so zu versstärken, daß es jedem Feinde gewachsen wäre. Aber seine Nachsgiebigkeit war übel berechnet, und indem er sich zum erstenmal lieber auf biplomatische Künste als auf bas Glück ber Schlachten verlassen wollte, verrieth er, daß sein Selbstvertrauen mankte und sein Stern von ihm gewichen war. Er hatte nothwendig bie Verfolgung der Ruffen und Preußen fortsetzen und eine britte Hauptschlacht gewinnen muffen. Er burfte in bem einmal begannenen Siegeslauf sich burch nichts aushalten lassen. Er würbe sowohl Rußland als Desterreich nach einem neuen großen Siege viel mehr imponirt haben.

Ruffen und Preußen nahmen die Miene an, als sey ihnen der Wassenstillstand ungelegen und als fügten sie sich nur ans Rücksicht auf Desterreich. Auch setzen sie durch, daß Napoleon das schon eroberte Breslau wieder aufgeben und sich hinter die Kaşbach zurückziehen mußte. Dieses Flüßchen, dann die sächsischen sischen Stüßchen, dann die sächsischen Stüßchen seiner Partei überschritten werden des Wassenstillstands von keiner Partei überschritten werden durste. In Schlessen blieb ein neutraler Zwischenraum zwischen beiden Armeen, in den auch Breslau eingeschlossen war. Hamburg sollte dem gehören, der es am 8. Juni um Mitternacht besetzt habe. Die Obers und Weichselsesstungen, die noch von Franzosen besetzt waren, sollten während des Wassenstillstands von den Belagerern mit Lebensmitteln versehen werden. Die Wassenruhe sollte die zum 20. Juli dauern.

Durch besondere Uebereinkunft mit Desterreich wurde dem kleinen Heer der Polen unter Poniatowski erlaubt, von Krakau aus
durch Mähren und Böhmen nach Dresden zu marschiren, jedoch
unbewassnet. Napoleon erhielt badurch eine Verstärkung, aber die Allierten und Desterreich sahen sich von Leuten befreit, die den
Kern einer polnischen Insurrection im Rücken hätten bilben
können.

Commissäre eilten nun nach allen Puncten, wo noch gekämpst wurde, um den Wassenstillstand zu verkünden. Nach der Schlacht bei Bauten war Dudinot wieder gegen Bülow geschickt worden und hatte am 28. Mai dessen Vorhut bei Hoperswerda zurückzesschlagen, wurde aber selbst am 4. Juni bei Luckau wieder von Bülow zurückgedrängt. Als nun der Wassenstillstand verkündigt wurde, mußte Bülow ins preußische Gebiet umkehren. Eben so mußten die Streiscorps der Allitrien, die unterdeß im Rücken Naspoleons geschwärmt hatten, über die Elbe zurückgehen. Major

Colomb hatte mit nur 86 Reitern mehrere französische Offiziere und kleine Abtheilungen gefangen genommen, am 29. Mai aber einen großen Artillerietrain zwischen Zwickau und Chemnit über= fallen, beffen Begleitung von 6 Offizieren, 116 Reitern, 86 Mann Fußvolk und mehreren hundert bewaffneten Trainsoldaten theils getöbtet, theils zersprengt und 24 schwere Geschütze vernagelt, 36 Pulverwagen in die Luft gesprengt, 200 Pferde erbeutet, als er vom Wassenstillstand erfuhr und glücklich mit seiner Beute über die Elbe kam, ohne mehr als einen Toden und 5 Verwundete zu Czernitscheff mit 1200 Kosacken nahm am 30. Mat bet halberstadt durch einen eben so kühnen Ueberfall einen Train von 14 Kanonen, 80 Pulverwagen mit bem westphälischen General Ochs, 1000 Mann und 800 Pferbe gefangen und brachte alle glücklich über die Elbe. Noch einmal umkehrend wagte er mit 4700 Mann unter Woronzoff einen Handstreich auf Leipzig und kam vor dieser Sadt am 7. Juni an, mußte aber wegen des Waffenstillstands schnell wieder zurückgehen. — Schlimmer erging es bem berühmten Lug ow'ichen Freicorps. Daffelbe hatte mit Dörenbergs Corps verbunden am 12. Mai ein rühmliches Treffen an ber Görbe, unfern von Danneberg, bestanden, aber vor Davousts iberlegener Macht wieder weichen und den Vorsatz, Hamburg zu retten, wieder aufgeben müssen. Nachher brang es durch Thürinsen bis ins Voigtland nach Plauen vor, ohne auf den Feind zu koßen oder irgend einen Fang zu machen, verspätete sich bis der Baffenftillftand geschloffen war, und erhielt ben sachsischen Lieutetant von Gösnit als Marschcommissär, um sicher über bie Elbe mrudgeleitet zu werben. Als es am 13. Juni bei Rigen unfern vom Schlachtfelb von Groß=Görschen lagerte, kam württembergische Reiterei heran. Lütow schickte einen Offizier als Parlamentar ab, er aber gefangen genommen wurde. Hierauf sprach Lutow selbst nit bem württembergischen General Normann, ber ihn aber an en bas ganze hier stehende Corps commandirenden französischen Beneral Fournier wies. Dieser nun fubr Lütow mit ben Worten an: "Waffenstillstand für alle, nur nicht für Sie." Lütow wandte fein Pferd um und feste fich mit feiner Reiteret in Marfc, murbe aber plöglich von ben Württembergern mit Uebermacht überfallen und feibst vom Pferbe geriffen. Dennoch entkam er in ber Dunkelheit, ta es schon Abend war. Eben so ber berühmte Dichter Theodor Körner, ber in seinem Corps biente und hier verwundet wurde. Doch rettete sich nur eine kleine Bahl, die übrigen wurden zusammengehauen ober gefangen. Es ift nicht zu verkennen, daß Normann nur auf Befehl bes frangösischen Generals, aber für einen Deutschen boch etwas zu gern, einhauen ließ, baß aber Fournier ben Befehl vollkommen im Sinne Napoleons ertheilte, ber im Lüpow'schen Freicorps bas echte Rind bes Tugenbbundes erkannte und die Elite der preußischen Jugend bei dieser guten Gelegenheit für ihre Begeisterung exemplarisch züchtigen laffen wollte. Es gab wohl auch im Hauptquartier ber Allierten Manchen, ber Lütows Corps heimlich mit scheelen Augen angesehen hatte. Indeß erklärte man die Vernichtung beffelben für einen Bruch des Waffenstillstandes und nahm Repressalien, indem man nunmehr bie vertragemäßige Verproviantirung ber französischen Festungen an ber Ober und Weichsel unterließ.

Das unglückliche Hamburg wurde damals das Opfer einer eigennütigen standinavisch-englischen Politik. Wie leicht wäre es bem Kronprinzen von Schweben von Stralsund aus, wie leicht ben Engländern zur See gewesen, Hamburg so stark zu besetzen, daß Davoust es nicht hätte bezwingen können! Statt ihrer kamen die Dänen, um das schwache Corps von Tettenborn, die Bürgerwehr und die noch in der ersten Formation begriffene s. g. hanseatische Legion zu unterstützen, welche Hamburg vertheidigen sollten. Der König von Dänemark beeilte seinen Anschluß an Rußland und Preußen aus doppeltem Grunde. Einmal, weil er überhaupt Napoleons Gestirn im Sinken sah, und zweitens, weil er sich fürchtete, man werde ihm Norwegen abnehmen und den Schweden als Entschädisgung für Finnland geben, wenn er länger mit Napoleon im Bunde

bliebe und dieser unterläge. Danische Truppen unter General Wegener standen ganz in der Nähe von hamburg bei Wandsbeck. Nun hatte sich aber Rußland schon gegen Bernabotte verpflichtet, ihm Norwegen zu geben, und versprach Danemark bafür mit ben Hansestädten zu entschädigen. So wurden in dem Augenblick, in welchem man versichert hatte, Deutschlands Unabhängigkeit herzu= stellen, beutsche Provinzen und Städte verschachert. Aber England erklärte sich aufs entschiedenste bagegen, weil es Danemarks handel und Seemacht nicht burch die Sansestäbte vermehrt seben wollte. Da nun inzwischen Napoleon auch wieber in zwei großen Schlach= ten gestegt hatte und bis ins Gerz von Schlesien vorgebrungen war, entschloß sich der schwankende Dänenkönig sogleich, wieder sest zu Frankreich zu halten. Der Herzog Wilhelm von Braunschweig stellte sich an die Spitze der Hanseaten, sah sich aber zu schwach, da Tettenborn nicht unter ihm dienen wollte, und reiste wieder ab. Bernadotte schickte 2400 Schweben, rief fle aber auch nach wenigen Tagen wieder zurud, weil sie nicht hinreichten, die Stadt zu schügen und er seine Truppen nicht aufopfern, sondern schonen wollte, um später mit ihnen Norwegen zu erobern. Schon seit bem 9. Mat hatte sich Vandamme auf den Elbinseln vor hamburg eingerichtet, wartete aber Davoust erst ab. Als nun bieser näher kam und auch die Danen sich entschieden hatten, eilte Tettenborn davon zu kommen, in der Nacht auf den 31. Mai. Nun flohen auch die Hanseaten und schon am andern Tage ruckten 5000 Danen, am Abend Das voust selbst in Hamburg ein, also acht Tage vor dem burch ben Waffenflillftanb festgestellten Termin, weßhalb er im ungeftorten Besite ber Stadt bleiben konnte.

Napoleon legte großen Werth auf Hamburg, correspondirte täglich mit Davoust und befahl ihm, diese Stadt möglichst stark zu befestigen und der Bürgerschaft schwere Contributionen aufzulegen. "Raufleute musse man strafen, indem man sie zahlen lasse." Diesem Besehl kam Davoust eifrig nach, ließ schonungslos die ganze Umgebung Hamburgs aufwühlen und mit Gräben, Wällen, Schanzen und Pallisaden versehen, wobei die Einwohner selbst Hand anslegen mußten, und schrieb eine Contribution von 48 Millionen aus. Von Lübeck, das er gleichfalls besetzte, nahm er nur 6 Mill. Die Hauptschuld des großen Unglücks, in welches Hamburg damals stürzte, fällt auf England, welches durch eine Landung von Truppen die Stadt würde gerettet haben.

## Zehntes Buch.

Die Völkerschlacht bei Leipzig.

Napoleon ließ nur einige Armeecorps in Schlesien steben, nahm aber selbst mährend bes Waffenstillstanbes fein Sauptquartier in Dresben und befestigte biese fachfische Sauptstadt eben so ftart, wie Hamburg. Denn er wollte sich hier gleichsam eingraben und seine Streitkräfte hier concentriren, um nach einer Seite bin ben Preußen und Ruffen, nach ber anbern ben Defterreichern Trop ju Er bezog ben Marcolinischen Palaft, beffen Garten mit ben weiten Räumen in Verbindung ftanden, auf benen er die neuankommenben Verstärkungen täglich mustern konnte. Das schöne und kunstreiche Dresben wurde ein ungeheurer Waffenplat, alle Baume in ber Runde fanken unter bem Beil, bie reizenben Garten wurden vom Grabscheit zerwühlt. Ringsum farrten Ballifaben und Schanzen. Um aber seine Zuversicht auszudrücken, verschrieb Napoleon die besten Schauspieler aus Paris und ließ sie vor dem fächsischen Hofe und vor seiner eigenen Suite spielen. Seine Thätigkeit war außerordentlich, hauptsächlich in Bezug auf bie Verstärfung seines Beeres. Aus allen Enben seines weiten Reichs wurben Menschen herbeigezogen, ausgerüftet, unterwegs einexercirt unb halbwegs fertig zum Regiment geliefert. Die kurze Zeit bes Waffenstillstandes reichte hin, sein Heer mehr als zu verdoppeln.

Die Allitten nahmen ihr Hauptquartier zu Trachenberg; bie Commissäre, welche ben Waffenstillstand überwachen sollten, blieben in Neumark bei Breslau; ber Kaiser von Oesterreich aber kam mit seiner Staatskanzlei am 3. Juni nach Gitschin in Böhmen, um ben Unterhandlungen näher zu sehn.

Die Hauptauseinandersetzung zwischen Napoleon und Defterreich folgte am 28. Juni, als Metternich felbst nach Dresben gekommen mar, um persönlich mit Napoleon zu berathen. Sier traten sich die Principe in ihrem schroffsten Gegensatz gegenüber. Napoleon empfing ben Grafen mit ziemlich heftigen und miftrauischen Reden. "Sie kommen nur, um zu erforschen, ob Sie mich, ohne losichlagen zu muffen, über bas Ohr hauen können, ober ob Sie sich meinen Feinden anschließen muffen." Bergebens stellte ihm Metternich auf eine ehrfurchtsvolle Weise vor: "Defterreich wünsche eine Ordnung der Dinge herzustellen, die durch eine weise Bertheilung ber Macht ben Frieden unter ben Schut einer Bereinis gung unabhängiger Mächte ftellt." Das hieß mit anbern Borten, Defterreich wollte bie Wieberherstellung bes europäischen Gleichgewichts, in welchem Frankreich wieder ben übrigen Großmächten nut neben=, nicht mehr übergeordnet fenn follte. Napoleon verstand ben öfterreichischen Minister sehr gut, wollte ihn aber nicht verfteben. Da er sich einmal mit ber ganzen Unnatur ber französischen Weltherrschaft ibentificirt hatte, konnte er felbst es nicht fenn, ber gur Natur zurückfehrte. Je mehr er fühlte, wie sehr Metternich Recht habe und um wie viel unhaltbarer fein aufgedunsenes fünstliches Weltreich sey als die natürliche Politik, die ihm Defterreich vorzeichnete, um so tiefer ergrimmte er, und ohne bem von Metternich ausgesprochenen allein richtigen und vernünftigen Grundsat im Minbesten entgegen zu kommen, foll er boshaft die Personlichkeit des Grafen angegriffen und ihn gefragt haben: "wie viel zahlt Ihnen England für die Rolle, die Sie spielen?" So berichtet Fain. Nach Thiers suchte Napoleon ben Grafen einzuschüchtern und brohte ihm, 'm October werbe er als Sieger in Wien einziehen. Nach Lady Trollope hat Metternich bestätigt, das Gespräch sey sehr leidenschaftlich gewesen, Napoleon habe seinen Hut fallen lassen und Metternich ihn nicht ausgehoben. Auf diese Nebendinge kommt es nicht an, als Hauptsache steht sest, Desterreich erklärte, das europäische Gleichgewicht müsse hergestellt werden, und Napoleon erklärte, er werde nimmermehr seinem Uebergewicht entsfagen.

Man kam überein, die Unterhandlungen auf einem Congreß zu Prag vom 5. Juli an fortzuseten. Aber da man im Prinzip so gänzlich auseinanderging, war kein Ergebniß auf dem Wege der Unterhandlung möglich und nur die Wassen konnten enischeisden. Das fühlte man von beiden Seiten, daher jener Congreß nur ein Scheindasenn hatte. Er verzögerte sich durch leere Forma-litäten. Napoleon, der den Herzog von Vicenza und Grafen von Narbonne zu seinen Bevollmächtigten bestimmte, nahm es sehr übel, daß Preußen nur einen Civilisten, den Herrn von Humsboldt, und Rußland gar den Herrn von Anstedt, einen emigrirzten Eisäßer, also eigentlich einen Unterthan Napoleons, zu Besvollmächtigten bestimmten. Das Einzige, worüber man sich verscinigte, war eine Verlängerung des Wassenstüllstandes bis zum 10. August.

In denselben Tagen, in denen Napoleon die gehässigen Auseinandersetzungen mit Metternich hatte, erfuhr er die gänzliche Niederlage seiner Truppen in Spanien. Er sandte nun sogleich Soult wieder als Oberbesehlshaber nach den Phrenäen ab. Danials war auch der Wahnsinn Junots, dem Napoleon die illyrischen Provinzen anvertraut hatte, ausgebrochen und Napoleon kam auf den Einfall, eiligst Fouché zu verschreiben und denselben als Gourerneur nach Illyrien zu setzen. Er entsernte ihn dadurch von Frankreich und hinderte ihn, dort Intriguen anzuspinnen; doch taugte Fouché auch nicht, eine Grenzprovinz zu hüten, die im Falle eines Krieges mit Desterreich wichtig war.

Inzwischen schlossen sich bie Frankreich sein .ichen Mächte im-W. Menzel, 120 Jahre. III. mer enger an einander. Schon am 27. Juni, mahrend Metternich in Dresben war, hatte fich Defterreich in einem Bertrage, ber gu Reidenbach in Schlesten unterzeichnet wurde, gegen Rufland und Preußen verpflichtet, Frankreich ben Rrieg zu erklaren, wenn es bis zum 20. Juli nicht Warschau und Danzig, Illyrien und bie Elbe- und Wesermundungen mit ben hanseftabten herausgegeben Um dieselbe Zeit bewilligte England ben Preußen und Ruffen reichliche Subsidien, nämlich 3 Mill. Pfund Sterling, wovon 1/2 für Preußen, 1/2 für Rugland bestimmt wurden. Am 9. Juli kam Bernabotte nach Trachenberg, um einem großen Kriegsrath anzuwohnen, ber ben Plan zum nächsten Feldzug entwerfen follte. Als man nicht einig werben konnte, entfernten fich ber Raifer von Rugland und König von Preußen, um Bernadotte und bie ruffischen und preußischen Felbherrn allein rathschlagen zu laffen, und nun fam balb ber Plan zu Stanbe, nach welchem ber große Rrieg fpater wirklich geführt wurde. Man schickte ben Plan nach Gitschin, wo Raifer Franz ihn fogleich genehmigte.

Da Napoleon auf Desterreich verzichtete, gab er Coulaincourt neue Instructionen, um sich womöglich Rußland zu nähern. Darin verhieß er, Rußland auf Rosten Desterreichs verschwenderische Concessionen machen zu wollen. Aber Kaiser Alexander nahm keine Mittheilung von Napoleon an und wies alles an Metternich, als den Vermittler. Es erscheint immerhin auffallend, daß Napoleon jetzt noch für möglich gehalten hat, ein Verständniß mit Alexander anknüpsen zu können, nachdem er beßfalls so beschämende Ersahrungen in Rußland gemacht hatte. Napoleon warf sich weg und schen nicht zu bemerken, wie sehr ihm dies schabete.

Da die Verlängerung des Waffenstillstandes ihm noch Zeit ließ, unternahm er eine Reise über Erfurt nach Mainz, um mit seiner von Paris dort angelangten Gemahlin Verabredungen zu treffen, zugleich den Rheinbund in seiner bisherigen Treue und Ausbauer zu bestärken und die Zusendungen von Verstärkungen der großen Armee zu beschleunigen. Er kam nach Mainz am 26. Juli

Dem Rheinbund ertheilte er ein gutes Lob. Coon am 25. Juni erklarte ber Moniteur: "Ce. Majestat find mit ten Konigen unb Großherzogen äußerst zufrieben. Besonders hat sich ber König von Burttemberg ausgezeichnet; seine Urmee ift mehr als vollzählig. Der Prinz Emil von Heffen = Darmstadt hat sich im vorigen und letten Feldzug stets ausgezeichnet. Er ist ein hoffnungsvoller junger Prinz und der Kaiser hat viel Zuneigung für ihn." Bon Bapern mar auffallenderweise wieder nicht die Rebe. Das Lob Burttemberge hatte (nach Fain) seinen Grund zum Theil in ber gebeimen Correspondenz, bie ber Ronig mit Napoleon führte unb worin er ihm alles verrieth, mas bamals zwischen Defterreich unb Bapern vorging. Wrebe ftanb mit 25,000 Babern an ber bohmiichen Grenze, aber icon maren geheime Berabrebungen getroffen, um ben König Max zu ben Allifrten hinüberzuziehen. Was ben Prinzen Emil betrifft, so foll ihm hoffnung auf ben preußischen Shron, jedenfalls auf einen größeren Besitz gemacht worben feyn, wenn Napoleon tie Coalition besiegen wurbe.

Um auch auf bie öffentliche Meinung in Deutschland einzuwirken und ben Flugschriften bes Tugendbundes, Arndts, den Liebern Korners, ben Rarifaturen ac. ein Gegengewicht zu geben, hatte Napoleon ichon im Frühjahr bie Rheinbundfürsten aufgeforbert, ibm einen beutschen Bubliciften zu bezeichnen, ber nach seinem Programm eine zwedmäßige Flugschrift bearbeiten könne. Man rieth ihm ben Professor und Geheimen Juftigrath Crome in Gie-Ben an, eine jener lebernen Professornaturen, an benen es auf beutschen Universitäten nie gefehlt hat, die sich zu allem behnen und ftreden und von ber Macht jedweben Stempel auforuden laffen. Crome brachte nun die Schrift "Deutschlands Rrise und Rettung im April und Mai 1813" zu Stande, bie befhalb merkwürdig ift, weil fie nach einem von Napoleon felbst frangösisch geschriebenen Entwurf ausgeführt murbe und auch noch in ben langweiligen Betioben bes Gießener Professors ten Scharffinn Napoleons verrieih. Der berühmten Proclamation von Kalisch wurde hier sehr wahr entgegengehalten, es sey weber Rußland, noch England, noch Desterreich, noch Preußen um die zur Schau getragene Einheit Deutschlands zu thun. Es wurde serner erinnert an die unendlich vielen Mißbräuche der alten Vielstaaterei, die alle wiederkehren würden, wenn die Coalition siege, so daß Deutschland weder die Einheit, noch auch die Freiheit haben würde, von der man so viel prahle zc. Somit enthält jene Schrift in vieler Beziehung eine gute Kritif bessen, was in den folgenden Jahrzehnten geschah. Allein obgleich man die Schweißtropfen zu sehen glaubt, die dem Prosessor auf der Stirne standen, als er sich bemühte, die sernere Dauer der Napoleonischen Herrschaft den Deutschen als etwas Besseres anzupreisen, so misslang ihm das doch völlig und sein Buch blieb nie billig verachtet.

Am 4. August mar Napoleon wieber in Dresben. Sier herrichte, felbft in feiner nächsten militairischen Umgebung große Sebnfuct nach bem Frieden. Schon die Ankunft bes erften Parlamentars, ber ben Waffenstillstand brachte, hatte, wie Norvins bemerkt, im frangösischen Hauptquartier eine "scandalose Freude" erweckt. Diese Stimmung dauerte fort. Der Tob Bessleres', Durock und so vie Ier andern Generale hatte benen buftere Gebanken gemacht, bie enb lich nach so großen Gelbenthaten auf ihren Lorbeern ruhen um ihre Reichthumer in Rube gentegen wollten. Auch unter ben ge meinen Soldaten war die wilde Kriegsluft erloschen, nur Pflicht und Ehre hielten sie noch bei den Fahnen. Unter den Alten jah man viele finftere Gesichter, bie nur noch ehrenvollen Sob, abet keine Siege mehr erwarteten; unter ben Jungen waren viele noch zarte Anaben, die zu fühlen ichienen, daß ihre Lebensbluthe früht geknickt werden sollte. Mancher Denkente mochte auch mohl er wägen, mas aus Frankreich werben follte, wenn noch biefes lett Beer, was es mit feiner außersten Erschöpfung aufgebracht hatte, im Rampf gegen bie ungeheure Uebermacht Europas vernichtet werden würde. Da die Abneigung vor einer Fortbauer des Krieges der französtschen Armee eine hoch nicht verhehlt n

Bewunderung nicht versagen, sofern sie sich dennoch nachher mit so feurigem Muth und ausbauernder Treue für Napoleon geschlasgen hat. Es ist charakteristisch, daß man im französischen Läger damals träumte, der mit dem 10. August ablaufende Waffenstillsstand werde den Frieden bringen und Napoleon habe alles so bestechnet, daß an seinem Geburtstag am 15. das allgemeine große Friedensfest werde geseiert werden.

Auf bem Prager Congreß war mittlerweile nichts geschehen, sogar bie Vollmachten waren noch nicht ausgewechselt worben. Napoleon stellte nun eine bringenbe Anfrage, mas Desterreich als bie vermittelnbe Macht benn eigentlich von ihm verlange? Jest erst, am 7. August, wurde ihm der Inhalt bes Vertrages vom 27. Juni mitgetheilt. Er antwortete am 9., er wolle Warschau, aber nicht Danzig, Illyrien, aber nicht Trieft opfern. Das genügte nicht. Da entschloß er sich am 12., alles zu bewilligen. Nun aber war es zu spät, benn schon in ber Nacht vom 10. auf ben 11. war ber Waffenstillstand abgelaufen, hatten bie Commiffare zu Prag ihre Vollmachten für erloschen erklärt und flammten auf allen Bergen zwischen Prag und Trachenberg die verabrebeten Feuerzei= chen, um ben Ruffen und Preußen, die fich mit bem großen öfterreichischen Beer in Böhmen vereinigen follten, bas Signal zu geben. Auch die Monarchen von Rußland und Desterreich eilten nach Böhmen und begrüßten ihren neuen Allirten Raifer Frang, mit dem sie fortan vereinigt bleiben und bas heer begleiten woll= ten. Frangösische Geschichtschreiber beschulbigen Defterreich, es habe ein falsches Spiel mit Napoleon getrieben, ihn nur hinhalten wollen, bis es felbst hinlanglich gerüftet war, und nie aufrichtig ben Frieden gewollt. Aber bas ift burch Metternichs Erklärungen vom 28. Juni miberlegt. Wenn auf Defterreich eine Schulb fällt, fo ist es nur bie, daß es Napoleon noch viel zu viel bewilligte, noch lange nicht das Maaß von Opfern von ihm forberte, welches nothwendig war, um sein Uebergewicht in Europa einzuschränken und ein mabres Gleichgewicht herzustellen. Unter biesen Umftanben ift Miemand anzuklagen als Napoleon, ber es verfaumte, zur rechten Beit bie geforberten, febr maßigen Opfer zu bringen. Dazu mar ber Termin im Gesprach mit Metternich am 28. Juni gegeben, aber nicht am 12. August, zwei Tage nach Ablauf ber Waffenrube.

Un bemfelben 12. August erließ Defterreich feine Rriegs erklärung und motivirte fie in einer langen Denkfdrift, welche Berr von Gent, bie erfte Feber in Metternichs Staatsfanglei, ver-Das Ausschweifenbe, Gewaltthätige und Unnaturliche faßt hatte. in Napoleons Politik mar barin fehr gut charakteristrt, ber Grundgebanke für bie nach Mapoleons lebermältigung herzustellenbe Orbnung und Friedenspolitit in Europa mar aber nur bas Gleichgewicht ber Großmächte. Bon einer Wieberherstellung berjenigen Organisationen, die burch die Revolution und ben militairischen Imperialismus zerftort worben waren, fagte bie Denkschrift fein Wort. Selbst bie beutsche Raiserwurbe war barin mit Stillschweigen übergangen. Ueberhaupt war Desterreich bamals so weit ents fernt, die nationale Begeisterung in Deutschland zu Gunften seines alten Anrechts auf bie beutsche Raiserkrone zu benuten, bag es vielmehr ber von Preußen ausgegangenen Richtung entschieben ents gegen trat und in Bezug auf die Mission bes Herrn von Stein fich ausbrücklich ausbedung, daß die eroberten Länder zwar interimistisch im Namen ber fammtlichen Allierten verwaltet, nirgenbs aber Insurrectionen provocirt ober gebulbet werben follten.

Beim Wieberbeginn ber Feindfeligkeiten hatte Napoleon fic bermaßen verstärkt, daß die perfonlich von ihm befehligte Sauptarmee in und um Dresben 181,000, bie von Ren befehligte Armee in Schlesien 130,000, die von Dubinot befehligte, nach Ber-Iin bestimmte und bei Baruth aufgestellte 72,000, bie Armee Davousts in Hamburg 37,000, ein Corps in Leipzig 8000, eine Reserve unter Augereau in Burgburg 12,000, bas bayerische Ben unter Wrebe 25,000, bas italienische unter Eugen 50,000 Mann

betrugen.

Auf Seite ber Allierten hatte Breußen verhältnismäßig bie größten Anstrengungen gemacht, inbem es bamals noch auf seine alten Provinzen beschränkt und ohnehin erschöpft war. Ohne die englischen Subsibien ware es unmöglich gewesen, für bie Rleibung und Ausrüftung der zahlreichen Landwehren zu forgen. Als der König während des Waffenstillstandes nach Berlin kam und das Bulow'sche Corps musterte, freute er sich über die Haltung bieser Truppen so fehr, daß er burch Cabinetsordre vom 22. Juli jebem Solbaten ein Beschenk von 4 Groschen bestimmte. Aber ber Befehl konnte nicht vollzogen werben, weil kein Gelb ba war, und man mußte bie Bahlung auf beffere Beiten sparen.\*) Aber gerabe die Gewißheit, ber König sen eben so arm, wie sie selbst, rührte bie Solbaten tief, erhöhte ihren Stolz und feuerte ste an, bem Baterlande bessere Tage zu erkämpfen. In Oesterreich hatte sich die Jugend eben so eifrig zu ben Fahnen gebrängt, wie in Preu-Ben, boch hatte man alles nüchterner und mehr in ben alten Formen, als etwas, was fich von felbst verstehe, behandelt. Sowunghaftigkeit blieb fogar hinter ber bes Jahres 1809 gurud. Das öfterreichische Blut mar bei weitem nicht in so heftiger Wallung wie das nordbeutsche. Auch Rußland hatte noch sehr ausgiebige Ruftungen gemacht und erwarb sich ein um fo größeres Berbienst um die gemeinsame Sache, als es auf die oberfte Leitung bes Rrieges verzichtete, bieselbe an Defterreich abtrat und seine zahlreichen Truppen bergestalt vertheilte, daß sie überall unter nicht ruffischen Felbherrn bienen mußten. Der ruffische Stolz brachte bamit ein großes Opfer, aber inbem Kaiser Alexander die Berantwortung der Kriegführung andern überließ, erspacte er sich eine Menge Reclamationen und Tabel, und erlangte andererseits ben Vorsitz und das Uebergewicht bei allen biplomatischen Verhandlungen. Sein ursprünglicher Plan war gewesen, felbst als Generalissi=

<sup>\*)</sup> Beiträge zur Geschichte bes Jahres 1813. II. 409 (von Genera. von Prittwig).

mus der Coalition aufzutreten, weshalb er, um einen berühmten und friegsverständigen Adjutanten an der Seite zu haben, den General Moreau durch Bernadotte aus Amerika hatte citiren lassen. Preußen würde ihm nachgegeben haben, Desterreich aber machte Schwarzenbergs Obercommando zur Bedingung der Allianz.

Dem Plane von Trachenberg gemäß sollte die allitrte Hauptsarmee unter bem Fürsten Schwarzenberg von Böhmen aus burch das Erzgebirge gehen und Napoleons Stellung bei Dresben überstügeln, um ihn von der Elbe hinweg zur Pleiße und Saale zu locken. Diese böhmische Armec bestand aus 130,000 Desterreischern, 59,000 Russen unter Wittgenstein und Barklay nebst den Garben, 46,000 Preußen unter Kleist nebst den Garben, und war von den Kaisern von Desterreich und Russland und dem König von Preußen persönlich begleitet. Auch befand sich bei ihr More au, der ohne ein Commando als vertrauter Rathgeber im Gefolge des Kaisers Alexander auftrat.

Die zweite Hauptmasse ber Allierten bilbete die schlesische Armee unter bem General Blücher, ber zwar nur 38,000 Preußen unter York bei sich hatte, bem aber 57,000 Russen unter Sacken, Langeron und St. Priest untergeordnet waren. Diese Armee sollte Napoleon aus Dresden herauslocken, sich aber vor seiner llebermacht zurückziehen und keine Schlacht annehmen, während die Hauptarmee unter Schwarzenberg in Napoleons Rücken operioren würde. Blücher fand die Rolle seiner hitzigen Natur nicht angemessen und wollte das Commando niederlegen; man bedeutet ihm aber, daß es ihm unbenommen bleibe, eine Schlacht zu schlagen, wenn es unter günstigen Umständen und nur nicht gegen eine unverhältnißmäßige llebermacht geschehe.

Die dritte Hauptmasse bildete die Nordarmee unter dem Kronprinzen von Schweden, der zwar nur 24,000 Schweden mitgebracht hatte, dem aber 40,000 Preußen unter Bülow und Tauenzien und 21,000 Russen unter Winzingerode und Woronzow untergeordnet waren. Diese Armee sollte Berlin becken, sich nach

ς.

Umständen mit Blücher in Verbindung setzen und von Norden her auf Napoleons Rückzugslinie operiren, wie Schwarzenberg von Süden her.

Als Reserven dieser drei Armeen waren anzusehen 54,000 Russen und 35,000 Preußen, welche noch immer die Oder- und Weichselfestungen belagerten, 70,000 Russen, die sich unter Bennigsen erst in Polen sammelten, 67,000 Oesterreicher, die ebenfalls noch in der Formation begriffen waren.

Auf dem rechten ober nörblichen Flügel ber drei großen Armeen wurde Wallmoben mit 12,000 Hanseaten und Engländern, 5800 Russen und 4000 Preußen dem Corps von Davoust entgegengestellt. Auf dem linken ober süblichen Flügel standen 25,000 Desterreicher unter Fürst Reuß den Bayern Wrede's und 45,000 Desterreicher unter Hiller in Kärnthen dem Vicekönig Eugen gegenüber.

Napoleon machte Dresben zum Mittelpunct seiner Stellung und hoffte von hier aus, indem er mit Uebermacht auf eine ber drei seindlichen Armeen losbräche, eine nach der andern zu schlagen. Das nämliche hatte Friedrich der Große fast in denselben Gegens den gethan, indem er nach vier Seiten hin die Desterreicher, Russen, Franzosen und Schweden zurückgeschlagen hatte. Das nämsliche hatte Napoleon selbst im italienischen Feldzug gethan. Aber das wußte man wohl im Kriegsrath der Alliirten, daher der Entsschluß, sich überall vor Napoleons Uebermacht zurückzuziehen und nur da loszuschlagen, wo man nur einen Theil seiner Streitkräfte fände.

So wie in der Nacht des 10. August die Feuerzeichen von den böhmischen Bergen herüber nach Schlessen in langer Kette aufstammten, setzten sich die Russen und Preußen unter Wittgenstein, Barklay und Kleist in Marsch und vereinigten sich am 19. bei Bubin mit der Armee Schwarzenbergs. Die brei allirten Mosnarchen begrüßten sich schon am 15. in Prag und solgten dem Hauptheere, welches seine Richtung nicht gegen Dresden, sondern

gegen Leipzig über Freiburg und Chemnit nahm, um in Rapo-Teons Ruden zu erscheinen und benselben von Dresten abzuziehen. Obgleich nun Napoleon eine Bewegung gegen Böhmen machte, als ob er hinter Schwarzenbergs Rücken gegen Prag ziehen wollte, und Raiser Alexander selbst bies befürchtete, ließ fic boch Schwargenberg baburch nicht irre machen, sonbern feste feinen Marich me unterbrochen fort. Als er aber vernahm, Napoleon seh mit gro-Ber Uebermacht gegen Blücher ausgefallen, hielt er ben Zeitpunct für gunftig, um das verlaffene Dresben anzugreifen, anberte baber am 22. seine Marschroute und birigirte alle seine Corps nach Dresben. Hier mar allerdings nur St. Cyr mit 20,000 Mann zurückgeblieben, welche leicht hatten übermältigt werben konnen. Schwarzenbergs rechter Blügel von Wittgenstein befehligt, befand sich bamals Dresben am nächsten, weil bie ganze Armez links von bieser Stadt marschirte. Schon am 22. hatte Wittgensteins Borhut unter General Roth Gefechte bei Hellendorf und unter bem Prinzen Eugen von Württemberg bei Beighübel. Wittgenftein brang bis Pirna vor, burfte jedoch mit feinem Corps allein nicht wagen, bas ftark befestigte Dresben anzugreifen. Damals gingen zwei westphälische Husarenregimenter unter Hammerftein zu ben Allitrten über. Am 24. befand fich Schwarzenberg mit bem größ ten Theil seiner Armee nur noch zwei Meilen von Dresben und hätte leicht am andern Morgen bie Stadt nehmen können, ba et zehnmal niehr Truppen hatte, als St. Cyr. Auch war Eile bringend nöthig, weil sonst Napoleon zurückkehren konnte. Aber auf unerklärliche Weise wurde der Angriff verschoben. Die Einen geben Schwarzenberg Schuld, er habe allzu systematisch erst alle Corps herbeiziehen wollen, um ganz sicher zu geben und aus Bor fict und Alengstlichfeit vor einer Ueberraschung burch ben vielleicht zuruckfehrenden Napoleon gerade erst burch sein Bögern biese wirk lich herbeigeführt. Undere klagen Barklay be Tolly an, berselbe habe aus Eifersucht gegen Schmarzenberg erklärt, seine Ruffen fepen zu mude, um heute noch angreifen zu können. Wieber AnSchwarzenberg zwar dem Namen nach allein zu befehlen hatte, jedoch alle mögliche Rücksicht auf die Einreden des Kaiser Alexander nehmen mußte. Nach den besten Duellen war Moreau ganz mit Schwarzenberg einverstanden, aber die russischen Generale, die höchst ungerne unter einem Fremden dienten, belagerten das Ohr ihres Kaisers.

In Schlesten hatte Blücher am 13. erfahren, bie Franzosen hatten auf neutralem Bebiet außerhalb ber Demarcationslinie fouragirt, und war aufgebrochen, sie bafür zu züchtigen. Da in ben ersten fünf Tagen nach bem Ablauf bes Waffenstillstands noch kein Gebrauch von den Waffen gemacht werben sollte, protestirten die noch in Neumarkt versammelten Commiffare, aber Blücher entgegnete, "bie biplomatischen Narrenspossen und bas Notenschreiben muffe nun ein Ende haben, er werbe ben Sact ohne Roten fclagen." Ney, ber in Schlesien commanbirte, zog fich langsam zurud und kam für feine Person mit 20,000 Mann bei Löwenberg in die Lage, daß er von feinen Unterfeldherrn Macdonald, Lauriston, Sebastiani und Marmont abgeschnitten werden konnte. rusiische General Langeron, ber es ausführen follte, gehorchte nicht und erwies sich so obstinat gegen Blücher, wie Barklay gegen Schwarzenberg. So ging die Gelegenheit, ben "Tapfersten ber Sapfern" zu fangen, zu Blüchers größtem Verbruffe verloren, am 19. — Napoleon felbst hatte feine Sauptmacht bei Bittau versammelt und schwankte anfangs, ob er Schwarzenberg in ben Rücken fallen und in Böhmen eindringen, ober Blücher angreifen follte. Deleben, ber als sächsischer Offizier seinem Hauptquartier beigegeben mar, erzählt, Napoleon sen in sehr wilber und bufterer Stimmung gewesen und habe bas Mifliche seiner Lage schwer empfunden. Zufällig bei einer Recognoscirung in ber Nacht verirrend seh er gegen seine Umgebungen in die äußerste Wuth aus-gebrochen. Als er jedoch Gewißheit erhalten habe, Schwarzenberg ziche bei Dresden vorbei gegen Leipzig, und andrerselts Blüchez

ziehe gegen ihn eilig heran, mar er wieber freudig erregt und befolog, Blucher, ber ihm gleichsam in bie Banbe lief, mit großer Uebermacht zu vernichten. Raum aber mar er am 21. zu Rep geftogen und brangte biefen mieber vormarts, fo mertte Bluder, mas im Werte fen, und zog fich feiner Inftruction gemäß ichlau zurud. Rur in gunftigen Stellungen leifteten Dorf bei Plagwis und Langeron bei Goldberg Widerstand. Nun erkannte Napoleon, Blücker tracte nur ihn hinzuhalten und nach fich zu ziehen, bamit Schwargenberg Beit gewänne, über Dresben bergufallen, ichickte baber icon am 22. einen Theil seines Heeres gurud und kehrte am 23. selbft nach Dresben um. Dabei ereignete fich ein Difverftanbnif. Rep follte Napoleon für feine Berfon begleiten, aber fein Corps in Schlesten zurudlaffen, wo Macbonalb ben Befehl erhielt. Man verftanb, bas Nep'sche Corps solle auch mit nach Dresben ziehen und erft nachbem es einen ermubenben Darich gemacht hatte, flarte fic ber Irrthum auf und es mußte nun wieber nach Schlesten umkebren. Ein anderer Aerger für Napoleon war, daß bamals ber berühmte Militairschriftsteller General Jomini, Chef bes Generalstabs bei Dep's Armeecorps, zu ben Ruffen überlief. \*) Am 24. war Napoleon in Görlit, wo er Murat umarmte, ber eben aus Reapel ankam, aber ohne Armee nur für feine Perfon. Napoleon schickte ihn sogleich nach Dresben voraus, um ben König von Sachsen zu beruhigen. Raum wollte Napoleon glauben, baf Schwarzenberg gegen Dresben rude. Er mahnte ihn auf bem Mariche nach Leipzig und wollte über Zittau nach Böhmen geben; aber bie bringenbften Nachrichten von ber Gefahr, in melder Dresben schwebte, riefen ibn babin und er fam wirklich gerabe noch ju rechter Beit, bie Stadt gu retten.

Schwarzenberg griff Dresben erft am 26. Abends um 4 Uhr an und schon um 2 Uhr konnte er auf ben Höhen jenseits ber

<sup>\*)</sup> Jomini ftand langst in Berbindung mit dem listigen Czernitschiem er schon den französischen Riegeplan verfauft hatte.

Stabt bie Bajonette ber im Gilmarich anrudenben Colonnen Napoleons sehen. Er hatte baber einen unbezwinglichen Wiberftanb poraussehen, bas Unternehmen als miglungen aufgeben und noch zu rechter Beit zurückgeben follen. Er glaubte fich inzwischen ftark genug, griff in fünf großen Colonnen, jebe von 50,000 Mann, bie Befestigungen von Dresben zur bestimmten Stunde an und ereröffnete ein mörderisches Feuer. Anfangs errang er rasche Erfolge, die Preußen unter Rleift eroberten ben großen Garten, bie andern Corps brangen bis in die Borftabte und unter die Thore; aber um 6 Uhr ließ Napoleon bie Thore von Plauen und Pirna öffnen und zwei Beere in bichten Daffen herausfturzen. Er hatte außer ben 20,000 Mann St. Cyrs bamals erft 60,000 Mann in ber Stadt versammelt, aber sein Gegenstoß mar so gewaltig, daß er in ben Abenbstunden bie Allirten auf allen Buncten gurudbrängte. Die Nacht machte bem Rampf ein Enbe. Schwarzenberg hätte sie benützen sollen, um seinen Rückzug zu sichern. Er konnte nicht zweifeln, Napoleon wurde noch in ber Nacht beträchtliche Verstärkungen an sich ziehen und am anbern Tage noch viel mäch= tigere Schläge austheilen. Aber Schwarzenberg zauberte mit bem Rückzug, wie er mit dem Angriff gezaudert hatte, als hatte er bestätigen wollen, mas Napoleon wenige Tage vorher gesagt hatte, "er verlasse sich ganz auf die Langsamkeit ber Desterreicher." Wirklich erhielt Napoleon noch 40,000 Mann Verstärkung und blieb die ganze Nacht munter, um die Truppen zu mustern und ihnen ihre Stellungen anzuweisen. Es regnete in Strömen.

Seine Dispositionen waren meisterhaft. Schon am 24. hatte er von Görlitz aus, sobald er den Plan zur Vertheidigung Drestens entworfen, den General Vandamme mit 30,000 Mann nach Pirna geschickt, um von hier aus in die Gebirge einzudringen und Töplitz wegzunehmen. In das Thal von Töplitz münden alle Gesbirgssftraßen aus, auf welchen Schwarzenbergs Heer, wenn er bei Dresden geschlagen wurde, wahrscheinlich den Rückzug nach Böhmen suchen mußte. Hier nun sollte Vandamme die geschlagenen

Colonnen einzeln abfaffen und vernichten. Niemals, ließ Rapolen bem General Banbamme fagen, merbe er eine beffere Gelegenbet wiederfinden, fich den Marschallftab zu verbienen. Das Beer, me des Napoleon in Dresten unmittelbar um fich hatte, theilte er fi, baß er am Morgen bes 27. ben ftartften Stoß burch Murat af ben zu weit ausgebehnten linken Flügel ber Defterreicher ausfühm laffen konnte. Diefer Flügel mar unvollständig, weil bas Comt Rlenau's noch nicht eingetroffen war, und überdies burd ba Plauen'ichen Grund (ein tiefes Felsenthal) gespalten. Sier nu trieb Murat mit großen Reitermaffen einen Reil binein, trennk einen großen Theil des öfterreichischen linken Flügels vom Centrus und nahm ihn nebst bem Feldmarschallieutenant Defto gefangen Gleichzeitig brang Nen mit ber jungen Garbe unwiberftehlich geges ben rechten Flügel ber Desterreicher bei Pirna vor und General Roth mußte meichen, weil Barklan trop ber Befehle Schwarzen berge ihn nicht unterftütte, angeblich megen bes Regens und be für Kanonen unfahrbaren Bobens. Im Centrum ließ es Mapoles mit einer bloßen heftigen Ranonabe bewenben. Alls er hier ein mal bemerkte, eine seiner Batterien feure nicht mehr, weil bas Biel, eine auf ber Rökniger Bobe gegenüberliegenbe feinblich Batterie, zu schwer zu treffen sen, befahl er gleichmohl fortzuseuen und bald bemerkte man auf jener Bobe eine unruhige Bewegung vieler Menschen. Es war Moreau, bem bier eine frangofische Re nonenfugel beibe Beine in bem Augenblide zerschmettert batte, i bem er bem Raiser Alexander, hinter bem er ritt, gerathen hatt, fich ber Gefahr wegen zu entfernen. Alles eilte berbei, ibm p helfen. Raifer Alexander mar gartlich um ihn bemüht. "3ch fterbe, fagte Moreau, aber es ift mir fuß, für eine fo gerechte Cache un unter ben Augen eines so großen Monarchen zu sterben." Dat brachte ibn nach Laun in Böhnien, die Beine murben ibm amp tirt, aber er farb am 2. Sept. Welche Rolle ihm Alexander pop behalten, ist nie bekannt morden. Ohne Zweisel sollte er als fich.
herr Rapoleon überminden helsen und später als populärer Ma isication Frankreichs mitwirken. Die Franzosen jubelten, Verräther an ihrer Nation ben Lohn empfangen habe. utschen blieben kalt und mancher meinte wohl auch, Moste, wenn er länger gelebt hätte, einen Theil der Siegessan sich gerissen haben, welche die deutschen Generale besser behielten.

d ber Berruttung feines linken Flügels und bei ber Ge= i ber auch ber rechte schwebte, zog Schwarzenberg enblich nd sein noch unbestegtes Centrum freiwillig zurück und alle seine Colonnen auf den verschiedenen Gebirgswegen plit. Sein bisheriger rechter Flügel unter Barklay de illte auf der am weitesten öftlich liegenben Straße über albe geben, um zu verhindern, daß ein französisches Corps er Strafe vorrude, welches in Verbindung mit Banbamme igen Rückzugswege versperrt und bie ohnehin burch bie in Unordnung gebrachte allitrte Armee in ben engen Berg= n, bei bem fortwährenben Regen und Mangel an Nahtteln völlig murbe haben auflösen und vernichten können. aiklay blieb mieber ungehorfam, ließ jene michtige Straße ib zog über Dippolbswalde. Wenn Ney mit ber jungen wenn Napoleon selbst mit noch mehr Truppen rasch auf Wege vorgetrungen ware, so hatte er mit Bandamme verrüher in Töplit senn können, als Schwarzenberg, Deffen Heer gefangen ober aufgelöst morben mare. Das entsprach em Plane, demzufolge Napoleon tas Corps von Vandamme lirten in ben Rucken geschickt hatte. Hum scheint er aber t zu haben, Vandamme sen schon in Töplitz und ftark ge-1 allein bie Berruttung tes feindlichen Beeres zu vollenten. alle Erwartung benütte er bie offen gebliebene Strafe nicht, kehrte nach Dreeden zurück und ließ auch Den nicht weiter n. Ein Moment ber Verblendung, mit dem fein bieberiich fich plöglich menbete. Denn faum hatte er telumphi-Mefangenen, die 12,000 Tobten und Verwundeten, die 26 eroberten Kanonen des feindlichen Heeres gezählt und freute sich seines glorreichen Sieges, als ihm am Abend des 29. und am Morgen des 30. unmittelbar hinter einander die Nachricht von drei schrecklichen Niederlagen seiner Warschälle gebracht wurde.

General Vandamme ging am 26. unter ber Befte Ronigsftein über die Elbe und brang, wie ihm vorgeschrieben war, in's Bebirge ein. Nur einige tausend Ruffen unter bem Pringen Eugen von Württemberg (von einer Nebenlinte bes königlichen Saufes), ein kleiner Heertheil, bei dem auch Prinz Leopold von Coburg (ber jest regierende Rönig von Belgien) ftanb, bilbete hier bie außerfte Spite bes ursprünglichen rechten Flügels ber Schwarzenbergischen Hauptarmee, standen aber völlig isolirt und waren gegen Bandamme viel zu schwach. Aber Eugen begriff besser als Barklap bie Wichtigkeit des rechten Flügels und beschloß, sich für die Sicherheit der Hauptarmee aufznopfern und so lange als möglich die Umgehung deffelben burch Vandamme zu verhindern. Indem er jede gute Stellung benutte, vertheibigte er sich den ganzen Tag und verlor 15—1800 Mann. Erft am 27. zog er sich bie Zehista auf die Verstärkungen zurud, bie ihn bier unter bem ruffifden General Oftermann erwarteten, ber sofort bas Commando übernahm. Dieses ganze russische Corps war mit Einschluß von ben besten brei Garberegimentern nur 17,500 Mann stark, Oftermann erkannte aber wie Eugen die hohe Wichtigkeit seines Postens und beschloß, mit Aufopferung bes letten Mannes Bandamme's Vorbringen auf Töplit zu verhindern. Gelbft bie schöne Garbe feines Raisers schien ihm nicht zu kostbar, um sich hier mit ihr zu opfern. Sein Muth war um so heroischer, als er gegen Befehl handelte, benn Barklay schrieb ihm, er solle sich zurückziehen und an bie Hauptarmee anschließen, wenn er angegriffen murbe. Der 28. verging unter blutigen Kämpfen im Engpaß von Gießhübel. bielt Oftermann abermals bei Petersmalbe Stand unter unfäglicher Anstrengung. hier fiel ber Fürft Reuß. Endlich bis Rulm gw

Agebrangt, schon nabe vor Töplig, nahm Oftermann seine lette tellung, um sie auf's verzweifeltste und bis auf den Tod zu ver= eibigen, benn wenn er hier wich, so ftromte bas französische Beer 18 bem Thal, das er ihm mit seinen letten Kräften noch ver= errte, in die Ebene von Töplit hinein, hatte den Knotenpunct r Straßen erreicht und konnte alle zurückziehenden Corps ber ichwarzenbergischen Armee nach einander auffangen. Der Kaiser on Desterreich, ber in Töplitz war, entfernte sich eilends von ba ach Laun. Der König von Preußen aber, ber zufällig gerabe mals in die Nahe fam, übernahm es, Oftermanns Gefahr nach len Seiten hin melben und Hülfe holen zu laffen. Ein öfter=
ichisches Dragonerregiment war bas erste, bas er hinschickte. ine Batterie ber preußischen Garbe folgte nach. Aber biese Berirfungen waren noch viel zu schwach. Bandamme, feinem Ziel jon so nahe, brang mit aller Macht vor. Eine Kanonenkugel f Oftermann ben linken Arm weg und die brei herrlichen Garbegimenter Semenoff, Preobaschensk und Ismailow hatten allein jon 2700 Mann verloren und bilbeten nur noch kleine Haufen, 8 Diebitsch im Galopp mit ruffischer Garbecavallerie herbeirengte und balb barauf Miloradowitsch mit einer Division Fuß= It erschien. Diese hielten nun Banbamme vollends bis zur Racht if und behaupteten bie Stellung.

Vandamme hätte über Nacht Zeit gehabt, sich zurückzuziehen, nn was er gegen Ostermanns schwache Macht nicht hatte aus= hten können, das vermochte er jest noch viel weniger gegen die mer mehr anwachsende Uebermacht der Alliirten. Aber er blieb, rblendet durch die Aussicht auf den Marschallstab, den er sich hier rbienen sollte, und aus Gehorsam gegen Napoleon, der ihm noch inen Gegenbesehl geschickt hatte; endlich auch in der Hossnung, werde während des morgenden Tages noch Verstärkungen er= Iten. Hierin vorzüglich liegt Vandamme's Entschuldigung. Es uste Napoleons dringendstes Interesse senn, ihn zu unterstützen. larum hätte nun Vandamme nicht darauf rechnen sollen? Er

fette also am 30. den Kampf mit großem Eifer fort. Ueber Ruk aber war Schwarzenberg selbst in bie Nabe gekommen und bet Barklan, beffen bisherige Fehler großmuthig vergeffend, mit te Vernichtung Vandamme's beauftragt. Die Streitkräfte Barila maren ben französischen meit überlegen und brangten biefelben reits in heißen Gefechten auf allen Puncten zuruck, als plos auch im Rücken Bandamme's Kanonenbonner erbröhnte. Er wif einen Augenblick, es seben Sulfstruppen, die ihm Napoleon m fende. Aber es maren die Preußen unter Kleift. Diefer tapf General hatte schon am Abend vorher in Fürstenwalde erfahm wie bei Rulm gekampft werbe, und an alle feine Corps ben b fehl ertheilt, am frühen Morgen bes 30. auf bem nächsten Be über die Berge zu fleigen und Vandamme in den Rucken zu len.\*) Dies geschah und seine Colonnen erschienen auf ben bie von Nollendorf in dem Augenblick, in welchem die Franzosen ben Ruffen und Defterreichern von Kulm gegen Rollenborf guil wichen. Rleift ließ sogleich angreifen. Vandamme mar nun zwei Seiten zugleich gepackt und seine Truppen von langem Ram schon erschöpft, erlagen nach verzweifelter Gegenwehr ber Uche macht. Er felbst wurde mit 10,000 Mann gefangen und weis 5000 Tobte und 81 Kanonen. Seine Reiteret allein folug fic einer Sturmmaffe durch die Preußen hindurch, verlor aber an be General Ziethen noch 1000 Mann Gefangene.

Bandamme wurde nach Rußland geschickt. Unterwegt bechlesien sah er sich grobem Spott und Drohungen ausgest weil er im Jahr 1807 in diesem Lande schamlos geraubt und plündert hatte. Raiser Alexander ließ ihn nach Moskau brim und in den Kreml setzen, um hier über den verlorenen Marschisten nachzubenken. Doch dauerte seine Gefangenschaft nicht lass Ostermann wurde eben so mit Ehren, wie Vandamme mit Sowi

<sup>\*)</sup> Französische Schriftsteller wollten sein Erscheinen im Rucken Damme's dem bloßen Zusall zuschreiben. Aber sein Tagesbesehl von ift noch vorhanden.

überhäuft. Als er ein Jahr später nach Wien kam, überreichten ihm die vornehmsten und schönsten Damen Böhmens einen prachtvollen Pokal mit so vielen Ebelsteinen, als Böhmen Kreise hatte. Er aber schenkte ihn zum ewigen Andenken dem Preobaschenskischen Sarderegiment, welches ihn noch jetzt als Abendmahlskelch bewahrt.

Aber auch noch auf anbern Puncten als bei Dresben unb Kulm entflammten in benselben Regentagen heiße Schlachten. Als Rapoleon aus Schlessen nach Dresben eilte, ließ er 75,000 Mann, ungerechnet das hin= und hergeschobene Corps von Nen, unter Machonalb zurud, um Blucher aufzuhalten. Diefer schlug fich noch heftig in und um Goldberg, wo bie Franzosen arge Greuel an ben Einwohnern verübten. Aber bie Ruffen, bie Bluchers Sin= und Bergieben nicht begriffen, ihn für unfähig hielten und ohnehin eifersuchtig maren, daß fle unter preußischem Befehl fteben sollten, begannen schwierig zu werben. Besonders Langeron wollte nicht gehorchen. Blücher hatte einen schweren Stand und hatte mahr= scheinlich, wenn ihn Napoleon fraftiger verfolgt hatte, große Ver= lufte erlitten. Aber bas Glück gemährte ihm eine Schlacht, bie alles wieder gut machte. Sobald er inne wurde, Napoleon stehe ihm nicht mehr gegenüber, befahl er wieder ein allgemeines Vorruden am 26. Auch Macdonald ging an diesem Tage über die Ratbach vor, in der Hoffnung, Blüchers linken Flügel umgehen zu können. Es regnete ben ganzen Tag und man sah nicht weit vor fich bin. Doch bemerkte Blücher bas Anrucken bes Feinbes und traf barnach seine Maaßregeln, mahrend Macbonalb von sei= nem Gegner noch nichts merfte. Gegen Mittag plöglich eröffnete Saden vom Taubenberge ber ein furchtbares Ranonenfeuer auf die Franzosen und Dork mit ben Preußen flürzte sich in ihre Linien. Da bes Regens wegen keine Flinte mehr losging, brehte ein branbenburgisches Bataillon die Gewehre um und schlug ein französt= sches Bataillon binnen wenigen Minuten mit Kolben nieber. Noch fand bie Solact und auf ihrem rechten Flügel errangen bie Fran-

zosen sogar einige Vortheile, aber ohne sich barum zu kummen, befahl Blücher einen allgemeinen Angriff auf ben linken Flügel in Franzosen. "Vorwärts" rief ber alte Belb und "vorwärts" wibe hallte es bie langen Reihen hinunter und alles fturzte, in # Mäntel gehüllt, bem von Westen ber fallenben Regen umb is feindlichen Rugeln entgegen. Vergebens tampften bie Frange noch eine Zeitlang mit verzweifelter Unftrengung, fie murben d gegen bie "wüthende Meiße" gebrängt, einen unscheinbaren Bis ber aber burch ben langen und heftigen Regen zu einem Stre angeschwollen war. Was hier von Franzosen nicht burchkam de ertrant, wurde mit Kolben tobtgeschlagen ober gefangen. oberten bie Preußen 30 Kanonen und wurden von ben Franzos viele Tausende erschlagen, ertränkt und gefangen, während In nicht mehr als 300 Mann einbüßte. Noch aber hatte Macdonst die Katbach im Rücken, die eben so angeschwollen war, wie !! Neiße, und obgleich er sich anstrengte, einen der wenigen Uebe gangspuncte zu erreichen, wurde seine Nachhut unter Lauriste doch noch am 27. von Langerons Ruffen erreicht und verlor wie 22 Kanonen. Blücher befahl trot ber fast ungangbaren Wege d fo rasches Nachbringen als möglich, um ben Feind auf ber Flut vollends zu zerrütten. Dadurch erlangte er, baß bie Franzosen 28., als sie die "schnelle Deichsel" passiren mußten, abermals du Menge Geschütz zurückließen. Enblich wurde noch am 29. bie D vision Puthod, welche nicht über ben Bober konnte und vergebil am Ufer umherirrte, burch Langeron theils in den Fluß gestürk theils gefangen. So verschlangen in vier Tagen vier Gebirgebis Schlesiens die schöne Armee Macdonalbs. Blücher eroberte in b fen Gefechten, bie ben gemeinsamen Namen ber Schlacht an W Ragbach erhielten, 103 Kanonen, 2 Abler, 250 Munitionswess und nahm 3 Generale mit 18,000 Mann gefangen. Die Zahl w Tobten ift zu 12,000 Mann berechnet worden. Von preußisch und russischer Seite betrug ber Verluft kaum 1000 Mann, aber & Sieger waren mit Koth bedeckt und die am schlechteften belieben eußische Landwehr hatte ihr Schuhwerk im zähen Erdreich steden sen und ging größtentheils barfuß. Seit-diesem glorreichen iege nannten alle Russen Blücher den General "Vorwärts"; bei russischen Generalen stellte sich seitdem auch mehr Gehor-n ein.

Begen bie allitte Norbarmee, bie Berlin fouten follte, hatte apoleon unmittelbar nach bem Enbe bes Waffenftillstands ben erschall Dubinot mit 66,000 Mann entsenbet. Jebenfalls re zu geringe Streitmacht. Wahrscheinlich hielt er bie Norb= mee für schwächer ober rechnete auf bas schon vor Hamburg beihrte Zaubern Bernabotte's. Von ben preußischen Landwehren rach Napoleon nur als von "Gesindel" und schien es nicht zu pectiren. Als aber Dubinot am 23. August nur zwei Meilen r Berlin bei Großbeeren auf die hier ihn erwartende Nordmee fließ, waren es ausschließlich bie Preußen und jene Land= hren, die ihn aufhielten. Es regnete auch hier. Der himmel ien in diesen Tagen alle seine Schleußen leeren zu wollen und : Elemente abermals gegen Napoleon verschworen zu feyn, wie Rufland. Die Gegend um Großbeeren ift voller Brüche und impfe. Lauentien, auf ben Dubinots erfter Angriff gerichtet ir, wehrte sich mit wenigen Truppen auf's tapferste, als er aber : Uebermacht zu erliegen schien, fam ihm Bulow zu Gulfe, hm bas schon von ben Franzosen eroberte und brennende Dorf oßbeeren mit dem Bajonet und ließ seine tapfern Pommern und anbenburger, ihrem eigenen Wunsch gemäß und weil bas Pulver m Regen naß war, die Kolbe brauchen, wie an der Kathach. ich hier war die beutsche Körperstärke ber französischen weit erlegen und nur die Sachsen leisteten wüthenben Widerstand. gen einen breiten und schlammigen Graben gebrängt litten fie Be Verlufte, die aber glücklich hinüber kamen, waren burch iselben Graben vor der Verfolgung geschütt. Bernadotte näherte nicht unb schickte erft, als bie Preugen bereits gestegt hatten, e einzige schwebische Batterie, um noch mit auf bie schon fliehenden Franzosen zu feuern. Dubinot verlor 26 Kanonen, 2000 Gefangene und eine unbekannte Zahl von Tobten. Der Verlust ber Sachsen allein betrug 2100 Mann.

Unterbeß war auch General Girard mit 12,000 Mann von Magbeburg ausgerückt, um Dubinot zu unterstüßen. Der preußische General Puttlitz mit wenig Landwehr zog sich vorsichtig vor ihm zurück, bis General Hirschfeld vom Schlachtfeld von Großbeeren ankam, ihn mit einigen tausend Mann zu unterstüßen, die noch von jener Schlacht so erhitzt waren, daß sie, als sie am 27. bei Hagelsberg auf Girard stießen, dessen Colonnen mit der Kolbe niederschlugen ober in wilde Flucht jagten und 3700 Mann gefangen nahmen.

Wenn auch die Nachricht von Dubinots Nieberlage erft am 29. Abends an Napoleon nach Dresben gelangte, so bag es unmöglich einen Einfluß auf die schon am 27. von ihm beschloffene Nichtunterstützung Vandamme's üben konnte, so hat fie boch sicher auf die späteren gegen Schwarzenberg gerichteten Operationen Rapoleons hemmend eingewirkt, indem er sich gezwungen fah, einen Theil seiner Streitfrafte unter Men zur Unterftutung Dubinots abzugeben. Der lettere hatte sich unter bie Kanonen von Wittenberg zurückgezogen. Am 4. Sept. kam Ney mit ber Verftärfung an und übernahm bas Commando. Sein Heer gablte 70,000 Mann. Inbem er rasch vorrückte, um die Schmach von Großbeeren zu rächen, ftieß er am 5. bei Bahne auf bie Worhut Tauengiens, bie erft nach einem lebhaften Gefecht zurudwich, am 6. auf Tauengien felbft, welcher bei Jüterbog Stand hielt. Nun wiederholte fich alles wie in ber frühern Schlacht bei Großbeeren. Tauentien erwehrte fic ber französischen Uebermacht unter Bertrand, bis Bülow, ber vom Feinde unbemerkt eine Flankenstellung eingenommen hatte, ploblic feine Ranonen ben Frangosen bei Dennewit in bie Seite bonnern ließ und die Division Durutte in Auflösung brachte. behielt Nen immer noch die Uebermacht, da Bernadotte wieder still fteben blieb und die Breugen nicht nur nicht unterftütte, fondern

auch bas kleine preußische Corps unter General Borftell zurudbalten wollte. Borftell gehorchte aber nicht, sondern eilte zu Bulows und Tauentiens Unterftutung gerabe im rechten Augenblick herbei und half so furchtbar auf die Franzosen losschlagen, baß sie endlich in wilbe Flucht aufgelöst murben. Dem Beispiel ber Divifion Durutte folgten zuerft bie Sachsen. Französische Reiterei unter Arrighi wollte bie Lucke ersetzen, murbe aber ebenfalls geworfen und nun floh alles auseinander. Die Sige bes Tages und ungeheure Staubwolken vermehrten die Roth der Fliehenben, bie von ber mit Biken bewaffneten preußischen Landwehrreiterei verfolgt und haufenweise niebergestochen wurden. Gin Schickfal, bem auch zwei württembergische Regimenter unterlagen. Die Bayern unter Raglovich allein hielten noch in geschloffener Colonne zu= sammen und bilbeten ein großes Viereck, aus dem sie auf die Franwien zu ichießen brobten, wenn ber Strom ber Flüchtlinge ihnen pu nahe kam und sie mit fortreißen konnte. Nen selbst wurde nur durch einige hundert Polen gerettet, die seine Flucht mit helden= muthiger Aufopferung bedten. Er verlor 15,000 Gefangene unb 80 Kanonen, die Babl ber Tobten und Verwundeten konnte nicht ermittelt werben. Das ganze Beer mar aufgelöst, nur Dubinots Corps, welches ben Schweben und Ruffen unthätig gegenüber ge= fanben hatte, kam noch gut erhalten nach Torgau. Von allitter Seite war die ganze Schlacht von 40,000 Preußen allein geschlagen worben, nur zulett hatten zwei schwebische Batterien Theil ge= nommen.

Ney gab übrigens in seinem Schlachtbericht den Sachsen allein die Schuld, was diese, die sich so lange aufgeopfert hatten, tödt- lich erbitterte. Auch gegen die übrigen Rheinbundtruppen nahm man keine Rücksicht mehr. Als sich Franquemont beschwerte, seine Bürttemberger würden immer auf die gefährlichsten Puncte gestellt, erwiderte Ney voll Hohn, das sey ganz recht, denn wenn sie zu Grunde gingen, könnten sie bei etwaiger Untreue der

Rheinbundkönige boch nicht mehr gegen Frankreich verwendt werben.

Napoleon hatte Davoust befohlen, von Hamburg aus de Bewegungen Dubinots, Strards und Neys gegen Berlin zu untwstüten. Derselbe war mit 20,000 Mann ausgerückt, aber am 21. bei Bellahn burch Wallmoben zurückgebrängt worden, wobe wieder Dörenberg und Tettenborn besonders eifrig mitwirkten. Seitdem zauberte Davoust, obgleich ihn Napoleon zur Thätigket antrieb. Er wollte sich dem Schicksal Neys nicht aussetzen. Der noch wurde seine Vorsicht überlistet. Wallmoden sing einen Bris auf, aus dem er erkannte, Davoust habe die Division Pecker auf das linke Elbuser betachirt. Diese nun griff Wallmoden aus 16. Sept. an der Göhrde an und nahm sie nach tapferer Geger wehr größtentheils gefangen. In diesem Gesecht siel Theoder Körner. Davoust konnte von nun an die Operationen Napoleod nicht mehr unmittelbar unterstüßen und sah sich in Hamburg auf die Desensive beschränkt.

Die Nieberlagen aller seiner Generale und bas allmählige Schwinden feiner Streitfrafte in einem Lande, in welchem allel, sogar die Natur selbst sich gegen ihn waffnete, machten auf Raps leon einen Eindruck, den er zwar verhehlte, aber in unbewachts Augenblicken burch wilbe Bornausbrüche verrieth. So mußte Barn zu Muthe gewesen sehn, als er einst im Teutoburger Walbe unter ftrömenben Regenguffen ringsum bas Kriegsgeschrei ber Cherusin hörte. Napoleon eilte zuerst nach Baugen, um Machonalbs zerrit tete Armee herzustellen. Er fant sie in einem so elenben Buftant, insbesondere Sebaftiani's Reiter, daß er wüthend zu biefem Gene rale fagte: "vous commandez des canailles," welches jener mit eine trockenen Regation erwiderte. Er kam an einer Stelle im Balt vorüber, wo noch Tags vorher ein großer Artillerietrain von Kosacken genommen und auf der Landstraße in die Luft gesprengt wor ben war. Aus Verdruß verließ er die Straße, wurde aber bei eines Pause von einem kleinen Hunde angebellt, gegen ben er im Im seine Possionen, Blücher werbe Macdonald in sorglosem Siegestaumel nachrücken und sich von ihm überfallen lassen, ging nicht in Erfüllung, benn sobald Blücher inne wurde, Napoleon sey mit bebeutenden Verstärkungen da, wich er ihm wiesber aus. Napoleon übernachtete in der Pfarrerswohnung zu Hochstirch. Seine Garden wachten auf dem Kirchhose und nährten ihre Bachtseuer mit den dürren Kreuzen der Gräber. Am andern Tage ritt Napoleon in tiesen Gedanken weiter, blieb dann bei einem verlassenen Meierhose auf einem Bunde Stroh sigen und sprach über eine Stunde lang kein Wort. Das war am 6. Sept. Plögslich aber war sein Entschluß gefaßt und er brach mit allen seinen Truppen auf gegen Schwarzenberg.

An bemfelben Tage war Schwarzenberg mit 50,000 Defter= reichern bei Aussig über bie Elbe gegangen, hatte aber ben größten Theil feines Geeres unter Barklay bei Töplit zurückgelaffen unb ging nun auch selbst wieder zuruck, sobald er von Napoleons Vorruden hörte. Nur seine Nachhut unter Wittgenstein bestand ein hibiges Gefecht bei Dohna, am 8. Napoleon brang am 10. bis Thersborf vor und sah von hier hinab in den weiten Thalkessel von Rollenborf, Kulm und Tötzlit. Das mar bas traurige Schlacht= ft Bandamme's und eben hier sah Napoleon Schwarzenbergs ganges heer in langen Colonnen aufgeftellt. Sinabzufteigen war aber nicht möglich ober sehr gefährlich wegen ber Steilheit ber Abgrunde. Er war im höchsten Grabe verstimmt und nicht minber sein Geer, welches auf ben kahlen Boben in naffer Gerbstkalte lagern mußte und in ben leeren und ausgebrannten Dörfern feinen Biffen Brob fand. Nach einem unbebeutenden Gefecht mit der Vor-Int Wittgensteins unter Fürst Schachowskoi ging Napoleon zurud. Me feine Nachhut unter Lobau am 14. von Wittgenstein überfallen und bis Gießhübel zurudgebrangt wurde, rudte Napoleon elbst wieber aus und brang am 16. bis Kulm vor. Aber an ber= iben Stelle, wo Vandamme unbezwinglichen Wiberstand gefunten, bonnerten auch diesmal ihm selbst die Batterien Schmarzenbergs entgegen und zugleich hemmte bichter Nebel jede Aussicht und ergoß sich mitten im Nebel ber Himmel in so bichten Regenströmen, daß Napoleon ben Kampf abbrach, hauptsächlich, um nicht umgangen zu werben. Am 21. war er wieber in Dresben.

Von hier aus gieng er sogleich wieder auf Blücher los, ber schon ganz nahe gerückt war, sich aber von Bischofswerda auf Bauten zurückzog und wieder jeder Schlacht auswich. Napoleon kehrte baher am 24. auch seinerseits wieder um und ließ nun endlich seine müden Truppen von den beschwerlichen und nutlosen Kreuz- und Querzügen in Dresden ausruhen.

Mittlerweile hatten sich bie brei allirten Monarchen zu Toplit am 9. September, genau in ber Zeit, in welcher Napoleon von den Bergen herab in ben endlosen Regen, ber bas Töpliter Thal überfüllte, verbrießlich hinabschaute, zu einem neuen Bertrage vereint, in welchem Metternich die voreilige Verheißung ber Proclamation von Kalisch burchkreuzte. Jest war von keiner Wiebergeburt bes beutschen Reichs und von keinen Volksrechten mehr bie Rebe, vielmehr garantirten fich bie Monarchen nur ihren Befitzftand und ihre fünftigen Erwerbungen und festen bereits ausbrudlich fest, die deutschen Mittel= und Kleinstaaten sollten in ihrer Unabhängigkeit zwischen Defterreich und Preußen bestehen bleiben. Mit einem Bort, wenn früher ben Rheinbunbstaaten mit Vernichtung und Auflösung in ein beutsches Einheitsreich gebroht worben war, so wurden sie jest unter österreichischen Schutz genommen. Das mußte zunächst Bayern zum Abfall von Napoleon bestimmen.

In Napoleons Rücken hatten sich unterdeß allitrte Streifcorps weit ausgebreitet und seine Communication mit Frankreich
abgeschnitten. Dabei zeichneten sich die Kosacken durch die wunder
bare Schnelligkeit und Ausdauer ihrer Pferde aus. Schon am
Ende des Augusts waren 200 Rosacken unter dem Fürsten Rudaschess von Schwarzenbergs Heere über die Elbe geschwommen und
mitten durch die Feinde bis zu Bernadotte und von diesem wieder

zurud nach Töplit gelangt, alles binnen zehn Tagen. Gin öfterreichisches Streifcorps unter Oberft Mensborf, ein russisches unter bem Kosackenheimann Platow und ein preußisches unter bem Sache ; sen Thielmann streiften im September burch ganz Sachsen. 11. nahmen sie in Weißenfels 1500 Franzosen gefangen. leon schickte ben General Lefebore = Desnouettes mit 10,000 Mann gegen fie aus, Thielmann aber entwischte ihm, nahm am 18. in Merseburg 2300 Franzosen gefangen und befreite hier zugleich 2000 allirte Gefangene. Am 19. nahm er schon wieder bei Rosen einen reichen Convoi von 200 Wagen weg, wobei die franzöfice Escorte über 500 Mann verlor. Am 28. verabrebeten Mensborf, Platow und Thielmann einen gemeinschaftlichen Angriff auf Lesebore in Altenburg; die beiben ersten waren schon in vollem Befecht mit ihm, als Thielmann rechtzeitig eintraf und beffen Nieberlage vollendete. Lefebore verlor 1500 Gefangene und 5 Kanononen. Nun näberte sich aber Marschall Augereau mit 22,000 Mann, bie er aus Franken zu Napoleons Hauptarmee führen follte. Schwarzenberg schickte sofort bas Corps von Lichtenstein ab, um mit Thielmann vereint, denselben aufzuhalten. Aber Lefebvre verftärkte ben Rarschall. Thielmann wurde bei Welau zurückgeschlagen und zwar von Lichtenstein aufgenommen, aber auch bieser mußte der Ueber= macht weichen, am 10. Oct.

Andere Streiscorps gingen von der Nordarmee aus. Oberst von der Marwitz nahm mit preußischer Landwehrcavallerie Braunsschweig ein und verstärkte sich hier mit einer Menge von Freiwilsligen; 80 Kosacken unter Fabeky nahmen in Quersurt 5—600 Franzosen gefangen. General Czernitscheff überstel am 28. Sept. die Stadt Cassel, aus der Jerome eiligst davonstoh. Die Kosacken jagten ihm nach und nahmen noch 250 Mann seiner Estarte gefangen. Der westphälische General Alix capitulirte und 1500 Westphalen traten sogleich zu den Allitrten über, Czerznitschess blieb indeß nur dis zum 3. October und nahm alle Kassen mit. Tettenborn nahm am 15. October die Stadt Brez

men mit Capitulation ein, führte aber nur bas eroberte Ges schütz von ba weg und kehrte zum Hauptcorps von Wallmoben zurück.

Alle diese Streiscorps waren nur die Vorläuser der großen alliirten Armeen, die vom 26. September an gleichzeitig eine Bewegung vorwärts machten und Dresden zwischen sich liegen liesen. Ihre Absicht war, sich im Rücken Napoleons zu vereinigen und ihm den Weg nach dem Rhein zu verlegen. Durch diese große Bewegung von Osten nach Westen wurde der ganze Kriegsschapplatz verändert. Napoleon konnte seine seste Stellung bei Oresden unmöglich länger behaupten und wurde den Alliirten unwillkürlich nachgezogen, gleichsam zum Rhein hin geschleppt.

Schwarzenberg hatte, um diese allgemeine Bewegung auszuführen, nur die Ankunft der ungefähr 60,000 Mann starken russischen Reserven unter Bennigsen abgewartet. Indem dieser im
großen Hauptquartier zu Töplitz am gedachten 26. einrücken konnte,
um die Beobachtung Dresdens zu übernehmen, sührte am solgenben Tage Schwarzenberg seine ganze Armee von da hinweg nach
Chemnitz und Zwickau. Er beabsichtigte damals noch Leipzig zur
Rechten liegen zu lassen, die Thüringen vorzugehen, den Paß von
Kösen zu besetzen und sich hier mit der Nordarmee und Blücher
zu vereinigen; aber er änderte unterwegs die Richtung des Marsches ab, um die Vereinigung mit jenen Armeen schon bei Leipzig
zu suchen und hier eine große Entscheidungsschlacht anzunehmen.

Auch Blücher brach am 26. aus der Gegend von Bauten auf und folgte dem rechten Ufer der Elbe, um sich zunächst mit der Nordarmee unter Bernadotte zu vereinigen. Schon am 2. October war er in der Nähe der Festung Wittenberg angekommen. Hier vermochte die geschwächte Armee des Marschall Nen, die schon von der Nordarmee geschlagen worden war, dem Andrang Blüchers keinen wirksamen Widerstand zu leisten. Doch hatte Nen durch 20,000 Mann unter Bertrand die durch eine starke Krümmung der Elbe bei Wartenburg gebildete und durch Dämme geschützte

albinsel besetzen und verschanzen lassen. York griff sie am 3.

1, indem er unter dem fürchterlichen Veuer der französischen atterten über die Elbe ging. Ohne sich durch den großen Mensenverlust erschüttern zu lassen, erstürmte die schlesische Landwehr e Dämme und eroberte die ganze Halbinsel. Vertrand sloh mit interlassung von 1000 Gefangenen und 13 Geschützen. Die Zahl i Todten und Verwundeten war auf beiden Seiten groß, die der treußen wurde auf 2000 berechnet, auf französischer Seite betrug e der Württemberger allein 500. Die ganze in diesem Kriege ihart mitgenommene württembergische Infanterie unter General ranquemont war nach diesem Gesecht auf 900 Mann herabgesunsn, die fast sämmtlich frank und elend waren. — Am 4. October ing Blücher mit seiner ganzen Armee noch in einer Stärke von 4,000 Mann über die Elbe. Dasselbe that am gleichen Tage kernadotte mit der Nordarmee bei Roslau und Alken und versigte sich mit Blücher am 7. zu Mühlbek, wo die Feldherrn ihre ste Unterredung hatten. Ney zog sich mit Vertrand vor der Uebersucht gegen Leidzig zurück.

Napoleon konnte sich immer noch nicht entschließen, seine tellung in Dresben ganz aufzugeben. Wenn er mit bem Gros ines Heeres ben Allitrten in ihrer westlichen Richtung folgte, geschah es nur, um sie wo möglich noch einzeln zu schlagen, we sie sich vereinigt haben konnten. Gelang ihm ein solcher hlag, so hosste er, die Elblinie noch länger sestzuhalten. Indem nun am 7. October aus Dresben ausrückte, ließ er daselbst mer noch 36,000 Mann (die Kranken inbegriffen) unter St. Chr rück, die er viel nöthiger in den ihm bevorstehenden Schlachten itte brauchen können. Er nahm aber den König von Sachsen id bessen ganze Familie mit und schickte sie nach Leipzig, sep es, a sie besser zu schügen, seh es, um sie als Pfand zu behalten id einer Verlockung derselben zum Abfall vorzubeugen. Er selbst arschirte gerade auf Blücher los und war am 9. schon in Eilenzug. Aber am andern Tage war Blücher, den er bet Düben

augreifen wollte, icon wieber aus biefer Begend verschwunden. Run blieb Rapoleon vier Tage lang vom 10 .- 14. in Duben, unentschlossen, mobin er fich wenben follte. Das abermalige schlaue Musweichen Blüchers hatte ihn um feine lette Soffnung gebracht. Am 11. faßte er ben verzweifelten Gebanken, fich auf Berlin gu werfen. Fain erzählt, bie Marschalle hatten fich fast einstimmig dagegen gesträubt, dem Kaiser die bringenbsten Vorstellungen gemacht, ja "fast revoltirt." Coulaincourt schilbert ben Worfall auf dieselbe Weise, die Chefs sepen alle entmuthigt gewesen und auch bie Armee selbst habe sich nach nichts so febr gesehnt, als nach ber Ruckfehr nach Frankreich und nach bem Frieden; vor einem neuen Feldzug nach Berlin, nach Polen zu, immer weiter vom Rhein entfernt, habe alles geschaubert. Coulaincourt sagt: "ben ganzen Tag (am 12.) brachte Napoleon in seinem Zimmer zu, allein, mit nichts beschäftigt. Er hatte fich abgeschloffen. Mehrmals ericien ich an seiner Thure, er antwortete nicht. Das Wetter war trub und kalt; ber Wind fturmte gegen bie weiten Gemächer bes Dübener Schlosses und machte bie alten mit Blei überladenen Fenster erklirren. Alles in diesem jämmerlichen Aufenthalte stimmte schwermüthig und unheimlich." Napoleon selbst erinnerte sich später auf St. Helena biefer traurigen Tage und bestätigte, daß seine Generale damals nach nichts so febr verlangt patten, als nach Ruhe, ja daß sie sie um jeden Preis hatten baben wollen. Indeß konnte Napoleon auf ben Gehorsam bes Secres unter allen Umftanden rechnen und nicht die Unbotmäßigfelt seiner Umgebung mar es, mas ihn von bem Zuge nach Bertu abbrachte, sondern die Gefahr, wenn er sammtliche allitte weere in seinem Rücken ließ, und ber mögliche Abfall bes Rheinbundes.

Br seibst bat später einmal geäußert, die bestimmte Nachricht Absall Baperns, die ihm ein Schreiben des Königs von Williemberg nach Düben gemeldet, habe seinen Entschluß bestimmt; it trung die Gewißheit dieses am 8. erfolgten Abfalls damals

noch nicht haben, um so weniger, als ihm alle Verbindungen mit Sübbeutschland burch bie allitrten Heere abgeschnitten maren und bie Radricht über Stuttgart einen zu weiten Umweg zu machen hatte. Rur bas ift mahrscheinlich, bag Napoleon ben Abfall Bayerns vorausgesehen hat. König Max unterhandelte schon lange heimlich mit Desterreich. Wenn man erwägt, was Bayern alles unter Rapoleon auf Rosten Desterreichs gewonnen hatte, so muß man zugeben, eine aufrichtige Versöhnung zwischen beiben Nachbar= ftaaten war für beibe mit Opfern verbunden. Da die Wahr= scheinlichkeit bes Sieges auf Seiten Desterreichs war, so handelte es großmuthig, indem es einem Staate, ben es vielleicht hatte vernichten ober wenigstens sehr verkleinern können, Frieben bot. Bavern hatte mehr zu verlieren und weniger zu gewinnen, handelte also nur klug, menn es mit einem kleinen Opfer Schlimmeres abwendete. Durch ben Vertrag von Ried, ben am 8. October bie einander gegenüberstehenden Generale Fürst Reuß von öfterteichischer und General Wrebe von banerischer Seite unterzeich= neten, erklärte Bayern seinen Eintritt in die Allianz und wurde bas Corps von Reuß unmittelbar unter bie Befehle Wrebe's ge= kellt. Insgeheim war ausgemacht worden, Bayern solle Tirol und Salzburg wieder an Desterreich abtreten, dafür aber eine Entschäbigung erhalten.

Indem Napoleon dem Marsch auf Berlin entsagte, gab er allen seinen Truppen die Richtung nach Leipzig, wohin sich auch Murat, den er zur Beobachtung Schwarzenbergs detachirt hatte, zurückzog. Da Schwarzenberg am 13. die früher beschlossene Richtung seines Marsches gegen Kösen aufgab und Murat in der Richtung auf Leipzig nachfolgte, so blieb Napoleon noch eine Möglichteit, ihn einzeln zu überfallen, ehe Blücher und die Nordarmee herbeikamen. Allein diese beiden allirten Armeen folgten nun auch ihrerseits seiner Richtung, und so geschah es, daß in diesen Tagen alle Armeen, die allirten wie die französischen, übereinskimmend gegen Leipzig hinzogen, als gegen den gemeinschaftlichen

Mittelpunct. Auch Bennigsen bekam Befehl, nach Leipzig zu eilen und nur ein Corps zur Beobachtung St. Cyrs zurückzulassen.

Schon am 14. traf Wittgenftein, ber Schwarzenbergs heer mit vieler Reiterei voranzog, auf die Reiterei Murats bei Liebertwolkwit und beibe Reitermassen fturmten auf einander los. Nach langem blutigem Rampfe flegten bie Allitrten, inbem fie bem Feind in bie linke Flanke kamen. hier gingen bie beften alten Reiterregimenter Napoleons, bie er erft aus Spanien hatte fommen laffen und auf bie er fo große Goffnungen gefett hatte, zu Grunde, als fich noch kaum ihre Ankunft bemerklich gemacht hatte. An bemselben Abend langte Napoleon von Duben ber in Leipzig an und versuchte noch einmal, Defterreich zu einem Separatfrieben gu verloden, indem er Berthier an Schwatzenberg fanbte. Die öfterreichischen Vorposten erklarten aber, Schwarzenberg feb nicht be und es fen jest überhaupt nicht Beit zu Berhandlungen. Möglichkeit, über Schwarzenberg allein herfallen zu können, ging für Napoleon ebenfalls verloren, weil Blücher zu rasch bei ber Hand war; bagegen blieb Bernadotte mit gewohnter Langsamkeit zurück.

Als baher am 16. Schwarzenberg in ber Nähe von Leipzig ben Angriff auf Napoleon begann, wurde er nur burch Blücker unterflütt, ber dem Feind schon ganz nahe im Rücken stand. Index beg waren bringende Mahnungen und Besehle ergangen, um die Nordarmee, das Corps von Bennigsen und ein österreichisches Corps unter Colloredo, welches zur Unterstützung Bennigsens zurückgeblieben war, schleunigst nach Leipzig zu rusen, wo man ste am 18. erwartete. Bis dahin hosste Schwarzenberg mit Blüchers Hülfe, wenn nicht zu siegen, doch die Schlacht zu halten. Die Allierten zählten 190,000 Mann, die Franzosen 175,000, so das die Streitkräfte noch sast gleich waren. Napoleon nahm Leipzig zum Stützunft, während Schwarzenberg ihn von Süben und Osten her in zwei getrennten großen Colonnen und Blücher von Morben her angriff. Am ersten Tage der großen Schlacht bei

eipzig, am Morgen bes 16. October, stiegen um 8 Uhr in chwarzenbergs Lager brei weiße Raketen auf, benen aus Blüchers iger brei rothe antworteten. Das war das verabredete Zeichen, an seh zum Kampf und zu gemeinsamer Unterstützung bereit. ofort ließ Schwarzenberg brei Signalschüsse aus schwerem Ge= büt erbröhnen und die Schlacht begann mit einer fürchterlichen anonabe. Napoleon hatte 700 Kanonen, wenigstens eben so viele Allierten.

Schwarzenbergs Plan mar, mit ber Hauptmasse seiner Armee tapoleon bei Wachau, genau im Guben Leipzigs, festzuhalten, is es dem zweiten Theile feiner Armee unter General Meervelbt, m er westwärts gegen Connewitz geschickt hatte, gelungen sepn mirbe, burch einen Uebergang über bie Pleiße in Napoleons Flanke n fallen. In berfelben westlichen Richtung wurden 20,000 Mann nter Spulat nach Linbenau entsandt, um die Verbindung mit Blujer zu unterhalten. Bei Schwarzenberg befanten sich aber bie rei Monarchen von Rugland, Desterreich und Preußen, und Aleanber war nicht seiner Ansicht. Dieser Zwiespalt hatte großes ingluck herbeiführen können. Alexander mißbilligte die Aufstel= mg Meerveldts "in einem Sach" zwischen Elster und Pleiße und oute fie burch seine Ruffen nicht unterftugen. Auch willigte er icht in Schwarzenbergs Wunsch, alle Reserven in ber Nähe zu halten und stellte bie seinigen zu weit hinter bem Schlachtfelb if. Als nun Napoleon in ber ganzen Fronte im Guben ber tabt bei Wachau und Liebertwolkwit nicht nur alle Angriffe zudichlug, sondern auch burch einen persönlichen Angriff auf Grö= rn fich zwischen Meervelbt und Schwarzenberg warf, mar es nur e von bem lettern nahe gehaltene Reserve unter Bianchi, bie ben ind wieder zurudbrängte und bie Trennung ber Allitrten vernberte. Einen noch größeren Triumph feierte Schwarzenbergs efonnenheit, als Napoleon 8000 schwere Reiter unter Latour= laubourg gegen bas Centrum ber Allierten anfturmen ließ. Schon ar baffelbe burchbrochen, schon ber Prinz Eugen von Württem-20. Mengel, 120 Jahre. III. 29

berg mit Verluft von 26 Kanonen in die Flucht geschlagen unb bie feinblichen Rurafflere nahten bem hügel, auf welchem bie Donarchen stanben. Aber Schwarzenberg fagte mit größter Rube "fle find athemlos, wenn ste ankommen, und ihre beste Rraft ift bann erschöpft." Bugleich zog er ben Degen und ftellte fich felbft an bie Spite ber russischen Garbetosaden unter Orloff-Denisoff, bie einzige Wache ber Monarchen, und ber schnell herbeieilenben neumarkischen Dragoner unter Pahlen, und biefen wenigen Truppen gelang ce, weil sie und ihre Pferbe noch frisch waren, bie erschöpften Feinde trop ihrer llebermacht zurückzuschlagen. Ein in ber Rriegsgeschichte höchft felten vorkommenber Sieg leichter Reiter über schwere. Latour=Maubourg wurde tödtlich verwundet. Mittlerweile hatte Meervelbt in seinem "Sack" zwischen zwei Fluffen, beren Bruden alle abgebrochen maren, einen schweren Stanb und erlitt burch bas feinbliche Feuer, hauptsächlich burch Poniatoweti, großen Verluft, erzwang aber endlich doch den Uebergang über bie Pleiße bei Dölitz und nöthigte baburch Napoleon, einen großen Theil seiner Truppen vom Angriff des Centrums zurückzuziehen und sich gegen ihn zu wenden. Aber Meerveldt hatte noch nicht genug Truppen bieffeits ber Elster und murbe gefangen. bei Lindenau schlug sich Gyulai mit Bertrand. Als die Nacht fam, hatte man auf beiben Seiten große Verlufte erlitten, aber nichts war entschieben. Napoleon behauptete hier, Schwarzenberg bort feine Stellung. Der Plan bes lettern, Napoleon burch Meervelbt umgehen zu lassen, mar vollständig mißlungen, theils weil bie Abneigung Alexanders feine fräftigere Unterstützung hinderte, theils weil Meerveldt felbst auf zu große hindernisse beim Uebergang über ben Fluß gestoßen mar. Allein im Wesentlichen mar baburd für Napoleon nichts gewonnen, für Schwarzenberg nichts verloren worden.

Blücher bagegen erkämpfte bei Möckern einen glänzenden Sieg. Sein rechter Flügel unter York stritt sich um bas genannte Dorf mit Marmont, ber nur 17,000 Mann commandirte, aber

Ege mit überlegener und gut aufgestellter Artillerie die Preußen Derschmetterte und mit zähester Ausbauer bas Dorf behauptete, bie Wuth der Preußen endlich burchbrang, ihn in volle Flucht Tug und ihm 53 Kanonen und mehr als 2000 Gefangene ab-5m. Sie selbst aber gählten 7000 Tobte und Verwundete. Auf linken Flügel schlug Langeron bie Polen unter Dombrowski Wiederitsch und nahm ihnen 11 Kanohen. Doch hemmte auch bie Nacht ein weiteres Vorbringen. Die Preußen unter York, De auf bem Schlachtfelb ausruhenb, fangen bas Lieb "Nun banalle Gott!" Da fie ihre Nähe burch fein Wachtfeuer bem Feinbe athen durften und es fehr kalt war, bauten sie sich aus ben Den Schutzwände gegen ben Wind auf. \*) Das furchtbare Ge-Bel biefes Tages bei Möckern entschieb eigentlich bie ganze Leip= ≥r Schlacht, benn Napoleon fand nöthig, am folgenden Tage zu en und am britten nur poch ben letzten Verzweiflungskampf um Rückzug zu wagen. An Sieg war für ihn nicht mehr zu Ten.

Mapoleon hatte schon am Mittag, als er mit der Reitermasse Gentrum Schwarzensbergs durchbrechen ließ, Siegesnachrichten Frankreich schicken und in Leipzig alle Glocken läuten lassen. Abend aber konnte er höchstens rühmen, er seh noch unbestegt. ernannte den tapfern Poniatowski zum Marschall. Den gefanzen General Meetveldt sandte er noch in der Nacht zum Kaiser nz, ließ demselben einen Wassenstillstand antragen und erbot sich neuen großen Opfern, um den Frieden zu erkausen. In der

Don der unvergleichlichen Tapferkeit des Yorkschen Corps sagte der Kengeron: "Dieser unerschrockne General (Pork) und seine braven Ibaten hatten sich bereits in allen Gesechten dieses Krieges mit Ruhm deckt; aber es seh erlaubt, zu sagen, sie übertrasen sich selbst in dieser ukwürdigen Schlacht. Man kann den Heldenmuth nicht höher steigern, sieder General, seder Ossisier und seder Soldat von diesen tapsen, wie es that. Sie verdienen an diesem Tage die ewige Anerkenntnis ihres aterlandes und die Bewunderung aller Militairs."

Hoffnung, mit biefer Botschaft etwas auszurichten, blieb er ben ganzen folgenden Tag ruhig steben. Man hat ihn getabelt, baß er nicht gleich am anbern Morgen bie Schlacht erneuert hat, ebe noch die Nordarmee und Bennigsen und Colloredo in die Reihen seiner Feinde eingerückt waren. Allerdings konnte es ihm nur am 17. noch möglich scheinen, zu flegen, nicht mehr am 18., wo noch 120,000 Feinde mehr gegen ihn kampften. Noch mehr Sabel verbiente er, bag er nicht sofort ben Rückzug angetreten hat, um wenigstens noch mit einer zahlreichen Armee ben Rhein zu erreichen. Es ift gewiß, daß ein allgemeines Aufgebot ber Franzosen gur Vertheibigung ihres Vaterlandes ihm wenig fruchten konnte, wenn bie Insurrection nicht noch einen festen Rern in einer farken Bahl von Linientruppen fand. Er hatte baber allerdings fein heer zum Behuf eines Vertheibigungsfrieges in Frankreich ichonen follen. Aber er hoffte noch auf Meerveldts Sendung und er scheute ben Schimpf eines Rückzugs in einem Augenblick, in bem er noch Sieger zu sehn glaubte. Und selbst wenn Kaiser Franz auf keinen Frieden einging, konnte Napoleons Rriegsgenie in Berbinbung mit möglichen Fehlern seiner nicht immer einigen Gegner ihm noch Chancen bes Sieges gewähren. Daß er gerabe in ber tiefften Nacht bes Unglücks immer noch an feinen Glücksftern glaubte, lag gang in seinem Charafter.

Der ganze Tag bes 17. verging, Meerveldt kehrte nicht zurück, Napoleon blieb ohne jede Antwort, während die gewaltigen Massen der Nordarmee und der übrigen erwarteten Corps immer furcht barer nahe rückten. Der Himmel war trüb, es regnete am Abend, aber nach Mitternacht ging der Mond auf und warf seinen fahlen Schein durch die unheimlichen Wolken über das weite Schlachtseld. Napoleon blieb wach und war die ganze Nacht hindurch beschäftigt, seine Armeecorps zu ordnen und jedem seine Stellung, diesmal in einem engern Halbkreis näher bei der Stadt, anzuweisen. Für sich selbst wählte er eine halbzerstörte Windmühle am Thonberge zum Hauptquartier aus, weil er von hier aus die Schlacht

eisen übersehen konnte. Der Halbkreis seiner Armee machte smal gegen Süd-Often Front und stützte sich rechts auf die eiße bei Dölitz und Connewitz, links auf die Parthe bei Schönd. Doch war der Rosengarten und die Hallesche Vorstadt, im orden von Leipzig, durch Arright und Dombrowski noch besons geschützt und Bertrand war mit seinem Corps westwärts nach eißensels entsendet worden, um die Brücke daselbst für den Fall 1es Rückzugs zu sichern. Diese Maaßregel genügte nicht. Naleon hatte am 17. versäumt, unmittelbar bei Leipzig selbst über Wleiße und Elster und deren verschiedene Arme Brücken schlan zu lassen, deren er für einen Rückzug aus diesem verwickelten id vielsach von tiesem Wasser durchschnittenen Terrain nothweng bedurfte. Es war nur eine einzige vorhanden und er ließ es bei bewenden.

Die Allirten brudten auf ben Halbkreis ber französischen Aree in vier großen Maffen. Auf dem linken Flügel führte der rbprinz von Heffen-Homburg 40,000 Mann, bei benen fich bas en eingerückte Corps von Colloredo befand, gegen ben äußersten chten Flügel Napoleons an ber Pleiße bei Connewig. Ihm zuichft führte Barklay be Tolly 55,000 Mann, die unter ihm Wittnstein, Miloradowitsch und Kleist befehligten, gegen das rechte entrum Napoleons bei Probstheiba; sobann Bennigsen sein eben igerucktes Corps nebst ben Defterreichern unter Klenau und ben reußen unter Ziethen, zusammen 50,000 Mann, gegen Napoleons ikes Centrum bei Holzhausen; endlich ber Kronprinz von Schwen bie Norbarmee, zu ber auch Langeron gezogen worben war, 10,000 Mann fark von Taucha her. Daneben war Blücher, ber er aus Patriotismus bem Chrgeiz Bernabotte's ein großes Opfer achte, nur noch York und Sacken mit 25,000 Mann behalten tte, gegen Arright und Dombrowski im Norden aufgestellt, und pulat mit 8000 Mann wieber in ber Richtung von Lindenau zur evbachtung Bertrands entfendet worden. Die Allierten zählten thin 278,000 Mann. Abweichende Berichte nehmen 300,000 an. Napoleon konnte nach den Verlusten am 16. nicht viel mehr als 150,000 haben und nahezu waren ihm die Segner doppelt überlegen. Noch in keiner früheren Schlacht hatten sich so große Wassen unmittelbar gegenübergestanden, wie in dieser, welche max mit um so mehr Recht "die Völkerschlacht" genannt hat, als debei fast alle Völker Europas vertreten waren, die von allen Seiten herbeigeströmt zu sehn schienen, um im Mittelpuncte Europas, als wosur man Leipzig ansehen kann, ihren großen Streit zur letten Entscheidung zu bringen.

Die allitrten Monarchen und Schwarzenberg nahmen ihm Standpunct auf einer kleinen Bobe hinter Goffa, wie Napolem ben seinigen bei ber Windmühle. Die Allitrten begannen ben Am griff um 7 Uhr Morgens mit einem allgemeinen Kanonenfeuer un allmählichem Vorrücken. Ihre Massen bildeten einen äußeren bicht geschlossenen Halbkreis, ber ben inneren und kleineren Halbkrif ber französischen Armee umgab. Sollte es je Napoleon gelingen, auf irgend einem Punct burchzubrechen, fo waren zahlreiche Refer ven in der Nähe, um jede Lucke sogleich wieder zu fullen. concentrirte sich jedoch ber eigentliche Rampf auf zwei entscheiben ben Puncten. Napoleon betrachtete bas Dorf Probficeiba all ben Schlüffel seiner Stellung und schickte immer neue Berftarfungen, um es gegen bie Angriffe ber Preußen. und Ruffen unter Barklan zu verthelbigen. Hier wüthete baher ben ganzen Tag bir burch ein so mörberischer Rampf, bag bas Dorf mit ganzen Das fen von Leichen sich anfüllte und mit vielen tausend Verwundeten, bie man in die Sauser geschleppt hatte, zulett abbrannte. biefen einzigen Punct maren von beiben Seiten viele Stunden bin ter einander 300 Kanonen gerichtet und nicht weniger als 40 französische Kanonen wurden hier bemontirt. Zwei französische Gentrale, Bial und Rochambeau, verloren bei ber tapfern Bertheldis gung bes Dorfes ihr Leben. Dennoch behaupteten fich bier bie Franzosen bis zum Abend. Der zweite Centralpunct ber Schlacht ar Schönfelb auf bem linken Flügel ber französischen Stellung.

ier war es Blücher, ber aus Mißtrauen gegen Bernabotte herteilte, um ein Ende zu machen. Bernadotte schonte seine Trupn zu viel, Blücher zeigte ihm, wie man sie ausopfern musse, um
n Steg zu erringen, und nahm Schönfeld, welches Marmont aufs
Idenmüthigste vertheibigte, mit Sturm. Von minderer Bedeung waren die Kämpfe auf den übrigen Puncten des Halbfreiscs.
uf dem äußersten rechten Flügel der Franzosen zeichnete sich Poatowski durch wundervolle Tapferkeit aus, indem er mit dem
est seiner Polen, nur noch 5000 Mann, die Allitrten aushielt
id noch Stand hielt, als auch von diesen wenigen Truppen mehr
s die Hälfte gefallen waren und unmittelbar um seine Verson
i Ofsiziere seines Generalstabs erschossen oder verwundet wurden.

Ein an fich unbebeutenber Vorfall wurde von Napoleon für oft wichtig ausgegeben, um ihn seiner Politik gemäß auszubeu= n. Die seinem Geer zugetheilten Sach sen unter General Be= au waren bereits bis auf 4166 Mann zusammengeschmolzen, als bei Sellerhausen, ein wenig subwestlich von Schönfeld, Abends n vier Uhr zu ben Allitrten übergingen. Sie führten noch 38 eschütze mit sich und waren von General Ryffel und Oberst Louse befehligt, nachbem Zeschau sich geweigert hatte. Sie hatten tunden lang gewartet, um die Erlaubniß ihres Königs aus Leip= g zu erhalten, aber burch die Verwirrung ber Schlacht mar die erbindung unterbrochen. Sie ließen sich auch während der Schlacht icht mehr gegen die Franzosen verwenden, sonbern zogen sich bin= r bie Allitrten zurud. Napoleon hat fpater biefen Borgang be= itt, um feine Niederlage ausschließlich durch ben Abfall ber Sach= n zu motiviren. Noch jest liest man in französischen Geschichtserfen, 30,000 Sachsen sepen übergegangen und hätten sogleich gen die Franzosen gefämpft, daburch sep eine Lucke in Napoleons hlachtreihen entstanden und demselben der sichere Sieg entriffen orben. Das ift alles unwahr, die Sachsen gahlten nur 4000 lann, bie auf bas Schicksal ber Schlacht nicht ben minbesten Einfluß hatten. Noch weniger die noch viel schwächere württenkogische Reiterei, die unter Normann ebenfalls übertrat.

Als die Nacht bem Kampf ein Enbe machte, waren zwar % poleons beibe Flügel zurückgebrängt, aber er behauptete im Centus immer noch Probstheiba. Er war also eigentlich nicht geschles aber burch ben Rampf fo geschwächt, bag er schwerlich bie Solat am folgenben Tage fortsetzen konnte. Bubem erhielt er bie dung, die Artillerie habe nur noch wenige Munition. Seit # Tagen hatte fie 220,000 Schuffe gethan und fich ganglich erschinf Da gab er spät am Abend noch unter ber zerschoffenen Windmit ben Befehl zum allgemeinen Rückzuge und ließ bie ganze Raf hindurch Gefchut und Gepack abführen. Aber es gab nur de einzige Brücke über vier Arme ber Elfter und es war unmöglis hier rasch vorwärts zu kommen. Gine zweite Brude, bie er ber Eile aufwarf, brach balb zusammen. Der Tag fam und Lip zig war noch vollgepropft von Fuhrwerken und Menschen, bie # an bem einzigen Auswege ftopften. Napoleon befahl ben Do schällen Macdonald und Poniatowski, die Stadt zu vertheidig und den Rückzug zu becken. Poniatowski bemerkte, er habe m noch fehr wenig Mannschaft. Nun, erwiderte Napoleon, so w theibigen Sie bie Stadt mit biesen Wenigen. Ach, Sire, fagte " Poniatowski, wir find alle bereit, für Sie zu fterben. nahm hierauf noch einen peinlichen Abschieb vom Ronig von Sie sen, den er in Leipzig zurückließ und verließ die Stadt, burch bett Gebränge er kaum hindurchkommen konnte, um in Lindenau m einen Augenblick ben lang entbehrten Schlaf zu genießen.

Die Allitrten versäumten während der Nacht Gyulat's bisht am weitesten westwärts vorgeschobenes Corps zu unterstüßen. Sie hatten 100,000 Mann, die während der Schlacht nur in Resempestanden und gar nicht zum Kampf gekammen waren, also stische Truppen genug, um der langsam aus Leipzig sich entwirrende französischen Armee auf ihrem Rückweg in die Flanke zu salle ober zuvorzukommen, ja vielleicht sie gänzlich zu vernichten.

begnügten sich einstweilen mit ber Eroberung Leipzigs. Am orgen brach bie ganze Armee freubestrahlend auf; die Monarchen jaben fich zu Schwarzenberg und überreichten ihm ihre höchsten tben. Dann ließen fie bie nur ichwach verschanzten Vorftabte b Thore ber Stadt angreifen. Eine Deputation der Bürger und Rönigs von Sachsen bat um Schonung, die Franzosen boten en Waffenstillstand um freien Abzug an. Aber man fuhr im igriff fort, so jedoch, daß man eine Beschießung ber Stadt vereb. Die Franzosen und besonders auch die Polen unter Boniaveti mehrten fich verzweifelt. Die Hauptbrucke über bie Elfter Mltranstädter Thore war unterminirt worden und sollte in die ft gesprengt werben, sobalb der Rückzug vollendet sehn würde.
3ch hatte ber Commandant Besehl, die Brücke noch eher anzunt zu lassen, wenn nämlich ber Feind zu rasch vordringe und im griff mare, fich berfelben zu bemächtigen. Diefer Bruckencom= indant, Oberstlieutenant Montfort, hatte sich aber entfernt, um t Berthier Verabredungen zu treffen und seine Ordre einem rgeanten hinterlaffen. Als nun russische Scharfschügen burch 3 Rosenthal vorbrangen und ber Brücke nahe gekommen waren, ubte ber Sergeant, es sen Zeit und sprengte bie Brucke. Raum nahm man ben verhängnifivollen Knall, als ein allgemeiner brei ber abgeschnittenen Truppen sein trauriges Echo mar. Na= leon felbst erwachte burch ben Knall aus seinem furzen Schlum= r in Linbenau und machte eine Bewegung mit ber Garbe gegen pzig, fand aber keine Gulfe mehr möglich und eilte mit bem icherten Reft ber Truppen weiter, die hinter ber Elfter in Leipzig geschnittenen ihrem Schicksal überlassend und von Schmerz ge= tert. Mittlerweile waren die Thore der Stadt von den Alliergenommen worben und alles brangte zum Altranftäbter Thore b zu ber gesprengten Brucke. Macbonald und Pontatowski rzten sich mit ihren Pferden in die Elster; der erstere schwamm icklich hindurch, das Pferd des letteren aber überschlug sich und mußte ertrinken. Nach einigen Tagen fand man seine Leiche im Schlamm. Er war anerkannt ber schönste Mann seiner Zeit ge wesen. Viele Fliehende stürzten ihnen in's Wasser nach und ertranken ebenfalls, z. B. General Dumoustier; nur wenige kamen burch das tiese und breite Wasser. Die Meisten ergaben sich in ihr Schicksal und wurden von den Allitrten gefangen, unter ihnen die berühmten Generale Reynier und Lauriston, Prinz Emil von Hessen, der baherische General Raglovich, der sächsische General Beschau, der babische Graf Hohberg und noch mehrere französische, polnische und deutsche Generale mit 15,000 Mann und 200 zurückgebliebenen Kanonen.

Ŷ,

.

Ţ

· \* - \* \*

Die allitrten Monarchen ruckten in Leipzig ein. Gin babifcet Bataillon, bas vor bem Palais bes Königs zuruckgeblieben war, ftrectte bie Waffen, ließ sich aber lieber gefangen abführen, als baf es übergetreten ware. Bernabotte, ber zuerft in bie Stabt getom men war, besuchte ben König von Sachsen, eilte bann aber binaus auf die Strafe, um bie eben angefommenen Monarchen gu bewillkommnen. Auch König Friedrich August ftellte fich an's Fenfter und begrufte fie ehrerbietig. Sie erwiderten feinen Gruf höflich, aber falt und vermieben jebe weitere Berührung mit ihm, indem fie ihn als Gefangenen behandelten und nach Berlin bringen ließen. Lauriston, einft Napoleons gefeierter Gefandte in St. 96 tersburg, wurde jest blutend und in zerriffenen Rleibern von Rosaden herbeigeschleppt und dem Raiser Alexander vorgeführt, ber ihn auf's gütigste behandelte. Die bringenbste Sorge war um bie Verwundeten. Ihrer 30,000 lagen auf ben Strafen umber. Man machte 51 große Gebäube zu Lazarethen, aber fle reichten nicht aus. Sunderte verschmachteten in ben Straffen und taufenbe brau-Ben auf bem Schlachtfelbe felbft, weil nicht Wundarzte genug auf zutreiben waren und es auch an Lebensmitteln gebrach. Die Schlacht hatte ungeheure Opfer geforbert. Man rechnete auf jeber Seite an 50,000 Tobte und Verwundete. Unter den Allirten hatten nach Berhältniß die Preußen ben größten Verluft, namlich 15,000 Mann von ungefähr 70,000, bie Ruffen ben absolut größten,

nämlich 22,000 von 150,000, die Desterreicher 12,000, die Schwesben nur 300, zum Beweise, wie sehr Bernabotte auch diesmal seine Leute sparte. Auf französischer Seite wurde der Verlust an Todeten und Verwundeten dem der Allierten gleich, von Einigen um etwas höher, wenigstens zu 50,000 Mann geschätzt; aber die Franzosen verloren auch 20,000 Gefangene, 130,000 Flinten, 7 Abler, eine Menge Fahnen, 900 Wagen zc.

Die Verfolgung wurde auffallend vernachläßigt. Gyulai follte Bertrand zuvorzukommen suchen und ben wichtigen Pag bei Rösen befeten, that es aber erft am 21. nach einem blutigen Gefecht mit Bertrand. Napoleon selbst war diesem Paß ausgewichen und ging am gleichen Tage bei Freiburg über bie Unftrutt. Auch hier gab es ein schreckliches Gebrange auf ber einzigen Brücke und Napoleon selbst mußte stehen bleiben, um bie Ordnung zu handhaben, mah= tenb er hinter sich schon bie Ranonen Dorks, ber ihn verfolgte, bonnern hörte. Aber Dork fam zu spät und konnte nur noch bie Nachzügler, etwa 1000 Mann mit 18 Kanonen abfangen. Doch nahmen bie nach allen Seiten hin eilenben preußischen und tuffischen Reitercorps noch überall einzelne Sauflein Burudgeblie= bener gefangen. Napoleons Vorsprung war so groß, baß er am 24. in Erfurt ausruhen konnte und erft am folgenden Tage weiter narschirte, ohne beunruhigt zu werben. Er bewohnte in Erfurt ' bas namliche Saus wie 1808. Erft am 26. ereilte Dorks Bortapp bie französische Nachhut noch einmal am Hörselberge bei Eisenach, bestand mit ihr ein blutiges Gefecht und nahm noch 2000 Nachzügler gefangen. Sier hörte bie eigentliche Verfolgung uf, weil Dorf mit Bluchers Geer bie Bestimmung erhielt, auf Coblenz zu marschiren, während Napoleon sich gegen Frankfurt wandte. Rur leichte Reiterei ber Alliirten umschwärmte ihn fort= bahrend und viele seiner Sossaten blieben aus Erschöpfung liegen, benn Strapazen und Hunger, die nassen Nachtlager und ber daderch erzeugte Typhus forberten täglich ihre Opfer.

Ein neuer Feind erwartete ihn am Main. Nach bem Ber-

trage con Rieb waren Bapern und Defterreicher unter Brebe'l Oberbefehl abmarschirt, um Napoleon ben Rudweg zum Rhin zu verlegen, wenn er in Sachsen geschlagen wurde. Brebe bit sich aber sehr unnöthigermeise brei Tage lang mit Burgburg a ohne mehr als bie Stabt zu erobern, benn bie frangofifde & jagung unter Tharreau jog fich in die feste Citabelle gurud. 3m erreichte er Sanau am 28. Oct. noch mehrere Tage früher Napoleon, fcmachte fich aber, inbem er 10,000 Mann unter & neral Rechberg und bem Prinzen Karl von Bapern nach Frankie am Main betachirte, und versaumte bie Paffe bei Bertbein Gelnhausen zu besetzen. Mit den 40,000 Mann, die ihm bliebe vermochte er nun Napoleon nicht aufzuhalten, als berfelbe am A mit einem furchtbaren Stoß ihn auf die Seite warf und am fi genben Tage burch bie Erfturmung von Hanau fich vollends Weg bahnte. Wrebe wurde in den Unterleib geschoffen, sein be verlor 8000 Mann, aber bie Frangosen verloren nicht meniger Tobten und Verwundeten und noch 10,000 Gefangene, großte theils Nachzügler. Den am 31. por Frankfurt ankommente Franzosen wich Rechberg nach einem furgen Brudengefecht de Napoleon übernachtete im Sause bes reichen Bankier Bethmes die folgende Nacht in Höchst, wo er Bertrand mit einem Nachtwi stehen ließ und gelangte am 2. November nach Mainz mit mit 60,000 Mann. Rahne voll Kranker und Verwundeter wurden Mainz zurückgewiesen, um burch ihren Anblick nicht Schrecken 🗷 Muthlofigfeit zu verbreiten.

Die allitrte Hauptarmee unter Schwarzenberg folgte mit is brei Monarchen nur langsam, jedoch auf demselben Wege nach, is Napoleon eingeschlagen hatte. Am 29. besuchte Kaiser Alexant seine Verwandten in Weimar, diesmal unter den günstigsten in ständen, weßhalb auch die hohen Herrschaften hier länger verwitten und der Verfolgung des Feindes weniger eingedenkt war Doch hatte die Langsamkeit der Verfolgung auch einen diplomotschen Grund. In Weimar war nämlich Herr von St. Alexant

geheimer Agent Napoleons zurückgeblieben und ließ sich absichtlich gefangen nehmen. Ihm wurde nun von Seiten ber allitrten Mächte aufgetragen, Napoleon ben Frieden anzubieten unter der Bedingung, baß Franfreich auf seine "naturlichen Grenzen" eingeschränkt werbe, und darunter verstanden sie damals auch noch die Rheingrenze. Der Friede sollte auf einem Congreß zu Mannheim formulirt werben. St. Aignan erhielt von Kaiser Franz noch insbesondere ein Schreiben an seine Tochter Marie Louise mit auf ben Weg. Napoleon. erklärte fich bereit, ben Congreß zu beschicken, beging aber ben ungeheuren Fehler, auf's neue Truppen auszuheben und sich zum Rriege zu ruften. Man mißtraute ihm nun und bie Friebenspartei im Rath der Allierten gab der Kriegspartei wieder nach, die von ber Ansicht ausging, Napoleon sey immer noch nicht genug gebemuthigt und Europa's kunftige Rube noch nicht gesichert. Die Friedenspartei wurde hauptsächlich vertreten von Kaiser Alexander und Metternich, welche um jeden Preis ben nationalen Aufschwung in Deutschland wieber einengen und unterbruden wollten, und baher bas linke Rheinufer lieber im Besitz ber Franzosen ließen. Alexander wollte Frankreich groß und stark erhalten, damit Deutsch= land nicht zu mächtig wurde. Metternich sah in bem Verlangen ber Deutschen nach Einheit und Freiheit nur die Reime einer ge= fährlichen Revolution, erkannte bas Interesse ber einmal bestehen= ben Dynastien für unvereinbar mit bem Interesse ber Nation und opferte daher dieses jenem auf, so zwar, bag er selbst für seinen Herrn die beutsche Raiserwürde als Symbol ber beutschen Einheit nicht beanspruchte und direct von der Hand wies, als die mediatisirten Fürsten und Stäbte ihre Wieberherstellung bringend verlangten.

Am 5. Nov. kam Alexander, am 6. Kaiser Franz nach Frankfurt; am 9. wurde Bertrand in einem Gesecht von Hochheim ver=
trieben und das ganze rechte Rheinuser vom Feinde gesäubert.
Die Rheinbundfürsten beeilten sich damals alle, dem dagerlichen Beispiel zu folgen und wurden anch alle unter Garantirung ihres

Besitsftandes in die Allianz aufgenommen. Nur Jerome, ber Fürft-Primas und ber Fürst von Isenburg, als zu tief in bie Schulb ber Zeit verwickelt, machten eine Luftveranberung und wurben von ben Allierten nicht mehr anerkannt. Diese schnelle Anerkennung ber Rheinbundstaaten mit wenigen Ausnahmen mar eine nothwenbige Folge bes von Metternich angenommenen Systems und birect gegen die von Preußen ausgegangenen Einheitsbestreburgen gerichtet. Aus bemfelben Grunde wurden auch bie Befugniffe bes Minister Stein, ber bie eroberten Länder verwalten follte, außerst eingeschränkt. Die Patrioten hatten gehofft, bie ganze Lanbermaffe bes Rheinbundes murbe provisorisch verwaltet werben, bis bas deutsche Reich in würdiger Weise wieder hergestellt werden könne. Aber jetzt beeilte sich alles, diese Wiederherstellung zu vereiteln burch ausschließliche Sicherung ber Einzelsouverainetäten. \*) Da man die Rheinbundsouverainetäten bestehen ließ, konnte man noch weniger bem Kurfürsten von Heffen, ben Berzogen von Braunschweig und Olbenburg, ber englischen Regierung für Hannover u. ben Wiebereintritt in ihren alten Befit vorenthalten.

Metternich wurde damals von seinem Kaiser in den Fürstenstand erhoben und die deutschen Kheinbundfürsten versehlten nicht, Schwarzenbergs Armee mit starken Contingenten zu unterstüßen. Bapern stellte 36,000 Mann unter Wrede, der von seiner Wunde geheilt wurde; Württemberg 14,000 Mann unter dem Kronprinzen Wilhelm. Diese beiden Staaten und Würzburg blieben von anderweitigen Kriegskosten frei; die übrigen Rheinbundstaaten mußten aber ein Jahr ihrer Einkünste als Kriegssteuer beitragen, Hannover und die nordbeutschen kleinen Staaten stellten 33,000 Mann unter dem Herzog Wilhelm von Braunschweig, Sachsen und Thüringen

<sup>\*)</sup> Wie sicher sich selbst die kleinsten Rheinbundfürsten fühlten, erhellt aus einem charakteristischen Zuge. Als Nork Wiesbaden besetzte, ließ der Herzog von Nassau, der sich damals noch nicht an die Allianz angeschloß sen hatte, den preußischen General nicht einmal begrüßen und beschwerte sich, daß die nassauischen Wachtposten Auch preußische abgelost wurden.

23,000, Kurheffen 12,000, Würzburg 9000, Berg, Naffau, Walbed, Lippe 1c. zusammen 9000, Baben 10,000 Mann.

Durch Napoleons Vertreibung über ben Rhein mar bas Schickfal ber noch von ihm besetzten Festungen an ber Weichsel, Ober und Elbe entschieben. Er soll auf seinem Ruckzug ben Commanlanten ber Elbfestungen Befehl ertheilt haben, sich alle rafch mit hren Truppen auf hamburg zurudzuziehen, mahrend bie Heere ber Mitrten noch in Sachsen ftanben und sie nicht hatten binbern onnen. Wenn jener Befehl auch ertheilt wurde, gelangte er boch' icht zu ben Betreffenben und alle in ben Festungen befindlichen, ablreichen Mannschaften gingen für Napoleon verloren. Gleich ach ber Leipziger Schlacht mar Dresben von 45,000 Allitrten nter Klenau umringt worben und St. Cyr sah sich burch Mangel n Lebensmitteln gezwungen, am 12. Nov. zu capituliren. Klenau ewilligte ihm freien Abzug, Schwarzenberg aber verweigerte seine ustimmung und die schon ausmarschirte französische Armee, noch ber 35,000 Mann ftark, ber man bie Rückehr nach Dresben freieUte, zog es vor, fich friegsgefangen zu ergeben. Unter St. Chr efehligten bie bier mitgefangenen Graf Lobau, Claparede, Dumas, uiosnel, Gerard 2c. In Torgau commanbirte General Narnne, Dapoleons früherer Gefanbter in Wien, nach Morvins unrbachtiger Angabe, 27,000 zurückgebliebene Franzosen, von benen ier im Laufe des Jahres so viele am Lazarethsteber (Typhus), m auch er felber erlag, dahinftarben, daß bei der Capitulation n 27. Dez. sich nur noch 5000 Gesunde und 4000 Kranke an m General Tauentien ergaben. An der Ober siel Stettin iter General Grandeau mit 8000 Mann am 21. Nov. Zamosk n fühltchen Polen mit 4000 Mann am 22., Moblin an ber Beichsel mit 3000 Mann am 25. In Danzig wehrte sich x tapfere General Rapp gegen bie Belagerungstruppen, gegen ie Ueberschwemmungen ber Weichsel und gegen den Typhus mit nerschütterlichem Muth, machte große Ausfälle und lieferte zahl= tide Gefechte, bis Mangel an Lebensmitteln ihn zwangen, am 27. Dez. mit dem das Belagerungsheer commandirenden Herzog Alexander von Württemberg einen Waffenstillstand zu verahreben, dem schon am Neujahrstage die Capitulation folgte. Die Krankheiten hatten dergestalt in der Stadt gewüthet, daß von den darin seit dem russischen Winter eingeschlossenen Franzosen kaum noch die Hälfte, 15—16,000 Mann und von den früheren 60,000 Einwohnern nur noch 13,000 übrig waren. Die Russen wollten Danzig behalten und lieferten es nur höchst ungern an die Preußen aus, nachdem sie wenigstens alle Geschütze aus der Festung mitgenommen hatten. — Außerdem behaupteten sich die französischen Besahungen am Schlusse des Jahres immer noch in Hamburg, Wesel, Magbeburg, Ersurt, Würzburg, Wittenberg, Cüstrin und Glogau.

Während Schwarzenberg und Blücher fich dem Rheine zuwandten, nahm die Dorbarmee in Verbindung mit Bennigsens Heer unmittelbar nach ber Leipziger Schlacht ihre Richtung nach Norben. Der Kronpring von Schweben wollte Danemark befriegen und Norwegen erobern, bas man ihm als Erfat für Finnland gugesagt hatte. Unterwegs wurde Jerome zum lettenmal aus Raffel vertrieben, am 26. Oft. Bei Göttingen trennten fich Bulow und Winzingerobe von Bernabotte, um in die Niederlande zu ziehen und Davoust in Hamburg von Frankreich abzuschneiben. Davoust, ber bisher an ber Stecknit Wallmoden gegenüber gestanben, zog sich nach Hamburg zurück; die bisher mit ihm vereinigten 15,000 Danen unter bem Prinzen von Heffen zogen sich ihrerseits gegen bie Eiber, lieferten aber ber Norbarmee zwei glückliche Gefechte und bewiesen eine fehr zähe Tapferkeit. Um 7. Dezember schlugen fie bei Bornhöveb bie ichwebische Reiterei unter Stiölbebranb, am 10. bei Sehstäbt Wallmoben zurück. Allein ber König von Dane mark wollte es nicht aufs äußerste ankommen laffen und schloß schon am 16. einen Waffenstillstand, bem am 15. Januar 1814 ber Rieler Frieden mit der förmlichen Abtretung Norwegens nachfolgte.

Als Bülow über Münster nach Colland rückte, war

Dieses Land von Franzosen nur schwach besetzt und eine von Hogendorp längst vorbereitete Verschwörung holländischer Patrioten brach schon am 15. Nov. in Amsterdam aus. Die wenigen französischen Behörben, Truppen, Douaniers ic. wurden entwaffnet und gefangen. Schon am 21. bilbete sich eine provisorische Regierung unter bem tausenbstimmigen Ruf Orange boven, bem berühmten alten Felbgeschrei ber Oranier. Am 24. kannen bie erften Rosacken von Winzingerobe's Corps nach Amsterdam und am 2. Dez. Pring Wilhelm von Dranien, Sohn bes 1806 verstorbenen letten Erbstatthalters Wilhelm V., ben bas Bolk ohne Zaubern als seinen rechtmäßigen Fürsten begrüßte. Ueberall in Holland herrschte bie= selbe Stimmung und wurden die Franzosen verjagt, außer in den festen Städten, die sie noch besetzt hatten. Marschall Machonalb follte mit nur 22,000 Mann ben gangen Nieberrhein, General Molitor mit 14,000 Mann bie Ruften becken in einer Berftreuung, die sie nothigte, sich auf die festen Puncte zu beschränken. Bulow nahm einige berselben binnen wenigen Tagen mit Sturm, so Doesburg, Zütphen, mit mehr Mühe Arnheim am 30. Nov. Benken= borf mit ben Ruffen nahm Breba am 12. Dez., Gertruibenburg am 13.\*) Graham mit 8000 Engländern, die im Frühjahr vor hamburg nothiger gemesen waren, lanbete jest in Seeland und nahm die kleinen Festungen baselbst ein, Briel, Zirksee 2c.

Auch in Italien brangen die Allitrten stegreich vor. Als im August Hiller mit 50,000 Desterreichern in die illyrischen Pro-

<sup>\*)</sup> An beniselben 13. siel auch das Fort St. André den Preußen in die hande. Major Zeglnitki war mit nur 40 Mann detachirt, als er von hollandischen Bauern hörte, die französische Besatzung jenes Forts setz auf eine Unternehmung ausgezogen. Sogleich überrumpelte er den schwaschen Rest der Besatzung und behauptete nun das Fort gegen vier zurücklehrende französische Bataillone. Obgleich er gar keine Artilleristen bei sich hatte, wurde doch durch den ersten und letzten Schuß, den sein Lieutenant Schmidt aus einer Kanone des Forts abseuerte, ein seindliches Geschütz demontirt, was die Franzosen so in Respect setze, daß sie abzogen.

vinzen einsiel, brach baselbst ein längst vorbereiteter allgemeiner Volksaufstand aus und Vicekönig Eugen, ber seine 45,000 Manns bis Villach vorgeschoben hatte, zog sich unter häusigen Gesechtenz vom 28. Aug. bis zum 6. Sept. nach Italien zurück. Im October wurde er hinter die Piave zurückgedrängt und am 31. bei Bassand geschlagen. Durch einen Sieg bei Calbiero am 15. Nov. beshauptete er sich wieder. Inzwischen übernahm Bellegarde an Hillers Stelle den Oberbesehl über die Oesterreicher, trieb im Dezember Eugen über die Etsch zurück und besetzte Ravenna, während die Franzosen immer noch die Lombardei behaupteten.

## Elftes Buch.

Mapoleons Sturz.

Bahrend Napoleon noch in Deutschland Rrieg führte, berrichte Frankreich tiefe Stille und bange Erwartung. Die erften Siemadrichten befriedigten. Als aber im August Desterreich sich Keinden Napoleons anschloß, erhielt die Kaiserin Regentin tarie Louise die Weisung, sich als Desterreicherin dem üblen **libruct, ben biese Nachricht auf bie Stabt Paris machen mußte,** mtziehen und in die nördlichen Provinzen bes Reichs zu reisen, ter bem Borwand, die Eröffnung bes Hafens von Cherbourg Das große Baffin biefes Safens war 50 Fuß tief Granit gehauen worden. Die Raiserin schritt feierlich hindurch bibre Tritte waren die letten, die ben Grund berührten; un-Mielbar barauf wurde bas Meer hereingelaffen. Als sie im Herbst Paris zuruckehrte, fuhr sie am 7. October in ben Senat unb At hier eine Rebe voll kriegerischen Muthes. "Die Feinde wolben Arieg in unfer schönes Waterland spielen. Ich weiß beffer Jemand, was unser Bolt zu fürchten hatte, menn es fich benen ließe. Che ich ben Thron bestieg, hatte ich schon langst bie Mite Meinung von ber Tapferkeit ber Franzosen. Diese Meinung burd bas, was ich seitbem erlebt, täglich gewachsen. Seit vier hm mit ben geheimsten Gebanken meines Gemahls vertraut, weiß ich, welche Gefühle ihn auf einem beschimpften Thron und unter einer ruhmlosen Krone peinigen würden. Franzosen, ene Raiser, das Vaterland und die Ehre rusen euch!" Hierauf schussse eine neue große Truppenaushebung vor, 120,000 Mann sollten von der Conscription von 1814, weitere 160,000 von der bei Jahres 1815 im Boraus unter die Wassen gerusen werden. Abei die Erschöpfung und Abneigung vor dem Kriege waren schon signoß, daß die wirkliche Aushebung weit hinter diesem Maaße perükblieb und die ganze Demonstration hatte für Napoleon und die traurige Folge, daß die Friedensanträge, die ihm am End dies Monats durch St. Alignan überbracht wurden, neuem Rist trauen Plat machten. Nur wenn er augenblicklich alle Rüstungen wieder abbestellt hätte, würde die Friedenspartei im Haupk quartier der allitrten Monarchen gesiegt und ihm den Frieden gewährt haben.

Nachbem er selbst am 9. November nach Paris zurückgefehr war, bestätigte er nicht nur alles, mas Marie Louise gethan hatte sondern ließ am 15. die Conscription sogar noch auf weitere 300,004 Mann ausbehnen, die aus ben bisher von ber Conscription wer schonten jungen Männern ber letten Jahrgange nachgenommes werden sollten, und sprach zum Senat von ber Energie, die alleis Frankreich retten könne. Das entsprach ben Absichten berer nicht die ihm Frieden geboten hatten. Am 1. December erklärten babe Die allirten Mächte von Frankfurt aus: "Die französische Regie rung hat eine neue Aushebung von 300,000 Conscribirten beschlossen. Die Beweggründe bieses Senatusconsults sind eine Auf forderung an die verbundeten Mächte, noch einmal im Angeficht der Welt ihre Grundfätze barzulegen. Nicht gegen Frankreich, nut gegen jene laut verkündete lebermacht, welche Raiser Napoleon jum Unglud für Napoleon und für Frankreich felbst nur allzulangs außerhalb ber Grenzen Frankreichs ausgeübt hat, führen bie verbunbeten Mächte Krieg. Sie munschen, daß Frankreich groß, fart De gludlich sey, weil es in biesem Zuftand eine Cauptftuse bet aropäischen Staatsgebäudes ist. Sie verbürgen dem französischen Keich eine Ausdehnung, wie es dieselbe nie unter seinen Königen hite; aber sie wollen selbst frei, glücklich und ruhig leben, daher kin Frieden durch eine weise Vertheilung der Macht, durch ein kiliges Gleichgewicht der Völker sichern."

Diefer russisch-öfterreichischen Ansicht stimmte England nur in p weit bei, als es jedenfalls die Niederlande dem französischen 300 entziehen wollte. Preußen allein munschte eine größere Demithigung und Schwächung Frankreichs. Sein Beer wollte ben Sieg nicht umsonft mit so ungeheuren Opfern erkauft haben und Bluder konnte seinen Jorn kaum mäßigen, als man ihm Halt schot und alle seine Mahnungen, man musse sogkeich in Frankreich durücken und Paris im Sturm einnehmen, ehe Napoleon neue Arafte sammeln könne, erfolglos blieben. Das hielt auch Claufwit aus rein militatrischen Grunben für bas Gerathenfte. Alle beutschen Patrioten waren seiner Ansicht und träumten bamals nicht nur von der Zurückgabe ber Nieberlande und ber rheinischen Aurfürstenthümer, sonbern auch Lothringens und bes Elsaffes, iberhaupt von einer Wiederherstellung bes ganzen alten beutschen Reichs. Nur eine völlige Wiebergeburt ber Größe und Macht beutscher Nation schien ihnen so großer Anstrengungen würdig and überdies gang einfach und leicht ausführbar. Aber biese Bartet hatte keine Vertreter im Hauptquartier ber Allierten. Wenn and Wilhelm von humbolbt zuweilen in ihrem Sinne sprach und africhtig überzeugt war, Preußen bedürfe ber patriotischen Beseisterung als eines Mittels zur Erhöhung und Befestigung seiner begemonie in Nordbeutschland, so gab sich doch Hardenberg, dessen Stimme beim König ungleich mehr galt, benselben Besorgnissen Hn, wie Metternich, und glaubte in ber nationalen Erhebung ber Deutschen die Reime zu einer fünftigen Revolution lieber unterbruden zu follen.

Als indessen die Allierten im Beginn des Jahres 1814 auf das linke Rheinufer übergingen und der Kampf in Frankreich sich

verlängerte und einigemal eine gefährliche Wendung für bie allim Waffen nahm, ließ man bem beutschen Batriotismus in Rheinlanden recht gerne wenigstens provisorisch seinen Lauf. balb Coblenz von ben Preußen besetzt war, gründete baselbst In Gorres ben "rheinischen Merfur" als Organ ber Partei, eine umfaffende politische, kirchliche und sociale Deutschlands erwartete, und sprach mit so prophetischer Feuerm daß er eine unermegliche Popularität errang und Napoleon fi ihn "die sechste Großmacht" nannte. Er trug nicht menig be bei, bem Minister Stein die Verwaltung ber eroberten 200 provinzen im Namen ber Allierten zu erleichtern und bie Rie franken als Kernbeutsche gegen Napoleon in bie Baffen zu mie Dabei gewann er bem preußischen Patriotismus bie Sympet bes katholischen Bolkes, mas bie preußische Regierung um so zu beachten hatte, als sie hier zu Cleve und Berg neue Em bungen zu machen hoffen burfte.

Napoleon würde es für lächerlich gefunden haben, ber 80 benspartei in Frankfurt zu trauen. Wie fehr es bem Ruk Allexander mit der Erhaltung eines starken französischen Rick welches ben Engländern Trop zu bieten und Deutschlands Cie gung zu verhindern im Stande sen, und dem Raifer Frang ben Gleichgewichtsibeen Ernft mar (fie baben es später bemieje so hielt Navoleon ihre Versicherungen doch nur für Täuschung wodurch er entwaffnet merben sollte. In einer Rebe an ben ? setzgebenben Körper am 19. Dezember sprach er von ben Antriff St. Aignans, fügte aber ausbrücklich hinzu: "Nationen und handeln nur bann mit Sicherheit, wenn sie ihre gange Die entfalten." Der gesetgebenbe Rorper mablte eine Commission F Berichterstattung über bie Eröffnungen bes Raifers, und im Rebner biefer Commission magten am 28. zum erstenmal, Schleier ber Lüge zu zerreißen, den Rapoleon über ben Abgr von Ungluck gezogen hatte, in dem Frankreich unterzugehen broff Laine, ber zuerft sprach, brachte ungeschickterweise bie Defibeis

ber conflitutionellen Partei vor, burch beren Erlebigung feinesfalls bas Baterland bamals hatte gerettet werben konnen; Rannouarb aber, ber ihm nachfolgte, sagte bie allein practische Wahrheit, "ber Feind habe sehr annehmliche Bebingungen gestellt, die nicht anzunehmen unklug sehn würde. Frankreich seh unter seinen Königen groß und gludlich gewesen, es brauche nicht mehr, als bie Grenzen, die es bamals beseffen, und die Allitrten seben noch bazu so großmuthig, ihm mehr anzubieten. Könne man vernünftigerweise mehr verlangen? Sey es nicht Wahnsinn, jest noch forttämpfen zu wollen? Seit Jahren werbe bie französische Jugenb wie Korn auf bem Felbe in Schwaben hingemaht. Der Krieg berschlinge alles und sen noch bazu zwecklos und unnütz. Es sep mblich Zeit, die Bölfer wieder zu Athem kommen zu laffen." Der Druck bieser Rebe wurde mit 223 gegen 31 Stimmen beschlossen. Napoleon aber ließ sich nicht irre machen, sonbern beschied ben gesetzgebenben Körper, als er (freilich aus Furcht nur in geringer Zahl) am Neujahrstage wie gewöhnlich Glück zu wunschen kam, in folgender Weise: "Ich habe euch versammelt, nicht als ob es mir an Muth fehlte, aber um ihn durch ben mrigen zu erhöhen. Statt bes Guten, was ich von euch erwartete, jabt ihr geschabet. Ihr wollt ben Raifer von ber nation trennen. Aber ich allein bin ber mahre Vertreter bes Volks. Der Thron ift ein Stud holz mit Sammet überzogen. Es fommt barauf an, rer ihn inne hat. Mich hat das Volk erwählt und ich allein itn im Stande, Frankreich zu retten. Nicht ihr, die ihr nur Zwiespalt anfacht in Gegenwart bes Feindes. Der Augenblick, n welchem ber Feind ins Reich einfällt und vor unfern Festungen tebt, ift nicht geeignet zu Verfassungereformen. Eure Abresse ft meiner und bes gesetzgebenben Körpers unwerth. Geht beim! Selbst wenn ich Unrecht hatte, steht es euch nicht zu, mir Borwurfe zu machen. Frankreich braucht meiner mehr, als ich franfreichs."

Nachbem die allierten Mächte einmal entschlossen waren, in

Frankreich einzuruden, wurde unter Schwarzenbergs Leitung ein sehr combinirter Kriegsplan entworfen. Vergebens empfahl Blücher ein rasches Vordringen auf Paris, wozu man stark genug war. Man konnte, wenn man in großer geschlossener Masse vorging, bie schwachen Heere, bie Napoleon aufzubringen vermochte, leicht nieberwerfen. Die ohnehin von Vertheibigern entblößten Provingen fielen bann von felbst in die Gewalt ber Sieger. Aber Schwarzenberg zog eine langfame, spftematische Ueberziehung Frankreich von verschiebenen Seiten ber und in getrennten kleinen Maffen vor, gerade das, was Napoleon am meiften wünschen mußte, well es ihm Gelegenheit gab, mit verhältnigmäßiger Uebermacht fic auf jene getrennten Maffen zu werfen und fie im Einzelnen aufzureiben. Bulow follte von Norben her burch Belgien, Bluder vom Mittelrhein ber, die Hauptarmee unter Schwarzenberg felbft aber burch bie Schweiz von Lyon ber gegen Paris vorruden. Diese lettere Bewegung nach dem Süden Frankreichs hin sollte zugleich die Schweiz überwachen, Italien im Rücken bedrohen und eine Verbindung mit Wellington eröffnen, ber um biefe Beit aus Spanien hervorbrach.

Wir haben im 7. Buch Wellington am Schlusse bes Jahres 1812 in seinen Winterquartieren in Portugal verlassen. Hier war er bemüht, eine hinlängliche Streitkraft zu organissten, um die bereits erschütterte Macht Napoleons in Spanien vollends zu brechen. Im Frühling 1813 machte Murray mit einem kleinen aus Engländern und Sicilianern zusammengesetzten Heere eine Landung im Osten und beunruhigte den immer noch Valencia self-haltenden Marschall Suchet, der am 13. April bei Castalla auch eine kleine Niederlage erlitt. Der Guerillakampf in Catalonien dauerte fort und in Aragonien zeigte sich Mina sehr thätig. Noch war Wellington selbst nicht hervorgebrochen, als König Joseph schon am 17. März Madrid und zwar diesmal für immer verließ und seine Residenz einstweilen in Vittoria ausschlug, von wo er nicht weit zur Grenze hatte, wenn er bestegt werden sollte. Der

alte Marschall Jourban sammelte hier alle frangösischen Truppen, bie nicht unter Suchet standen, und erwartete ben Angriff Wellingtons, der erst am 21. Juni erfolgte. In der großen Schlacht bei Vittoria siegte der englische Feldherr vollständiger, als je, indem die Franzosen 8000 Tobte und Verwundete, 1000 Gefangene, 151 Kanonen und alle aus Mabrid mitgenommenen Schätze, unermeßliche Beute aus ganz Spanien verloren und eiligst in bie Phrenaen flüchteten. Daburch murbe nun auch Suchet gezwungen, Balencia endlich zu räumen, 5. Juli. Inzwischen hielt Wellington fic mit ber Belagerung von Pampeluna und San Sebaftian, Murray mit der von Tarragona auf, so daß Soult, den Napo-leon eilig aus Sachsen hergeschickt hatte, Zeit gewann, die geschlagenen Truppen wieber zu ordnen und am süblichen Fuß ber Phrenden geschickte Stellungen zu nehmen. In diesen schlug er fich im August mit Wellington herum, ohne Entscheidung. Man nannte biese sehr combinirten Manovres und Gefechte bie Schlacht bet ben Pyrenaen. Am 31. August gelang es jedoch ben Englanbern San Sebastian zu erobern, wo ste wieder aufs unmensch-lichste plünderten. Am 31. Oct. stel auch Pampeluna und nun überschritt Wellington die französische Grenze. Soult, obgleich noch 60,000 Mann ftark, konnte ihm in ber Gegend von Bayonne nur noch ein Paar ungenügenbe Vertheibigungsgefechte liefern, am 10. Nov. und 10. Dez. Un letterem Tage gingen brei beutsche Bataillone, Frankfurter und Naffauer, zu ben Engländern über, so daß Soult es für räthlicher hielt, noch 2400 andere Deutsche in seiner Armee lieber zu entwaffnen, ehe auch sie ihn verließen. Doch erst nach einem britten Kampf bei Ortez am 27. Februar 1814 gab Soult Bayonne auf und ließ ben Engländern ben Weg nach Borbeaux offen.

Napoleon erkannte schon nach seiner Rückkehr aus Deutschland, daß er Spanien aufgeben müsse. Um nun die lästigen Engländer zu vertreiben, bediente er sich des noch immer in Valencah gefanzenen Ferdinand VII. Schon am 17. November ließ er demselben

Antrage machen und am 8. Dez. unterzeichneten fie einen Vertrag, Fraft beffen Ferbinand, von Napoleon anerkannt, wieber ben spanischen Thron besteigen, aber auch alle französtichen Gefangenen ausliefern und ben französischen Besatzungen in Spanien freien Abzug erwirken follte. Das vermochte nun Ferbinand nicht, weil Wellington, ohne fich um ihn zu befümmern, bie Beinbfeligfeiten im Ramen Englands und ber Cortes fortsette. Defhalb blieb Ferbinand noch als Geißel zurud und konnte erft im Darg, als Napoleon vollends alles aufopferte, abreisen, mußte aber auch bann noch ben Weg burch Suchets Armee hindurch einschlagen, ohne Wellington zu sehen. — Auch den Papft entließ Napoleon jest unbebingt seiner bisherigen Saft und ließ ihm Geleit nach Rom geben, im Januar. Aber der Krieg verzögerte die Reise, so daß ber h. Bater erft am 23. März bei Biacenza von ben französischen Truppen an die öfterreichischen übergeben merben konnte, um von ba an gesichert nach Rom zu kommen.

Trop der geharnischten Erklärung der Allierten vom 1. Dezbewilligte die Friedenspartei unter ihnen doch noch einen Ausgleichungsversuch und erlaubte den Zusammentritt von allierten Bevollmächtigten mit Coulaincourt zu Chatillon, um ein Verständniß selbst dann noch zu erzielen, wenn schon wieder gekämpst würde. Es nahm damit aber keinen besseren Verlauf, als mit dem Congreß zu Prag, denn Napoleon ließ bei jedem kleinen Vortheil, den er im Felde errang, auch zu Chatillon wieder höshere Saiten aufziehen und machte übertriebene Forderungen, dis es zu spät war.

Die allierte Hauptarmee unter Schwarzenberg, die auch jest immer noch die böhmische genannt wurde, verstärkt durch die Constingente von Bayern, Württemberg 2c., ging am 20. und 21. Dez., ungefähr 230,000 Mann stark bei Schaffhausen, Lausenburg und Basel über den Rhein und zog durch die Schweiz ins Burgund gegen Lyon. Die Schweizer Eidgenossenschaft versuchte in einer schwachen Protestation und sogar durch Ausstellung von Milizen unter General

achmann ihre Neutralität zu behaupten, wurde aber bedeutet, daß e bisher zu sehr von Napoleon abhängig gewesen sep, um auf selbständigkeit Anspruch machen zu können. \*) Inzwischen verhieß an ihr alles Wohlwollen und bei der künftigen Wiederherstellung er europäischen Ordnung sede mögliche Rücksicht. Sie sügte sich un und Bachmann schickte seine Leute wieder heim. Natürlicherseise suchte nunmehr die im Jahr 1798 gestürzte Aristokratie nter dem Schutz der allirten Mächte ihre alten Vorrechte und amentlich auch den alten Besitzstand des Cantons Bern herzusellen, aber durch Laharpe war Kaiser Alexander für das Waadtsuch und die neuen liberalen Cantone gewonnen. Man empfahl uhe zu halten, dis nach dem Frieden die Angelegenheiten der ichweiz, gleich denen des übrigen Europa, förmlich geregelt wersm könnten.

Napoleon hatte ber böhmischen Armee nur bie unbebeutenbsten itreitfräfte entgegenzustellen. Er brachte überhaupt nur 150,000 tann zusammen, mit benen er nach ben verschiebenen Seiten bin, if benen er angegriffen wurde, sich gegen große Uebermacht ver= eibigen follte. Bon ben Conscribirten blieben die meiften aus, von n alten Solbaten ftarben im Lauf des Winters in Mainz allein 5,000, in Met allein 40,000 am Typhus. Nur bie Festungen in rankreich waren in gutem Stande, konnten aber so wenig wie in olen und Deutschland bas Vorrücken des weit überlegenen Feindes ndern. Mit seiner Hauptmacht wollte Napoleon auf bas kleinere, m Mittelrhein her gerade gegen Paris vorrudende Heer Blüchers Uen, ließ also gegen Schwarzenbergs viel größeres Heer nur enige Truppen fiehen, Victor in ben Vogefen mit 14,000 Mann, e fich alsbald zurückzogen, und Augereau mit erst 2000 Mann Epon, ber noch weniger vermochte. Die Allitrten brangen baber er Genf bis Lyon vor und begannen zugleich die Festungen bu-

<sup>\*)</sup> Rapoleon foll im Sinne gehabt haben, Berthier, ber schon Fürf n Reuschatel war, jum lebenstänglichen Landamman der Schweiz ichen.

ningen und Befort zu belagern. Der Kronprinz von Württemberg eröffnete ben Alliten bie Vogesen burch ein glückliches Gescht mit Victors Truppen bei Epinal am 11. Januar 1814. Aber Schwarzenberg machte von seiner Uebermacht keinen Gebrauch, indem er nicht nur sehr langsam vorrückte, sondern auch seine Corps dergestalt theilte und in weitem Bogen auseinanderlegte, daß Napoleon sie leicht hätte einzeln überfallen können, wenn er sein Augenmerk nicht vielmehr auf Blücher gerichtet hätte. Erst an der Marne sand Schwarzenberg etwa 12,000 Franzosen unter Mortier, der sich nach mehreren kleinen Gesechten dei Chaumont am 18. und Bar sur Aube am 24. zurückzog, um sich mit Victor und mit den unterdes vor Blücher weichenden Marschällen Marsmont, der mit 20,000 Mann den Nittelrhein hatte vertheibigen sollen, und Ney, der mit 10,000 Mann in Lothringen eine Resserve gebildet hatte, zu vereinigen.

Blücher ließ die schlesische Armee, die nur 65,000 Mann gablte, in ber Mitternachtftunbe ber Neujahrenacht 1814 an brei Puncten über ben Rhein geben, bei Mannheim, Caub und Coblenz. Es geschah in ber freudigsten Stimmung, unter Musik und ununterbrochenem Jauchzen der Soldaten und der Uferbewohner. Die kleine Armee hatte übrigens die schwerste Aufgabe, indem sie auf dem fürzesten Wege gegen Paris vorbrang und nicht nur viele Festungen vor fich hatte, sonbern mahrscheinlich auch ben erften Stoß von Napoleons Hauptmacht aushalten sollte. Aber die Armee wie ihr Führer waren ohne Furcht. Ein Geist hoher Ehre waltete unter diesen Tapfern, die sich für auserwählt sahen, burch ihre muthige Aufopferung die Entscheibung herbeizuführen, melde Schwarzenbergs Zaudern hinausschob. Mur zum Kampf ausziehend, vermieb und verbot man jebe Plünberung. In bem Schloß eines französischen Generals, ber in Berlin viel geraubt hatte, bezahlte Pork die Rechnung für sein Nachtquartier doppelt. Marmont war zu schwach, ben Feind aufzuhalten, und zog sich zurück. Blücher aber wollte sich seinerseits durch die Belagerung der auf seinem

Bege liegenden Festungen Met, Thionville, Luxemburg nicht aufhalten noch schwächen lassen und entschloß sich, durch eine Bewegung nach links um Met herum seine Vereinigung mit der großen Armee Schwarzenbergs zu suchen, ehe Napoleon Marmont und Nen zu Hülfe käme und vielleicht mit Uebermacht ihn angrisse.

Napoleon ernannte seine Gemahlin abermals zur Regentin und umarmte sie am 24. Jan. zum lettenmal, um zur Armee ab-Schon am 25. war er in Chalons an ber Marne, wohin er bie Garben vorausgeschickt hatte und wo sich bie fünf Marschälle mit ihren sämmtlichen vor Schwarzenberg und Blücher zurückgewichenen Corps concentrirt hatten, zusammen jedoch nicht ftarker als 70,000 Mann. Schwarzenberg war damals noch nicht mit Blucher vereinigt; Blücher felbst, ber gegen Brienne vorrückte, von York, der noch bei Met war, getrennt. Napoleon griff baber am 27. bei St. Dizier bie Vorpoften Blüchers unter bem ruffischen General Lanskoi an und warf sie zurück. Am 29. erfolgte sein Angriff auf Blücher selbst bei Brienne; die Franzosen hatten die Uebermacht (benn Blücher war in seiner Trennung von York nur 27,000 Mann stark) und blieben im Vortheil, bis noch am Abend die russische Reiterei den linken Flügel Napoleons zurückschlug. Beim Beginn der Nacht aber, als Blücher und Gneisenau auf das hochgelegene Schloß von Brienne hinauf ritten, um noch einmal in ber Dämmerung die Stellung bes Feinbes zu überseben, fanden fie sich plötlich von Feinden umringt und entkamen mit genauer Doch warf man die Franzosen nach blutigem Kampf wieber hinaus. Auch Napoleon wäre an diesem Tage beinahe in die Banbe ber ruffischen Reiter gefallen. Am folgenben Tage zog fic Blücher freiwillig etwas zurück und bestand Dork, ber eilends nachgeruckt war, bei St. Dizier ein Vorpostengefecht. Napoleon aber blieb zwei Tage lang unentschloffen in Brienne. mahnte bringend, alle nahe ftehenben Corps ber bohmischen Un sollten sich mit ihm vereinigen, Napoleon einschließen und verr

Bürttemberg, Wrebe und Gnulai mit etwa 50,000 Mann. Das genügte Blücher, um rasch, ohne Porks Ankunft abzuwarten, über Napoleon herzusallen, am 1. Februar bei I a Rothière unsern von Brienne. Die Franzosen vertheibigten sich äußerst hartnäckig in den Dörfern, mußten aber endlich weichen und wurden am 2. durch die Bayern und Württemberger verfolgt, wobei es abermals zu Gesechten kam. Um 3. bestand auch Pork ein siegreiches Gesecht mit Macdonald (wobei preußische Husaren die schweren Kürasssere Napoleons, und preußische Landwehrreiterei die berühmten polnischen Lanziers niederwarsen) und erzwang am 5. die Uebergabe von Chalons.

Die Monarchen und Fürst Schwarzenberg fanden sich nach biesen Siegen im Schlosse von Brienne mit Blücher zusammen und verabredeten die weiteren Operationen. Wegen ber Schwierigkeit, große Maffen auf einem engen Raum beisammen zu halten, wurde abermals eine Theilung der böhmischen und schlesischen Armee beschlossen, beibe sollten jedoch concentrisch an beiben Ufern ber Marne gegen Paris vorgehen. Napoleon gab damals seinem Unterhändler in Chatillon Befehl, sehr nachgiebig zu sepn, änderte aber seinen Entschluß, als er die Trennung Blüchers von Schwarzen-berg erfuhr und die Möglichkeit erkannte, mit verhältnißmäßiger Uebermacht vernichtend über Blücher herfallen zu können. Indem Schwarzenberg Napoleons Stellung bei Tropes umging, entfernte er sich noch weiter von Blücher und gab diesen ganzlich Preis. Aber auch ber alte Blücher selbst war damals wie verblendet und ließ sein heer in vier getrennten Colonnen marschiren. Die erfte, 3700 Ruffen unter Olsustew murbe am 10. Febr. von Napoleon bei Champaubert überfallen und größtentheils getöbtet ober gefangen. Der ruffische General selbst fiel bem Feind in bie Banbe, nur 1700 Mann entkamen. Die zweite Colonne 14,000 Ruffen unter Sacken, wurde am 11. eben so plötlich bei Montmirail überfallen und zwar am Nachmittage noch von 5000 Preußen vom

en Corps unterftutt, aber burch Napoleons Uebermacht mit Berluft von 3-4000 Mann geworfen. Am 12. kam York it feinem noch kaum mehr als 10,000 Mann betragenben mit bem fich Sacken jest vereinigt zurückzog, in große ei Chateau-Thierry und verbankte bie Rettung nur bem cefflichen Muth seiner Preußen, besonders dem Fußvolk unter rachbem die Reiterei schweren Verluft erlitten. \*) Pork und verloren an biesem Tage wieder 3000 Mann. Unterbeß sich Blücher ein, Napoleon habe sich gegen Schwarzenberg t, blieb ohne Nachricht von Dort, hielt bie heranruckenben en nur für ein schwaches Corps und ließ sich mit ben Mann, die er bei sich hatte, am 13. bei Etoges von Raangreifen. Auch blieb er um so mehr in seinem Irrthum, voleon an diesem Tage zauderte, unentschlossen, ob er fic ber fogleich auf Schwarzenberg fturgen follte. Erft am 14., voleon bei Vauchamp mit großer Uebermacht den Angriff :, erfannte Blucher bie entsetliche Gefahr, in ber er Aber auch ihn rettete bie feltene Singebung feiner Preußen ethen'schen und Kleist'schen Corps. Trop ungeheurer Verb umbrängt vom siegestrunkenen Feinde, zogen fie fich befechtenb unb, wenn fie einen Augenblick Rube gewannen, nter Musik und Gesang zurud. Sanze Bataillone ver= en, aber bie übrigen fampften unermubet fort. "Wenn ich

Die litthauischen Dragoner (Preußen), die bisher noch in jeder unbesiegt geblieben waren, erschöpften ihren kriegerischen Muth so vergebens, wie die andern Regimenter. Ihr Oberstlieutenant aten erhielt einen schweren hieb ins Gesicht und wurde gefangen, h aber durch, schwamm über die Marne, kam bei Nacht in Yorks rück und sollte dessen einzigen Wagen besteigen, um sich verpsiegen, erblickte aber im Wagen seinen persönlichen Feind, einen gleichs wundeten Obersten, spuckte aus und ging lieber zu Fuß weiter. ben von Oropsen III. 305. In diesem Buch wird der Geist der zahllosen Einzelnheiten dargelegt.

heute nicht umkomme, sagte Blücher zu Gneisenau, so ist mir is langes Leben beschieden; ich hosse, in der Zukunft alles wied gut zu machen." Die Preußen verloren an diesem Tage 400 bie Russen 2000 Mann. Die Zerrüttung der schlesischen Aus war so groß, daß Blücher erst am 16. Porks Schicksal erfahren konst

Diese furchtbaren Schläge benutte Napoleon fogleich, mi Chatillon wieber höhere Forderungen zu ftellen und im Rudn k allierten Armee bas Volk zu insurgiren. In der That murk rorber passive und betäubte Bolk burch bas neue Glück Rapolin zu fühnem Trop erweckt und griff enthustaftisch zu ben Beff Dazu kam, daß die bringendste Noth dem schonenben System schlesischen Armee und ihrer strengen Disciplin ein Ende gent hatte. Die geschlagenen Truppen hatten nach so langen Bim ftrapazen zerriffene Kleiber und Schuhe ober gingen barfuß ble Zufuhren fehlten. Um nicht Hungers zu fterben, mußten in ben Dörfern nehmen, mas fie fanden. Die Bauern floben und schaarten sich in ber Nachbarschaft zusammen. Mapoleon 14 aber seine größte Hoffnung in einen Hauptschlag, ben er ber streuten Heertheilen Schwarzenbergs eben so beibringen wollte, n denen Blüchers. Er hatte, während er über ben lettern haß gegen den erstern nur die Marschälle Victor und Dubinot fet laffen, bie fich zurückzogen, indem ber Kronpring von Bir temberg, Wrebe und Wittgenstein vordrangen. Der Kronpit erstürmte Sens am 11., Wrede und Wittgenftein flegten in de Befecht bei Mogent am 12. Nun fam aber Napoleon felbft, ber geschlagenen schlesischen Armee sich abwenbenb, am 17. auf K Plat und griff den Kronprinzen bei Montereau an, bei Seinebrude hier fo hartnädig vertheibigte, baß er zwei Regim ter einbüßte, aber auch ben Feind einen ganzen Tag lang, an f aufhielt \*) und ben Rudzug bedte, ben Schwarzenberg auf In nahm, inbem er bem Stoß Napoleons auswich.

<sup>\*)</sup> Napoleon war barüber so erbost, daß er selbst eine Rausn wiete, um dem Kronprinzen eine tödtliche Rugel zu senden.

Als aber Napoleon gegen Tropes vorrückte, zog Schwarzenerg noch weiter zurud, ertheilte auch Blucher ben Befehl, zurudugehen und trug Napoleon einen Waffenstillstand an, über ben im dorf Lusigny unterhandelt wurde. Die Friedenspartei im Hauptuartier der allitrten Monarchen war damals mehr als je zum intgegenkommen geneigt, zumal, da man erfuhr, Augereau sep urch zwei Divistonen aus Catalonien verstärkt in bie Offensive bergegangen und bedrohe die Schweiz und Savohen. Aber Na=. oleon ließ sich schon wieber burch sein Glück verblenden. Sein inzug in Tropes am 24. war ein Triumphzug, das Wolk überst sich in Freubenbezeugungen. Einen Herrn von Gonault, ber ier gewagt hatte, die weiße Cocarde ber Bourbons aufzustecken, eß er zum abschreckenben Beispiel erschießen. Anstatt so schnell 's möglich mit ben Allitrten Frieden zu schließen, nur um fie 8 zu werben, schraubte er seine Bebingungen wieder zu hoch. 3ch bin jest Mainz wieder näher, als Paris," schrieb er an Couincourt, "also unterzeichnen Sie nichts." So ging ber lette udliche Augenblick für ihn ungenütt vorüber.

Blücher, obgleich am schwersten getroffen, und am meisten schwächt, blieb boch ber muthigste, wollte sich bem besohlenen ückzug nicht fügen und rieth bringend, die Offenstve nicht auszusen. Sein König stimmte ihm bei. Eben war auch die Nachscht von der Einnahme Danzigs und von der Neigung der Russen ngetroffen, diesen Platz, der Preußen gebührte, zu behalten. Dast große Spannung zwischen den Beherrschern von Preußen und ußland. Aber man stand in Feindes Land und war geschlagen, e Noth drängte. In der Wohnung des Königs von Preußen zu ar sur Aube wurde am 25. großer Kriegsrath gehalten und die donarchen gestatteten, daß, während Schwarzenberg seinen Rücksig sortsete, Blücher sich mit der Nordarmee unter Bülow versirken und ferner offenstv versahren dürse. Als man aber in den ichsten Tagen hörte, Napoleon wende sich wieder gegen Wieder ich habe nur wenige Truppen unter Oudinot und Machonald gegen Wenzell, 120 Jabre. III.

Schwarzenberg stehen lassen, gelang es dem König von Preußen, auch den letztern von seinem weitern Rückzug abzuhalten und jene Marschälle anzugreisen, die auch am 27. und 28. bei Bar sur Aube zurückgeschlagen wurden. Hierauf erfolgte am 1. März eine Wiederaussöhnung der Monarchen in dem zu Chaumont unterzeichneten neuen Vertrage, durch den sie ihre enge Allianz erneuerten.

Bülow hatte ben Winter über ganz Holland befreit und wer nach Belgien vorgebrungen. Hier war Naporeons Haupthollmert bas feste Antwerpen, welches Carnot vertheidigte, ber stolze Repu blifaner, ber jest in ber Noth bes Baterlandes feinen Degen wie ber angeboten hatte. Daneben suchte Maison mit geringer Macht Bülow zwischen ben Festungen, bie er belagerte, zu necken. bonalb wurde von Napoleon zurückberufen und vom Nieberrhein her zog ihm Winzingerobe mit einem ruffischen Corps fogleich nach. Auch Bulow erhielt Befehl, bie belgischen Stabte hinter fic liegen zu laffen und fich mit Blücher zu vereinigen. Am 3. Dar & nahm Winzingerobe Soiffons, Bulow rudte um biefelbe Zeit von Norden heran und am folgenden Tage vereinigte sich mit ihm auch Blücher, ber ihm eben bahin entgegen gekommen war. Truppen waren geschont, wohlgenährt, in Holland neu gekleitet, bie Truppen Blüchers bagegen von Hunger und Strapazen gemagert, abgeriffen, ohne Schuhe, aber ftolz und freudig. Man bo merkte verhältnismäßig wenig Kranke unter ihnen, so fehr waren sie schon abgehärtet. Der rings um sie tobenbe Aufruhr ber Bauern hatte sie genöthigt, immer in geschlossenen Colonnen zu bleiben. Durch Bulow verstärft gählte Blücher 103,000 Mann. Napoleon hatte nur 60,000 und fam zu spät, die Vereinigung ber beiben feindlichen Heertheile zu hindern. Dennoch griff er am 6. Män bei Craonne Blüchers linke Flanke an und bemächtigte fich einer wohlgelegenen Sobe. Blücher schickte ihm 10,000 Reiter unter Winzingerode in die linke Flanke, um ihn von der Höhe in die Ebene hinunterzulocken, aber durch Zufälle aller Art mißlang dieser

danbstreich. Die Preußen argwöhnten bei Winzingerobe und ben kussen eine bose Absicht. Sacken aber, ber auch nur Russen comsandirte, wollte ben Schaden wieder gut machen und hielt, obsieich Blücher die Schlacht schon abgebrochen hatte, in guter Position noch lange Stand und brachte mit seinem trefflichen und in iesem Kriege oft erprobten Geschütz den Franzosen großen Versust bei, welche 8000 Mann, fast doppelt so viel als die Allierten, extoren.

Bluder blieb die Nacht in Laon. In seinem Hauptquartier errschte die übelste Stimmung. Er selbst war krank, litt an den lugen und konnte nicht mehr commandiren. Der eisenfeste Gnei= man aber, Chef seines Generalstabs, wurde burch bas, was er us Bulows Umgebung hörte, tief erschüttert. Hier hatte man itt patriotischem Rummer ben traurigen Buftanb ber Blücher'schen :ruppen, besonders des tapfern Dorf'schen Corps gesehen und irchtete, auch Bülows Truppen wurden balb so heruntergebracht nd zusammengeschmolzen sehn. Was helfe ihre Aufopferung, frug un, während die Desterreicher und Russen sich schonten? Wenn wilich Friede werbe, bann konnten bie Raiser von Desterreich und lugiand an der Spize ihrer noch zahlreichen Truppen beschließen, as fie wollten, ber König von Preußen bagegen werbe mit ben enigen Truppen, die ihm übrig blieben, auch nur eine schwache itimme führen können und sich alles mussen gefallen lassen, was le Mächtigeren wollten. Im preußischen Lager war längst bitterer legwohn und seibst die Beschlüsse des Kriegsraths vom 25. Febr. entete man so, als ob Blücher die Offensive nur ergreifen solle, amit die Preußen vollends aufgerieben würden. Als nun Gneiman für Blücher eintreten mußte, fiel ihm seine Verantwortung bwer aufs Berg und er zauberte, mährend Napoleon vor Ungeulb brannte, einen Schlag zu thun. Schon in ber Nacht bes 8. rachte Ren einen kühnen Ueberfall, ber aber abgeschlagen warb. Im 8. entbrannte ein heißer Kampf um Laon, der unentschieden nete. Als aber die Franzosen ganz nahe stehen blieben, faßte

\_

<u>ارځ</u>

man im Hauptquartier Blüchers ben Entschluß, ben von Napoleon etwas getrennt liegenben rechten Flügel unter Marmont in ber \_ Nacht zu überfallen. Dorf und Kleift führten ihre Preußen in = lautloser Stille heran, umzingelten ben Feinb und fturzten fic plötlich mit Hörner= und Trommelschall und wüthenbem Hurnh in seine Bivouaks. Das ganze Corps Marmonts wurde thells nieberhauen, theils in wilber Flucht zersprengt. Die Sieger nie ! men 2500 Gefangene und 45 Kanonen. Napoleon erfuhr bas -Unglud nach Mitternacht, blieb aber ftehen und tropte ben ganzen folgenben Tag, ohne anzugreifen, aber auch ohne angegriffen p werben, bis er in ber zweiten Nacht auf ben 11. entwich. Richt := mare leichter gewesen, als ihn hier mit überlegener Dacht zu fole = gen, aber Gneisenau wollte bie Preußen nicht burch eine nem 🛌 Schlacht schmächen laffen. Die schon zur Verfolgung Marmont E abgeschickten Truppen wurden zuruckberufen. Dork legte in tieffen = Ingrimm bas Commando nieber, Blucher felbst mußte ihm trot = feiner franken Augen eigenhändig fcreiben, um ihn zu verföhner = Mit folden Aergernissen verging die koftbare Beit.

Napoleon zog in stolzer Haltung ab, um sich auf bie einzelnen -: Corps ber bohmischen Armee zu werfen, nachbem er ficher zu fen I. glaubte, daß die confternirte schlesische ihm nicht folgen werbe. In -Rheims stand St. Priest mit Ruffen, die er am 13. übersiel und vertrieb. Damals wurde auch bas Lützew'sche Corps, welches p = St. Prieft ftogen follte, von ben emporten Bauern in einem Sohl = weg bei Chetre überfallen und erlitt vielen Verluft. Von Rheims aus erließ Napoleon am 17. einen neuen Aufruf an bas Bolt, == um eine allgemeine Erhebung beffelben im Rücken ber Allirten # = veranlassen, welche Maaßregel, wie er hoffte, Schwarzenberg, und bennach auch Blücker, zum Rückzug an ben Rhein bewegen werbe-Der Sieg Blüchers bei Laon ermuthigte Schwarzenberg, bie Rie berlage St. Priests bei Rheims machte ihn wieber schwankenb; aber bie Friedenspartei in seinem Sauptquartier, welche, nachbem fic ier eine Reigung zur Schonung bet auch in Blüders So

Truppen offenbart hatte, unfehlbar die Oberhand erhalten und Rapoleon noch fehr annehmbare Concessionen gemacht haben murbe, wurde burch bie unvernünftige Sprache beleibigt, welche Coulaincourt im Namen seines herrn zu Chatillon führen mußte. Seine Forberungen gingen zu weit, er verlangte die Rheingrenze, Italien für Eugen, Warschau für ben König von Sachsen; man brach baher die Unterhandlung ab und erklärte am 19. den Congreß für aufgelöst. An demselben Tage kundigte Schwarzenberg an, daß er die Offensive wieder ergreifen werbe. Napoleon, der bas nicht wußte, traf auf ihn bei Arcis sur Aube am 21., glaubte anfangs, es nur mit einem abgesonderten Corps zu thun zu haben, brach aber nach einem Verluft von mehr als 4000 Mann, als er feinen Irrthum erkannte, schnell ben Kampf ab. Indem er sich nun zu schrach fühlte, bas böhmische Heer in offener Schlacht zu bestehen, blieb ihm nur die Wahl, sich auf Paris zurückzuziehen und alle Hülfsmittel dieser großen Stadt zur Vertheidigung aufzubieten, sber aber sich in ben Rücken bes Feinbes zu werfen, seine fehr ge= schwächten Truppen burch die Nationalgarden und bewaffneten Bauern zu verstärken und ben Feind nach bem Rhein zu locken. Das lettere fagte feinem fühnen Genie am meisten zu, er zog alfo nach Tropes.

Nur der Kaiser von Desterreich hatte Sorge um das, was im Rücken Schwarzenbergs vorging. Er selbst war deshald in Dison zurückgeblieben und hatte Bubna mit einem beträchtlichen österzeichischen Corps gegen Augereau geschickt, dessen Vereinigung mit Eugen in Italien er fürchtete. Nun wurde aber Augereau von Bubna wirklich im Zaume gehalten und Lyon eingenommen, am 22. Auf der andern Seite war Bordeaux schon am 12. von Welzlington besetzt worden, die Gesahr im Süden war also verschwunzden und wenn Napoleon sich auch nach Osten wandte, stand er dort in der Luft. Es scheint, daß in diesen Tagen bei Kaiser Franz der Gedanke angeregt wurde, nach Napoleons Bestegung und Absehung seiner Tochter Marie Louise im Namen des Königs von

Rom bie Regentschaft anzuvertrauen. Gewiß ift, bag alle brei Monarchen sich zu Sommepuis am 24. entschloffen, Napoleon binter sich zu lassen und nach Paris zu ziehen. Aus einer aufgefangenen Depesche Napoleons erkannten sie seinen Plan und seine weite Entfernung. Sie standen zwischen ihm und Paris, bieser Hauptstadt um ein paar Tagemarsche naher. Aus einer Depesche Savary's, bes Polizeiministers, erfuhren fie, wie übel Paris gegen Napoleon gestimmt sey. Auch fehlte es ihnen nicht an Agenten in Paris, burch bie sie genau unterrichtet waren. Die Pariser hatten Angst, maren ber napoleonischen Thrannei satt, wurden burch die republikanische, constitutionelle und bourbonische Partei bearbeitet; bie Stabt felbst war nicht befestigt und nur von wenig Linientruppen beschütt; es war mithin kein zu gefährliches Wagniß, sie anzugreifen. Alle Corps ber Allitrten mit Ausnahme bes Winzingerobe'schen, bas gegen Napoleon stehen blieb, bewegten fic nun ber Marne entlang ber Hauptstabt zu.

Mortier und Macdonald hatten den Befehl erhalten, sich schleunigst mit Napoleon zu vereinigen, geriethen aber am 25. mitten in die allitrte Armee hinein, bei Fère Champenoise, verloren 8000 Mann und 60 Kanonen und mußten sich mit nur noch 7 Kanonen auf Paris zurückziehen. Noch schlimmer ging es den beiden Divisionen Pactod und Amey, die abgesondert marschirten, sich nicht ergeben wollten und alle zusammengeschossen oder von der Reiterei niedergehauen wurden. Weiter fanden die Allitrten keinen Widerstand, ließen noch ein beträchtliches Corps unter Sacken und Wrede bei Meaux zurück, um Napoleon auszuhalten, wenn erschnell nachkäme, und entfalteten am 30. ihre Fahnen im Horizont von Baris.

Hier herrschte erbärmliche Bestürzung. Die geschlagenen Marschälle mit ihren sieben Kanonen, die 15,000 Mann Nationalgarden mit schlichten Gewehren, die in der Hauptstadt befindlichen 154 Kanonen des verschiedensten Kalibers und zum Theil mit Viakerpferden bespannt, ein paar hundert sehr enthusiasmirte Inda

ben und polytechnische Schüler war alles, was die große, offene 5tabt zu ihrem Sout hatte. Allerdings hatte sie auch unbefestigt urch ben Muth ihrer zahlreichen Bevölkerung allein unüberwind= ich sehn können, aber dieser Muth fehlte. Napoleons lange Th= annei hatte alle Nerven abgespannt. Als mit ben bestegten Mar= hällen auch alles Landwolf aus der Rähe mit seinem Bieh und einen Habseligkeiten in die Stadt flüchtete, wuchs die Angst unbepreiblich. Am 28. versammelten fich bie Großwürdentrager und Minister um die Raiserin und rathschlagten; ein Theil sprach sich ur tapfere Vertheibigung aus, als aber König Joseph einen Brief kapoleons vorzeigte, worin befohlen war, die Kaiserin solle sich, venn Gefahr brobe, von Paris entfernen, verstummte alles. Marie buise und ber König von Rom reisten schon am folgenben Tage 1ach Blois. Joseph blieb als Statthalter zurück; nachbem er aber om Montmartre aus die Regimenter Blüchers hatte unmittelbar mf sich losrücken sehen, lief er bavon und verließ Paris ohne Abschied und ohne jemand mit ber Regierung zu beauftragen. Da= jegen ließ ber schlaue Tallehrand, ber mit ben übrigen Großen 128 Reichs zu fliehen ben Schein angenommen, unterwegs wieber mlenken und kehrte in seinen Palast zuruck, der balb ber Mittel= unct werben follte, von wo aus die Dinge geleitet wurden. Rarschälle wehrten sich, die Soldaten und polytechnischen Schüler ochten mit Muth, bie Nationalgarbe kam kaum zum Schuffe, bas Bolk that nichts. Die Uebermacht ber Allierten entschied über die vortheilhaftere Stellung ber Franzosen. Nach einem heißen Kampfe, er den Siegern an Todten und Verwundeten noch 9000 Mann ostete, brangen sie in die Vorstäbte, und Marmont, um die Schoung ber Stadt zu erkaufen, capitulirte, wozu er von Joseph Voll= nacht erhalten haite.

Nur noch wie zum Scherz stürmte Langeron mit den Russen en Montmartre, nachdem auf andern Puncten die Capitulatior hon angenommen war. Langeron gehörte zu Blüchers preußischer iorps, das die Umgebungen erobert hatte und in diesem ganz großen Kriege überhaupt an Thatenruhm alle anbern Corps überstrablte, aber wegen seines abgeriffenen und schmutigen Aeugern vom König ben Befehl erhielt, außerhalb ber Stadt zu bleiben und sich nicht in ben Straßen blicken zu laffen. Da lagen bie Belben verbroffen auf bem Montmartre und blickten hinab in bas unermegliche Meer von Saufern bes "neuen Babel", bas fie erobert hatten und in bas sie boch nicht hinein burften. Es war mu Sugvolt oben gelagert, plöglich aber ritt bas litthauische Dragonerregiment unter Oberft Below mit schmetternben Trompeten langfam ben Berg hinauf und auf ber anbern Seite wieber hinunter, und bas ganze Fußvolf rief jubelnd "Heurich, Heurich", benn bas war ber Ehrenruf\*) bes tapfern und in ber ganzen Armee hochbeliebten Regiments. Als Below zur Rebe gestellt wurde, wie er ohne Befehl habe auf ben Berg ziehen mögen? erwiderte er, er habe es seinen Leuten versprochen, sie sollten Paris seben. Am andem Tage mußte das ganze Dork'sche Corps, ohne einen Fuß in die Stadt gesetzt zu haben, zurückgehen und wurde in und um Arras in Quartier gelegt.

An bemfelben Abend und in ber Nacht auf ben 31. war ge

Negiments, wegen bessen Tapserkeit er aber Ehrenname wurde. So oft das Regiment zur Schlacht zog, riesen ihm die andern Heurich, heurich zu, weil sie neue Thaten von ihm erwarteten. Desters hörte man mitten in der Schlacht, wenn die andern Reiterregimenter nichts ausrichten kompten, den lauten Ruf Heurich, Heurich, dis die Litthauer unter Below und seinem Oberstlieutenant Platen herbeikamen und aushalfen. An solche naive Namen knüpste sich damals der Stolz und Ruhm der preußischen Armer, nicht an "Lühows wilde verwegene Jagd" und andere Prahlereien, die nie in der Armee heimisch waren, sondern womit sich nur das gebildete Publikum zum Hohn der Geschichte absinden ließ. Auch sangen die Soldaten im Feld ganz andere, weit derbere und gesündere Lieder, als die, welche für das gebildete Publikum gedruckt wurden. Sie sangen oft auch geißt liche Lieder.

schäftige Bewegung zwischen Paris und bem Hauptquartiere. Raiser Alexander fandte seinen besten Diplomaten, ben Grafen Reffelrobe, beimlich in Tallehrands Wohnung, wo hinter bem Rücken ber Desterreicher und Preußen verabrebet wurde, was geschehen sollte. Ueber Napoleons Absetzung war man einig. Im Allgemeinen ging man von bem Grundsatz aus, ben die allierten Mächte einstimmig schon vor ihrem Einmarsch in Frankreich verkundet hatten, daß nämlich zur Herstellung bes Gleichgewichts in Europa Frankreich zwar das bisherige Uebergewicht verlieren, aber immerhin noch größer bleiben follte, als es unter ben alten Königen gewesen war. Die Stärke des künftigen Frankreich sollte hauptsächlich dazu diesnen, um Deutschland, bessen patriotischen Aufschwung und Tendenz zur Einheit man fürchtete, niederzuhalten. Den Kaiser von Oesterzich hosste man zu gewinnen, indem man ihm vorspiegelte, seine Lochter werbe Regentin von Frankreich bleiben. Salleprand felbst wünschte bies, weil er unter einer schwachen Regentschaft am bequemften regieren konnte. Aber England begünstigte bie Familie Bourbon und auch Rußland wurde eine Desterreicherin nur ungern auf dem Thron Frankreichs gesehen haben. Talleprand entschieb fich nun ebenfalls für bie Bourbons, beren Regierung im Anfang seine Leitung kaum entbehren konnte und unter benen er eine bedeutende Rolle zu spielen hoffte. Man wollte baher bie Regentschaft Marie Louisens nur zur Lockung Desterreichs und zur Ginschüchterung ber Bourbons, bamit fie nicht zu unbescheibene Forberungen machten, anfangs noch scheinbar festhalten, bis man sich mit ben Bourbons verständigt und die öffentliche Meinung bearbeitet hatte. Endlich legte Tallehrand großen Werth auf eine Berfassung, theils um baburch die Bourbons von sich abhängig zu machen, theils um die constitutionelle Partei ins Interesse zu ziehen. Kaiser Alexander war längst für liberale Ibeen gewonnen und hielt eine Verfassung für bas beste Befriedigungsmittel ber Franzosen. England aber hoffte in einem constitutionellen Frank-reich einen natürlichen Bunbesgenossen gegen die absolutmonarite schen Staaten zu gewinnen. Bei allen biesen Verhanblungen nahm man auf Preußen die wenigste Rücksicht, ja trat ber hauptsächlich im preußischen Hauptsquartier vertretenen Ansicht, man müsse Frankreich für seinen Uebermuth strasen und für die Zukustunschäblich machen, direct entgegen.

Früh am Morgen bes 31. März empfing Raiser Alexander in Bondy por Paris eine Deputation bes Stadtraths aufs holbseligste und gab ihr die bundigsten Zusicherungen, die Stadt solle jebe Schonung erfahren, allen Raub an Runftschätzen behalten, bie Nationalgarde solle nicht entwaffnet werben 2c. Ueberhaupt sehe er keinen Franzosen als Feinb an, außer Napoleon allein. Gegen Mittag setzte er sich zu Pferbe und hielt mit bem König von Preußen (Kaiser Franz war noch in Dijon) einen feierlichen Triumpheinzug in Paris, wobei Schwarzenberg bie Chu hatte, in ihrer Mitte zu reiten. Das Volk ber Sauptstabt empfing sie mit lautem Jubel und schmeichelte besonders bem russischen Kaiser mit Zujauchzen und kokettem Schönthun. Um zu beweisen, welchen Werth er auf Talleprand lege und den Parteien einen Wink zu geben, mas sie zu erwarten hatten, nahm Raiser Alexanber sein Quartier in Talleprands Palast und erließ noch an bemfelben Tage von hier aus ein Manifest, worin er im Namen seis ner Allierten erklärte, Napoleon habe aufgehört zu regieren und ber Senat sey beauftragt, eine provisorische Regierung zu ernennen. Damit konnte Desterreich zufrieben seyn, weil noch in Zweisel gelassen war, ob Marie Louise, ob die Bourbons regieren sollten. Inzwischen bearbeitete Talleprand bie Marschälle und Senatoren, benen er bie Beibehaltung ihrer Stellen und Reichthümer unter den Bourbons, die Constitutionellen, benen er ben Sieg ihrer Grundsäße unter bem conftitutionellen Königthum ber Bourbons versprad, und bie alliirten Mächte, benen er versicherte, Frankreich werbe zu Mube und Ordnung sicher nur unter ber alten Dynastie und unter ber Garantie einer Verfastung zuruckfehren. Am meiften don se ses , noch sie flos restillagak sie udt undann Grok!

vußten, ob Lubwig XVIII. hergestellt würde, fanatische Restaurasionsideen blicken ließen und Mißtrauen erregten, wo Tallehrand hnen Zutrauen zu erwecken bemüht war. Man sah damals nur wch wenig weiße Cocarden in Paris, aber sie befanden sich immer m die fremden Monarchen, so baß biese glauben konnten, sie eyen foon überall verbreitet. — Von ben allitrten Truppen ma= en nur bie am besten gekleibeten in bie Stadt zugelassen worben, nußten hier die strengste Mannszucht halten, alles baar bezahlen, mb durften nicht einquartiert werden, sondern bivouakirten nur mf den öffentlichen Plätzen. Auserlesene Damen, Bälle, Theater wetteiferten bagegen, ben hohen und höchsten Gästen ben Aufentsbalt in Paris angenehm zu machen. Alexander war immer in inem Zauberkreise von Liebenswürdigkeiten. Der Senat that seine Soulbigkeit, erklärte Napoleon am 1. April für abgesetzt und wählte eine provisorische Regentschaft, beren Seele Talleprand rurbe. Auch ber gesetzgebende Körper bestätigte die Absetzung. Die höchsten Staatsbeamten gaben Ergebenheitsabressen ein. Der Abfall von Napoleon war ungeheuer und massenhaft. Jeber wollte einen Titel, seine Dotation retten. Die Napoleon ihr ganges Blud schuldig waren, kehrten ihm jest ben Rücken. Die Dankiarkeit schien aus ber Reihe ber französischen Tugenben verschwunen zu fenn. Aber mas konnte Napoleon befferes erwarten von Staatskörpern, die er selbst bemoralistrt hatte?

Während dieser Vorgänge um und in Paris war Napoleon, einem kühnen Vorsatz treu, bis weit hinter Tropes nach Bar sur Inde vorgerückt, als ihm am 26. März gemeldet wurde, seindliche keiterei zeige sich in seinem Rücken. Er glaubte, die Hauptarmee er Allitrten seh ihm nachgezogen, wandte sich um und hoffte einen Schlag auszusühren. Es war aber nur Winzingerode, der sich hm keck entgegenstellte, um ihn zu täuschen, daher geschlagen und 1500 Mann verlor, bei St. Dizier. Jeht erst erkannte dapoleon, daß die allitrte Hauptarmee nicht da seh und ersuhr m folgenden Tage, sie seh gegen Paris gezogen und habe die

Marschälle bei Fore Champenvise geschlagen. Es schien unmöglich, Paris noch zu rechter Zeit zu erreichen, er wollte fich baber in bie Vogesen werfen, ben allgemeinen Aufstand organisiren und einen Volkskrieg wie in Spanien führen. Aber Berthier und Ren widerstanden ihm und ber Zufall wollte, baß herr von Weffenberg, österreichischer Gesandter in London, der unterwegs war, von einer Streifpartie gefangen eingeliefert wurde. Das brachte Rapolen auf ben Gebanken, noch eine geheime Separatunterhandlung mit Kaiser Franz in Dijon burch Weffenberg anzuknüpfen und um biefelbe zu unterftüten, bem Rath feiner Marschalle gemäß, bod nach Paris umzukehren. War auch bie Stabt icon in Feindes Hand, so konnte er boch mit seiner Armee in ihrer Rabe und burch ben Beiftanb Defterreichs gunftige Friedensbebingungen gu erlangen hoffen. In Eilmärschen mußten nun seine Truppen aufbrechen, er selbst warf sich am 30. zu Tropes in einen Wagen und jagte voraus, von Berthier und Coulaincourt begleitet. Von Cens an ritt er wieber und borte aus weiter Ferne vor fic ben Ranonenbonner um Paris. Spät in ber Nacht und töbtlich mute kam er in Fontainebleau an, fuhr aber sogleich weiter zur Sauptstadt. Da im Posthaus Cour be France bei Juriffy begegneten ihm Truppen von Mortiers Corps, die gemäß ber Capitulation Paris verlassen hatten und die sich eben beshalb weigerten, wieder umzukehren. Napoleon mußte sich begnügen, Coulaincourt nach Paris zu schicken, um mo möglich noch bie Capitulation zu hinbern, wenn sie etwa noch nicht unterzeichnet ware. Aber Coulaincourt fam um 4 Uhr Morgens mit der Nachricht wieder, es laffe sich nicht mehr anbern. Da fehrte Napoleon nach Fontainebleau zuruck und fammelte hier alle Truppen, bie ihm von Tropes nachzogen und bie aus Paris famen.

Diese Armee war noch 52,000 Mann stark, und Napoleon wartete nur ab, bis sie gesammelt und ausgeruht war, um einen verzweiselten Angriss auf Paris zu machen. Der größte Theil seiner Goldaten hatte auch große Lust bazu, nicht so die Marschälle.

•

tarmont war emport barüber, daß Napoleon seine Capitulation roen wolle, fürchtete für bie Stadt, bet er noch glücklich genug Me Schonung vom Feind erkauft hatte, und hielt überdies ben ngriff für thöricht und vergeblich, da die Allierten bereits zahl= iche Corps zur Deckung von Paris gegen Fontainebleau aufgestellt itten. Er schloß baher mit Schwarzenberg einen neuen geheimen lertrag, bemzufolge er sein Corps von Napoleon zu trennen verrach, damit dieser geschwächt und unfähig werde, Paris anzureifen. Dagegen versprach ihm Schwarzenberg schriftlich im tamen ber Mächte, Napoleon solle, wenn auch abgesetzt, boch seine reiheit und irgend einen Landbesitz behalten. Bevor aber Marwnt fein Corps abführen konnte, brangen bereits bie anbern karschälle, am ungeftumften Ren, Dubinot und Lefebore, in Naoleon, sich in das Nothwendige zu ergeben und durch eine frei= illige Abbankung den Thron wenigstens seinem Sohne zu eralten. Da fügte er sich und schickte Ney, Macbonalb und Marwnt mit ber entsprechenden Erklärung nach Paris, am 4. April. laiser Alexander wankte und schien die Sache der Bourbons veriffen zu wollen, um Napoleons Antrage anzunehmen. Aber in erselben Nacht führte General Souham, Marmonts Vertrauter, effen ganzes Armeecorps von Fontainebleau hinweg. Marmont Ibst wußte nichts bavon, Souham folgte nur ber eigenen Einebung, indem er fürchtete, wenn die Sendung nach Paris miß= inge, werbe Napoleon am andern Morgen losschlagen. Sobalb un diese bebeutenbe Schwächung der Streitkräfte Napoleons beunt war, verschwand auch in Alexanders Seele jede Beforgniß, nb Napoleon erhielt ben kurzen Bescheib, man laffe fich in keine nterhandlungen weiter mit ihm ein.

Tallehrand benützte ben Antrag Napoleons und die immer ich offene Frage, wer den erledigten Thron besetzen sollte, mit ößter Schlauigkeit, um den Royalisten das Schreckbild Maric vuisens und des Königs von Rom vorzuhalten, wenn sie nicht in le die constitutionellen Zugeständnisse einwilligen wollten, die Sc

ihnen vorschrieb. Und um keine Zeit zu verlieren, hatte er schon am 6. April die neue Constitution fix und fertig, die ber kunftige Regent beschwören sollte und bie ben bisherigen Staatsbeamten und allen aus ber Revolution hervorgegangenen Größen, so wie den constitutionellen Ideen ihren Einfluß sicherte. Mittelft biefer allein konnte er unter ben Bourbons zu regieren hoffen, benn als ein abtrünniger Bischof und ehemaliger Jakobiner burfte er fich nicht schmeicheln, ber heimkehrenben Emigration angenehm zu sehn. Sein persönliches Interesse war aber in ber That auch bas Imteresse Frankreichs, wenigstens für bie nächste Zeit. Die Rube und Ordnung in biesem Reiche hing von einer Verföhnung und Ausgleichung bes Alten mit bem Neuen ab. Eben fo febr wie mit der Verfassung eilte Talleprand mit der Berufung Ludwigs XVIII. auf den französischen Thron, ehe Kaiser Franz, der von Dijon kommen sollte, in Paris eintreffen konnte; benn wenn berselbe and bereits geneigt war, die Rechte seiner Tochter zum Opfer zu bringen, um baburch bei ben ferneren Unterhandlungen und besonders bei ben Entschädigungsfragen und bei ber neuen Gintheilung Europa's in seinem eigenen Interesse eine besto gewichtigere Stimme im Rath ber Mächte zu gewinnen, so war es boch möglich, daß wenn kein fait accompli vorlag und bei der Ankunft des Kaiser Franz in Paris Marie Louise nicht schon von ber Thronfolge ausgeschlossen war, ihre Rechte immer noch reclamirt werben Talleprand, von England und Rugland unterftutt, beschleunigte baber ben Abschluß. Am 10. veranstaltete er eine große Tobtenfeier Lubwigs XVI. auf bem vormaligen Revolutionsplate, eine Handlung der Pietat, von ber fich kein Vertreter ber Allianz ausschließen konnte, bie aber bie Wieberherstellung ber Bourbons vorbereiten sollte, und ließ am gleichen Tage bereits bie Behörden und Truppen ihre Cocarde wechseln und bie berühmte Tricolore burch die weiße Farbe ber Bourbons ersetzen. Am 11. nöthigten bie Bevollmächtigten ber allitrten Mächte und bie ungedu sais noslagose subgranden mednech nümisdred eine giblud

bedingte Entsagung auf alle seine Rechte im Namen seiner Familie wie im eigenen ab, und am 12. hielt ber nunmehr schon alt geswordene Graf von Artois unter dem Jubel der Rohalisten einen feierlichen Einzug in Paris und nahm die Huldigung aller guten Franzosen für seinen Bruder, den künstigen König Ludswig XVIII., in Empfang. Am 14. ernannte ihn der Senat zum provisorischen Regenten bis zur Ankunft des Königs. Daß die Monarchen von Rußland und Preußen sich dabei nicht betheiligten, beweist, wie sehr sie auf Kaiser Franz Rücksicht nahmen, der erst am 15. in Paris eintras.

Napoleon, ber einstweilen in Fontainebleau blieb, behielt Marmonts Verabredung mit Schwarzenberg gemäß volle Freiheit und ben souverainen Besit ber Insel Elba, mit 21/2 Millionen jährlich, welche Frankreich zahlen follte. Marie Louise wurde zur Großherzogin von Parma und Piacenza ernannt. Beibe erhielten den Kaisertitel. Als dies in Ordnung war, entfernten sich die Marschalle einer nach bem anbern von Fontainebleau, ohne Ab-Thied zu nehmen. Die ältesten Waffenbrüder Napoleons verließen thn im Unglud, um so schnell als möglich ber neuen Regierung thre Ergebenheit anzuzeigen. Selbst der alte Berthier, ber tapfere Rey. Am langsten hielt nur Macbonalb bei ihm aus, bem er am wenigsten zugethan gewesen war, bessen ebler Charafter sich aber and hier nicht verleugnete. Napoleon entließ ihn endlich mit vieler Rührung und forberte auch die wenigen andern, die noch bei ihm ausgeharrt hatten, auf, sich ber neuen Regierung zu unterwerfen. Auch bie Solbaten folgten bem Ruf ihrer Generale ober zerstreuten fic. Nur die Garbe blieb. Die weiten Gale von Fontainebleau veröheten. Am 17. melbeten sich bei ihm bie Commissäre allitten Mächte, bie ihm nach Elba bas Geleit geben follten. (&r empfing sie zuvorkommend und mit kaiserlicher Grazie, nur Preußischen Oberst Truchses von Waldburg ließ er Unwillen füh-Ien. Die Beforgung seines Gepäcks hielt die Abreise bis zum 20. auf. Da ließ er noch einmal seine alte Garbe paradiren und nahm in einer herzerschütternden Rebe von ihr Abschied. Die alter nabiere weinten. Er füßte ihren Abler, umarmte ihren E Petit und entriß sich ihrem Schmerze und ihren Liebkosunge dem er mit seinem Großmarschall Bertrand und den Gen Drouot und Cambronne, den letzten Gesährten seines Ruhm den Wagen stieg, dem die Commissäre folgten. Der Schuselben war ihm sehr nöthig, denn auf der Reise durch das si Frankreich lauerten ihm erbitterte Royalisten, die alte Pari Sonnen- und Jesuscompagnien, auf und bedrohten sein hauptsächlich zu Avignon und Orgon, wo er sich nur durc Verkleidung rettete. Am 28. schisste er sich in dem kleinen von St. Rapheau auf einem englischen Schisse ein und lande 4. Mai in Elba, an demselben Tage, an dem Ludwig XVI Paris einzog.

Auf ber Westseite bes sublichen Frankreich stanben sic immer Soult und Wellington gegenüber. Bei bem le batte sich ber Herzog von Angoulème, ältester Sohn bes C von Artois, eingefunden, um die im Suben von jeher zahlt Royalisten für die Sache der Bourbons in Bewegung zu br Soult zog sich nach bem Verluft von Borbeaux auf Toulou rud und befestigte fich baselbft. Wenn Suchet, ber noch in Ionien fanb, ihm zugezogen mare, murben fie fark genug ge fenn, Wellington zu überwältigen. Aber Suchet wollte allein beln und kam nicht. Am 7. April erhielt Soult von Pari Nachricht ber bort vorgegangenen Staatsveränderung und A alle Feinbseligkeiten einzustellen. Weil er aber zugleich e welche Hoffnungen Napoleon noch in Fontainebleau hege, ign er ben empfangenen Befehl und lieferte Wellington noch al April eine blutige Schlacht, in ber von beiden Seiten 1 Mann getöbtet ober verwundet wurden, und Wellington nu genauer Noth bas Schlachtfelb behauptete. Erft am 18. Soult, nachdem er von Napoleon felbst eine Weisung bazu ten hatte, und am 19. auch Suchet einen Waffenstillstant

eibe unterwarfen sich ber neuen Regierung. Augereau that bas= elbe am 16.

In gleicher Weise zog bie Entscheibung in Paris auch bas Inde bes Rampfes in Italien nach fich. Sier batte ber Wicekonig kugen ben ganzen Winter über Mailand und die Lombarbei egen bie Desterreicher unter Bellegarbe behauptet und einen Anriff bes lettern am Mincio zurückgeschlagen, 1. Februar 1814. Run ließ fich aber ber charakterlose Murat einfallen, ihm ben trieg zu erklären. So lange Napoleon noch bas Welb behauptete, uchte Desterreich sowohl Eugen als Murat Antrage, bie von bem rftern trot feiner engen Familienverbindung mit Bapern aus rener Anhänglichkeit an Napoleon \*) abgelehnt, von Murat aber egierig aufgegriffen wurden. Murat wollte König bleiben, Naoleons Macht war im Sinken, bie Desterreichs im Steigen. Er efann sich also nicht lange und schloß wirklich am 11. Januar men Vertrag mit Defterreich ab, ben jeboch bie anbern allierten Rachte meber unterzeichneten, noch billigten. Gefett, es mare wiglich gemesen, Marie Louise als Regentin in Frankreich burchuseten, so murbe Defterreich bort Einfluß erlangt und Murat sich emselben um ben Preis seiner Erhaltung auf bem Thron gerne nterworfen haben. Eine folche Alussicht mußte ben Mächten, bie as Haus Bourbon begünstigten und basselbe in Meapel wie in itanfreich reftauriren wollten, höchlich mißfallen. Alfo betheilig= m fie sich bei ben Unterhandlungen Desterreichs mit Murat nicht ab England ließ fogar von Sicilien aus ben Lord Bentink mit 900 Mann in Livorno landen, um die Theilung Italiens zwischen besterreich und Murat, bie ber lettere vorgeschlagen hatte, im Inreffe ber Bourbons zu hindern, 9. März. Murat zog mit 22,000 leapolitanern bis an ben Po hinauf, blieb aber unthätig, weil ine Rriegsluft burch Intriguen und Rücksichten aller Art gelähmt

<sup>\*)</sup> In den Memoiren des Marschall Marmont (1856) wurde Eugen schuldigt, mit Murat unter der Decke gespielt zu haben. Eugens Famise wurde deshalb flagbar, und die Beschuldigung blieb unerwiesen.

D. Mengel, 120 Jahre. III.

war. Sein lettes Biel war, mit Bulfe ber Carbonari, t beswegen eifrig bearbeiteten, Italiens Einheit und nationale ftanbigkeit zu erkampfen und bann an die Spipe ber Nati treten. Die Carbonari im nörblichen Italien glaubten jebi biese Rolle ben Vicekonig Eugen viel geeigneter und anbere ten gar keinen Fremben. Alle biese Umtriebe mußte Muri ben Defterreichern einstweilen verhehlen. Anbrerseits murbe ben Defterreichern und sogar von Bentink geschont, bamit et in Versuchung gerathe, sich am Enbe boch noch mit Eugen 3 einigen. Die Nachrichten aus Paris machten aber aller Un beit ein Enbe. Eugen schloß mit Bellegarbe am 23. April Bertrag, bemaufolge alle Frangofen Italien raumen mußten auch Murat hielt es nun für gerathen, fich nach Reapel gut gieben, froh genug, wenigstens von Defterreich anerkannt gi Das Wolf in Mailand hatte fich icon am 20. gegen bie Fra und alle Franzosenfreunde erhoben und ben in biefer Begl besonbers verhaßten Finanzminister Prina nach langer Verfi und Marter mit Sammern tobtgeschlagen. Eugen entflot Bavern, ohne in Tirol vom Volkshaß gefährbet zu werden gleich bas Bolk bort sehr unruhig war, burch ben zurückgei Speckbacher aufgeregt wurde und bie Wieberkehr ber faise Regierung kaum erwarten konnte. Eine Mailanber Devr sollte nach Paris gehen und von ben Allierten bie Unabhan Italiens und bie Gewährung einer Constitution erbitten, Raiser Franz wies sie ab, "er werbe seine Befehle nach M Bellegarbe nahm bie Lombarbei als altes rechtm Erbe Desterreichs in Besit. Am 20. Mai zog auch bereits! Emanuel als König von Sarbinien in Turin ein. Genua von Bentink besett; bie Engländer wollten ihre Sand in behalten, bis bie fämmtlichen neuen Territorialverhältniffe er ben sehn würben.

Papft Pius VII. hielt am 24. Mai seinen feierlichen & in Rom unter unermeßlichem Zulauf bes gläubigen Bolkei

Jünglinge zogen feinen Wagen. Er trat in ben Bollbesit seines Rirchenstaats wieder ein, sammelte die Cardinale um sich und übernahm wieber bie große Leitung ber römischen Rirche in ihrem mei= teften Umfang. Dem schon früher in Rußland und Neapel wieber= eingeführten Jesuitenorden gab er burch eine Bulle am 7. August feine alte Ausbehnung über bas gange Rirchengebiet gurud unb ftellte insbesondere für ben Rirchenftaat am 15. beffelben Monats auch alle anbern klöfterlichen Gemeinschaften wieber ber. In feinen Bullen und Anreden an die Carbinale sprach er den festen Glauben aus, bag bie unerhörten Drangsale und Demüthigungen, welche die Rirche erlebt habe, ihr zum Beile gereichen murben. "Darin," fprach er am 26. Sept. zum Consistorium ber Carbinale, "barin besteht bas Wefen jenes heiligsten Inftituts, zu bem wir uns be= kennen, daß, je mehr es angefochten wird, es seine Kraft besto Rarter entwickele und je machtiger man es nieberbrückt, es fich um fo bober erhebe."

Auch in ben Nieberlanden endeten die Feinbseligkeiten. Maison schloß mit dem Kronprinzen von Schweden, der jest auch nach Baris reiste, um den allgemeinen Triumph mitzuseiern, am 7. April einen Wassenstillstand und unterwarf sich. Eben so Carnot. Dassegen wollte Davoust in Hamburg noch immer trozen. Seine umbarmherzige Behandlung der Bürger verdoppelte sich, als die Stadt im October 1813 blokirt, im December von Bennigsen strennen, 25,000 Einwohner aus der Stadt jagen, um die Lebensstrennen, 25,000 Einwohner aus der Stadt jagen, um die Lebensstrennen, 25,000 Einwohner aus der Stadt jagen, um die Lebensstrennen, und um diesen Leuten den Sold auszuzahlen, raubte er aus der Hamburger Bank 13 Millionen. Bennigsen betrieb die Belagerung absichtlich nicht energisch, um die Stadt zu schonen, Davoust behauptete sich daher, dis Paris erobert war. Aber verzgebens gab man ihm die Nachrickt, er nahm die Miene an, als glaube er nichts und ließ noch am 22. April auf die weiße Fahne schauben, die Bennigsen auf seinen Schauzen ausgesteckt hatte. Erst

am 30. unterwarf er sich, General Gerard übernahm bas Commando ber Franzosen in Hamburg und ließ Davoust in leichte hast nehmen, mehr um ihn zu schützen, als um ihm zu schaben. Nicht seine Barbarei in Hamburg, sondern nur, daß er auf die weiße Fahne der Bourdons habe schießen lassen, wurde ihm zum Vorwurf gemacht. Er schrieb eine Vertheidigungsschrift, worin er sich auf Napoleons Vesehle und seine Psticht als dessen Untergebener berief und es geschah ihm weiter nichts zu leide. Die Hamburger bekarmen auch nicht die mindeste Entschädigung.

Natürlichermeise fielen jest auch noch bie übrigen Festungen melde bieffeits bes Rheins noch von Franzosen besetzt waren. Wittenberg mar bereits am 13. Januar von ben Preugen unter Tauentien mit Sturm genommen und bie tapfere Befatung, mu noch 1500 Mann unter General Lapoppe gefangen, worben. Cuftrin ergab sich unter General Fournier b'Albe mit 5000 Mann an bie preufische Landwehr unter General hinrichs am 7. März; Glogan unter General Laplane mit noch kaum 3000 Mann an ben Gene ral Heister am 17. April; Wesel unter General Bourke mit 3000 Mann und 400 Kanonen an den Prinzen Ludwig von Heffen Homburg am 8. Mai; Magbeburg ergab fich unter General & marrois mit noch 18,000 Mann, 54 Feldgeschützen, 841 Festungs kanonen und großen Vorräthen am 14. durch Capitulation ebenfalls an Zauentien; Erfurt unter General d'Alton mit noch 2000 Mann an Kleist am 16.; Würzburgs Citabelle unter Sarreau mit nur 600 Mann an die Oesterreicher am 21. besselben Monats.

Mittlerweile waren auch die Napoleonischen Kerker in Frankreich selbst geöffnet und ausgeleert worden. Alle Staatsgefangenen wurden frei, alle Cardinäle und Bischöfe, ganze belgische Domscapitel, 236 geistliche Seminaristen von Gent, die Napoleon unter die Arrilleristen gesteckt und in Wesel eingesperrt, 800 spanische Bauern, die er zu Galeerensclaven gemacht hatte, die als Räuber einzesperrten Gesährten Lütows und Hammersteins, endlich die von

Shills Helbenschaar noch einzig übrigen 120 Preußen, bie als Galeerensclaven auf ben hierischen Inseln hatten arbeiten muffen.\*)

Lubwig XVIII., ber bisher in England fein Afyl gefunden, war theils burch Gichtleiben, theils burch Politik abgehalten morben, sich früher einzufinden, verließ England nach einem feierlichen Abjoted vom Pring-Regenten Georg unter bem Jubel bes Wolfs erst am 23. April, stieg bei Calais an's Land und hielt seinen Einzug in Paris als König am 4. Mai. Die Partei in Frankreich, die ihm anhing, mar sebr klein. Durch die Revolution und burd bie lange ruhmvolle Regierung Napoleons waren bie Bour= bons ziemlich vergessen und wegen ber Urfachen, welche die Revolution verschulbet hatten, mehr verachtet als bemitleibet. Auch bie allitrten Mächte, mit Ausnahme Englands, hatten beim Beginn bes Rampfes an die Restauration ber Bourbons nicht mehr ge= bacht. Anfangs glaubte man Napoleon auf bem Throne lassen zu bürfen. Nachher empfahl fich für Defterreich die Regentschaft Marie Louisens, und erft um diese unmöglich zu machen, scheint Rufland bie Bourbons begünftigt zu haben, beren Wieberherftel= lung von Anfang an nur England wollte. England überlegte einfach, daß mit Napoleon selbst nie ein bauerhafter Friede ge= ichloffen werben könne, weil er nie ruhen murde, daß eine Regent= schaft unter österreichischem Einfluß die englischen Interessen in Frankreich wie namentlich auch in Italien gefährben muffe, daß mithin die Bourbons wiederhergestellt werden müßten, die in ihrer Somache und Abhangigkeit vom Ausland bie ungefährlichsten fenn würben. Diese Schwäche mar es benn auch, mas Tallehrand unb was ber republikanischen und constitutionellen Partei in Frankreich

Tieiheit erhielten, war der österreichische Husarenoberst von Geramb. Als ber schönste Offizier der österreichischen Armee und Liebling der Königin Karoline von Neapel, war er in deren Aufträgen auf einer Reise nach England gefangen und in Bincennes festgesetzt, hier aber so fromm gewors ben, daß er in ein Kloster der Trappisten ging.

t und Diener Napoleons auf's freundlichste und nöthigte dadurch ich die Bourbonen, sie mit Achtung zu behandeln. Er besuchte e Kaiserin Josephine in Malmaison, ließ ihren Sohn Eugen ich Paris kommen und umarmte ihn als "das Muster der Prinn", beehrte sogar Neh mit seinem Besuch und setzte durch, daß ie liebenswürdige Königin Hortense in Paris bleiben durste. Diese dame bat den guten alten König Ludwig um seinen Schutz und wann sein Herz. Die unglückliche Josephine vermochte jedoch m Kummer, der sie verzehrte, nicht länger zu ertragen und starb n 29. Mai.

Lubwig XVIII. wollte anfangs auf bie Ibeen Talleyrands nicht ngehen. Wenn er auch alt und erfahren genug war, um die bislutistische Schwärmerei und die Rachegebanken ber exaltirten migranten für unpraktisch zu halten und daher eine Verfassung ten wollte, so hatte er boch nicht Unrecht, zu verlangen, daß & Verfassung von ihm selbst ausgehe, ihm aber nicht von Tallen= mb vorgeschrieben werden muffe. Als Talleprand biese Gefinnung & Königs inne wurde, bewog er ben Kaiser Alexander, bemselben ach Compiègne entgegenzufahren und ihn zu bearbeiten. Gleich= shl nahm Ludwig XVIII. die von Tallehrand improvisirte Ver= sfung nicht an, sondern zeigte sich selbständig, indem er nicht als u vom Senat gewählte, sonbern als ber rechtmäßige Erbkönig uftrat und bem Volk von sich aus eine Verfassung gab, die übrims im Wefentlichen mit ber von Talleprant übereinstimmte. Nur m Senatoren waren ihre Rechte nicht mehr in bem Umfang geährleistet, wie sie fich dieselben eigennützig zuerkannt hatten. Die errufensten Ramen bes alten Convents wurben baraus entfernt, igegen in die neue Pairskammer viel alter emigrirter Abel berun. Der gesetzgebende Körper wurde als zweite Kammer belaffen. de neue Charte trat am 4. Juni in Wirksamkeit.

Fünf Tage vorher waren auch die Unterhandlungen mit den Mitten geschlossen worden und am 30. Mai wurde der Frieden

felbst so mohl gestel. Je schwächer die neue Regierung, je freieren Spielraum bekamen die Parteien im Innern, wie die Diplomatie ber auswärtigen Mächte. Daber bie ichnelle Allianz zwischen Talleyrand und den Parteien mit England und Rußland zur Restauration Lubwigs XVIII. Desterreich und Preußen hatten babei das Nachsehen. — Durch ben schon am 23. April mit ber provisorischen Regierung abgeschloffenen Waffenstillstand hatten die Allie ton sich bie Abtretung aller Länder außerhalb bes alten frangofifchen Königreichs, wie es am 1. Jan. 1792 bestanben, ausbebungen, bagegen innerhalb biefer Grenzen Frankreich seine Selbstänbigkeit, feine Festungen und allen seinen Besitz garantirt. Reinerlei Contribution marb erhoben, auch von ben geraubten Runfticagen nichts zurückgenommen. Nur bie Preußen waren so frei, sich bie noch unausgepactte Victoria vom Brandenburger Thore wieber zurud. zunehmen. \*) Sie vor allen waren erbittert, bag Franfreich nach so viel Unheil, mas es in Deutschland angerichtet hatte, so ganz straflos und so mächtig bleiben sollte; aber von England und Rusland murbe wiederholt die Ansicht geltend gemacht, nicht nur bas europäische Gleichgewicht erforbere, baß Frankreich eine ftarke Macht bleibe, sondern es sey auch das beste Mittel, die neue Regierung in Frankreich zu befestigen, wenn man um ihretwillen bas Land schone. Die Großmuth der Allierten sen die Mitgift ber Bourbonen, Frankreich werbe bas zu ehren wiffen und fortan um fo friedfamer ben Bourbonen gehorchen. Dem pflichtete auch Defterreich bei. In biesem Sinne wurde ber formliche Friedensabschluß berathen. Unterdeß kam Marie Louise nach Rambouillet, um ihren kaiserlichen Vater zu umarmen, wurde wieber ganz Erzherzogin und vergaß die Kaiserkrone. Um die Parteien in Frankreich mög-

<sup>\*)</sup> Sie wollten auch den Degen Friedrichs des Großen und die Fahr nen von Jena wiederhaben, aber man sagte ihnen, die Invaliden hätten den ersten zertreten und die letztern verbrannt. Zur Beschwichtigung vers breitete man nachher die Meinung, jener von Napoleon aus Potsdam mits genommene Degen seh nicht echt gewesen.

ift zu versöhnen, behandelte Raiser Alexander die Familienglie=
: und Diener Napoleons auf's freundlichste und nöthigte dadurch
ch die Bourbonen, sie mit Achtung zu behandeln. Er besuchte
: Kaiserin Josephine in Malmaison, ließ ihren Sohn Eugen
ch Paris kommen und umarmte ihn als "das Muster der Prin14, beehrte sogar Neh mit seinem Besuch und setzte durch, daß
: liebenswürdige Königin Hortense in Paris bleiben durste. Diese
me bat den guten alten König Ludwig um seinen Schutz und
wann sein Herz. Die unglückliche Josephine vermochte sedoch
a Kummer, der sie verzehrte, nicht länger zu ertragen und starb
t 29. Mai.

Lubwig XVIII. wollte anfangs auf bie Ibeen Talleyrands nicht igehen. Wenn er auch alt und erfahren genug war, um bie solutistische Schwärmerei und die Rachegebanken ber exaltirten nigranten für unpraktisch zu halten und daher eine Verfassung ben wollte, so hatte er boch nicht Unrecht, zu verlangen, daß : Verfassung von ihm selbst ausgehe, ihm aber nicht von Talley= nd vorgeschrieben werben muffe. Als Talleprand biese Gefinnung 3 Königs inne wurde, bewog er ben Raiser Alexander, bemselben compiègne entgegenzufahren und ihn zu bearbeiten. Gleich= thi nahm Lubwig XVIII. die von Talleprand improvisirte Verfung nicht an, sonbern zeigte sich selbständig, indem er nicht als r vom Senat gemählte, fonbern als ber rechtmäßige Erbkönig ftrat und bem Volk von sich aus eine Verfaffung gab, die übrins im Wefentlichen mit ber von Talleprant übereinstimmte. Nur n Senatoren waren ihre Rechte nicht mehr in dem Umfang geihrleistet, wie sie sich bieselben eigennütig zuerkannt hatten. Die rrufensten Namen bes alten Convents wurden baraus entfernt, gegen in die neue Pairskammer viel alter emigrirter Abel beru-1. Der gesetzgebenbe Körper wurde als zweite Kammer belassen. ie neue Charte trat am 4. Juni in Wirksamkeit.

Fünf Tage vorher waren auch die Unterhandlungen mit den Alierten geschlossen worden und am 30. Mai wurde der Frieden

von Baris unterzeichnet. \*) Frankreich behielt auf bem geftlande alles, mas es am 1. Jan. 1792 beseffen hatte, auch Corfica, bekam aber bazu noch bas vormals päpstliche Avignon, ben größten Theil von Savopen, und mehrere Landstrecken an ben nieberlanbischen und beutschen Grenzen mit ber Festung Lanbau, ber Graficaft Mömpelgard, ber alten Reichsstadt Mühlhausen. Aus seine Colonieen außerhalb Europa's bekam es zurud, außer bet Inseln Iste be France, Tabago und St. Lucie, welche bei England blieben. Enblich burfte es weber bie geraubten Runftschäte berausgeben, noch irgend Contribution, Ariegskoften ober Entichäbigung für bas in andern Ländern Erpreßte bezahlen. — England behielt außer ben ichon genannten französischen Infeln bie reichen Colonien Hollands, bas Cap und Ceylon, wogegen es Java und bie fleineren Plate wieber herausgab. Ferner behielt England bas Soutrecht über bie frei erklärten jonischen Inseln, bie wichtigen Inseln Malta \*\*) und Helgoland. Außerbem bekam es hannover gurud und wurde ihm eine Vergrößerung in Nordbeutschland vorbehalten. - Rufland begnügte fich, feine Sand einstweilen auf bas Großberzogthum Warschau zu legen. — Desterreich nahm Illyrien, Be-

<sup>\*)</sup> Frankreich mußte diesen Frieden den bevollmächtigten Ministern Metter, nich, Castlereagh, Nesselrobe und Hardenberg mit Renteninscriptionen von je 1 Mill., den übrigen mit solchen von je einer halben Mill. Francs bezahlen.

Der Malteserorben hatte sich im Sturm ben Zeit nur noch in Desterreich und auf den Inseln Sicilien und Sardinien erhalten. Der russ sische Kaiser Alexander, ungleich seinem Vater Paul, wollte nichts mehr von ihm wissen und hob ihn für Rußland auf. Dasselbe thaten alle continentalen Staaten und confiscirten die Güter des Ordens, mit Ausnahme Desterreichs. Der König von Preußen stistete nur zur Erinnerung an die vormalige Großbalei Brandenburg den neuen Johanniterorden sür den protestantischen Abel, 1810. Der letzte Großmeister des alten Ordens, Tommasi, starb 1805. Man wählte nur in Sicilien einen Statthalter des Magisteriums, der nach der Restauration in Ferrara, seit 1834 in Romseinen Sitz nahm. Desterreich und Neapel renovirten den Orden sür ihre Staaten 1839 unter Anschluß an das Magisterium ober den Convent in Rom.

big und bie Lombarbei zurud, befigleichen Tirol, wogegen Bayern durzburg und Aschaffenburg nahm, und behielt sich auch noch ben efit Salzburgs, so wie bes früher abgetretenen Theils von Gaten bevor. Außerbem restaurirte Desterreich seine Erzberzoge in oscana und Mobena und erwarb Parma und Piacenza für darie Louisen. Der lettern Sohn, Napoleon II., blieb unter m Titel eines Herzogs von Reichstadt beim Großvater in Erzherzog Ferdinand, bisher nach Salzburg und Würzmrg verschoben, kehrte nach Florenz zurück; ba ber lette Herzog m Mobena, Herkules, im Jahr 1803 gestorben mar, succedirte m jest fein Eibam, bes Erzherzog Ferbinanb +) Sohn, Erzherzog rang, ber ben Familiennamen Mobena-Efte annahm. Die rechtäßige Erbin von Parma wäre eigentlich eine andere Marie Louise ewesen, bie ehemalige Königin von Etrurien, die schon im Januar urch Murat aus bem Kloster in Rom befreit wurde, in bas sie lavoleons Tyrannei gebannt hatte und bie später burch Lucca ent= babigt worden ift. Murat behielt Neapel und wurde gegen bie nbern Großmächte burch Defterreich geschütt, welches fich auch ber brigen Napoleoniben annahm. Jerome erhielt unter bem Namen draf von Montfort öfterreichischen Schut, nachbem ihm und seiner demahlin auf ber Flucht ihre Brillanten geraubt worben waren. \*\*) Iefterreich behielt bas Veltlin, nachbem bie Graubundter einen ergeblichen Versuch gemacht hatten, es zu reclamiren. — Preußen ahm seine ehemaligen Lander jenseits ber Elbe wieber in Besitz nb erhielt Anwartschaft auf die Rheinlande, die einstweilen noch, de bie wenigen noch übrigen nord = und mittelbeutschen Länder, eren Fürsten noch nicht restaurirt waren, im Namen ber fammtden Allitrten unter Steins Abministration blieben. Auch Reufiatel fiel wieder an Preußen. — Schweben bekam Normegen.

<sup>\*)</sup> Dieser Ferdinand war ein jüngerer Bruder der Kaiser Joseph und espold.

<sup>\*\*)</sup> Bastibe im Leben Talleprands beschulbigt biesen, den Raub veransist und die Beute getheilt ju haben.

Zwar machte ber bänische Kronprinz Christian Friedrich noch sür seine Verson einen Versuch, sich dieses seit alter Zeit mit Dänemark eng verbundene Reich zu retten und die Norweger wählten ihn auch am 17. Mai zu Eibsvolk zum König; allein ihre Rüstungen reichten gegen die wohlgeschonten und zahlreichen Regimenter Bernadotte's nicht aus, nach einem nutzlosen und nicht sehr blutzgen Kampse legte der Prinz am 10. Oct. die Krone nieder und Norwegen huldigte dem König von Schweden, es blieb aber ein legislativ und administrativ getrenntes Reich. Dänemark behielt Schleswig und Holstein.

Noch blieben Puncte unerledigt, die für das europäische Gleichgewicht von größter Bebentung waren, z. B. die Neugestaltung Deutschlands als eines Gesammtkörpers, nachdem die alte Reiche verfassung factisch nicht mehr bestand und ihre Wiederherstellung kaum möglich schien; das Geschick Polens, durch bessen Besitz Ruspland ein unverhältmäßiges Uebergewicht zu erlangen und das europäische Gleichgewicht abermals zu stören schien; das Geschick Sachseiche Gleichgewicht abermals zu stören schien; das Geschick Sachseich, Belgiens, Genuas 2c. Diese wichtigen Fragen sollten im Herbst auf einem großen Congreß aller Mächte in Wien entschieden werden.

Einstweilen wollte man noch die Flitterwochen des Sieges seiern. Sämmtliche Monarchen und ihre berühmten Feldherrn und Diplomaten wurden vom Prinz-Regenten nach London zu einem freundschaftlichen Besuch eingelaben. Das englische Volk wollte denen, die so lange ihr Blut für das englische Interesse hatten slies sen lassen, einen großartigen Dank darbringen und dabei ein wenig mit seinem Reichthum prahlen. Die englischen Minister wollten zugleich die Gelegenheit benutzen, ihre continentalen Gäste für mandes zu stimmen, was für England zum Vortheil war. Wenn man in London auf eine sehr auffallende Weise die Preußen mit Lorbeern überschüttete, so lag darin die versteckte Absicht, sie zu bestechen, um ihnen den Verlust von Ostfriesland und die Weg-drängung von der Nordsee, welche die englische Kalitik ihnen zu-

bte, zu versugen. Rur ber Raiser von Defterreich, beffen Ineffen in Italien wie in Frankreich burch bie Englanber burchust worben waren, ging nicht mit nach London, sondern kehrte Bien zurud, um bie Borbereitungen zum Congreß zu treffen. e andern hohen Gäste trafen am 7. Juni in London ein und nben auf die ausgezeichnetste Weise vom Pring = Regenten und ner Familie, von ben Lords und bem ganzen Volk empfangen. o sie sich blicken ließen, umgab sie eine jubelnde Menge und Fest Fest brangte sich, um sie zu ehren. Niemand aber wurde so d gefeiert als ber alte Blücher, ben sein König furz vorher n Fürsten von der Wahlstadt erhoben hatte. \*) Das Volk eridte ihn fast mit Liebkosungen und bonnerte ihm bie Lebchochs reicherem Maage zu, als ben Monarchen. Die Damen zerriffen nen Feberbusch und jebe wollte ein Andenken von ihm haben. utte schon sein Ruhm alle Herzen gewonnen, so bezauberte fie Uents sein liebenswürdiger Anstand, sein ewig heiterer Humor. ne Freubentage in London blieben indeß nicht ohne Aergerniß, bem ber Prinz = Regent nirgends zugegen sehn wollte, wo seine m tief verhaßte Gemahlin mar, biefe aber sich besto schadenfrober ndrängte und dabei vom Volk begünstigt war. Am 24. Juni ihmen die Monarchen wieder Abschied, Blücher aber mußte noch nger bleiben. Als er am 11. Juli schied, trank er noch bei ber bfahrt zu Dover vor einer unermeßlichen Menge einen Becher auf Bohl bes englischen Wolks.

Der König von Preußen reiste nach Neuschatel in die Schweiz ib erst von da nach Berlin zurück, wo er am 7. August seinen lerlichen Einzug hielt durch das Brandenburger Thor, auf dem e Victoria mit den vier Rossen wieder aufgerichtet war, diesmal ver anstatt des frühern antiken Palladiums das "eiserne Kreuz"

Nuch Harbenberg wurde zum Fürsten ernannt; York, Bulow, Kleist, mentien zu Grafen, der erstere von Wartenburg, der andere von Dennes, ber britte von Nollenborf, der vierte von Wittenberg zubenannt. Auch neisenan wurde Graf, jedoch ohne neuen Namen.

tragend, welches ber König im Anfang bes Krieges all Chrenzeichen für die tapfersten seiner Krieger eingesühr Bevor er sich in sein Schloß begab, hielt er einen seierlich tesbienst unter freiem Himmel, dem ber Klerus aller Con beiwohnte. Unterm 17. September erklärte sodann der von Schufmann öffentlich, der König beabsichtige zur weckung des religiösen Sinnes eine neue Liturgie für die rtische Kirche entwersen zu lassen und forberte die Beist zweckmäßigen Vorschlägen auf. Auch bildete sich damals i die erste große Bibelgesellschaft nach dem Muster der seit England bestehenden großartigen Gesellschaft für Verbreich. Schrift. — Der Kaiser von Oestereich reiste ebenfalls Schweiz, von da nach Mailand und zurück über Tirol, treue Volk ihm jede erdenkliche Liebe bewies.

Mittlerweile waren auch fämmtliche allitrte Trux Frankreich abgezogen und nur ein öfterreichisches Beobacht blieb unter Schwarzenberg am Oberrhein, ein preußisch Blücher am Mieberrhein, ein englisches in ben Nieberlant diese Truppen, die zur Uebermachung Frankreichs biener wurden nicht auf Frankreichs, sondern auf Roften der Grenzländer verpflegt, in benen sie standen, so daß also t ichen auch noch über ben Sieg hinaus alle Roften aufgebü den und Frankreich frei ausging. Zudem wurde bas ge Frankreich plötlich wieber ftark und gefährlich. Alle ! waren ihm geblieben und über hunderttausend ruftige und fahrene Solbaten famen aus ber Gefangenschaft zurück stärkten sein Beer. Napoleon felbst war in Elba frei 1 nahe. Nichts war mithin mahrscheinlicher, als bag bie f in ihrem Uebermuth und aus Berachtung fo ganz unb Sieger balb die ihnen aufgebrungenen Bourbons wieber 3 hinauswerfen würden. Wellington sagte beim Abschied zi fischen Emigrirten: ihr merbet wohl bald wieber nach kommen. Auch Blücher theilte die Besorgnisse. Am kla:

da frimuthigsten zeigte Görres im Rheinischen Merkur, welche Febman begangen, und sagte voraus, Frankreich werbe sich neu-Maffen erheben. Das aber, meinte er, tese das deutsche Volk nach so ungeheuren Opfern verdient, daß es wenigstens sicher stelle vor neuen Uebergriffen Frankreichs, man ihm bie alten Grenzen des Reichs zurückgebe und seine trest zugleich innerlich stärke burch eine neue Reichsverfassung. Gent, Metternichs Feder, verwies ihm im "Boten von Tirol" im Juli) seine patriotischen Klagen, verdächtigte ihn als den deutschen Jakobinar und eröffnete damit jene verderbliche Po-icht, die alles Zutrauen der vatriotischen Volkspartei zu den Ithen und Diplomaten vergiftete. Da alle Patrioten die Wie-Inherstellung bes beutschen Raiserthums wollten, waren sie (auch Rordbeutschland) eigentlich mehr öfterreichisch als preußisch gefint, was Metternich wohl hatte beherzigen dürfen. Aber Metter= nich ergriff Partei für bie Rheinbundstaaten gegen Preußen und glaubte Preußen nicht beffer moralisch schwächen zu können, als wenn er bie Sympathien zerftörte, bie es mit ber Proclamation son Kalisch fich gewonnen hatte. Deghalb erlaubte er Gent, bamals schon verächtlich vom "sogenannten Volf" zu reben und ge= rabezu in Abrede zu stellen, daß der große Kampf gegen Napoleon ein Nationalfrieg gewesen seh. Es seh nur, behauptete er, ein Rrieg ber Fürsten gemesen, burchgeführt von gehorsamen Armeen. Die angebliche Theilnahme bes Wolfs sen eben so illusorisch als irgend welches Recht, bas sich bas Wolf baburch erworben haben sollte. Bon biefem Gefichtspuncte gingen auch bie Rheinbunbfürften aus. Als die naffauische Landwehr aus Frankreich zurückkehrte, wurde fie auf Befehl bes Gerzogs entwaffnet und ber Uniformen beraubt in ihre Dörfer heimgeschickt, ohne Dank, ohne Lohn, viele ohne Rock und Hut. Der rheinische Merkur wurde in Bahern und Bürttemberg verboten, die Feier des 18. October untersagt ober mrtummert.

Den herbsten Unbank erfuhren bie Spanier. In Folge ber

frangöfischen Nieberlagen waren bie Cortes mit ber Reg. am 14. Jan. 1814 von ber Insel Leon nach ber Hauptstadt übergesiebelt. Sier im Bergen Altspaniens mar bie Luft Di ralen minber gunftig, als in ber Sanbelsftabt Cabix am Durch Neuwahlen waren viele Servile in ihren Schooß brungen, bennoch hatten bie Liberalen noch bie Mehrheit u setzten burch kede Zuversicht, was ihnen an Ansehen und Bei beim Volke abging. Unter ihrem Einfluß beging die Regen ben groben Verstoß, ben Vertrag, ben Ferbinand VII. mit leon zu Valencap abgeschlossen hatte, nicht anzuerkennen m babei auf bas Gesetz zu berufen, in welchem bie Cortes im aus alles für ungültig erklärt hatten, zu mas ber König w seiner Gefangenschaft etwa gezwungen ober verführt werben Ferdinand sah sich nun außer Stand, die ihm von Napole ftellten Bebingungen zu erfüllen und wurde noch langer vi zurudbehalten. Die Regentschaft und bie Cortes waren e seine Gefangenschaft verlängerten, mas ihn natürlicherweise bittern mußte. Bum Ueberfluß faßten bie Cortes am 22 nach einer sehr fturmischen Sitzung ben Beschluß, ben Köni eher anzuerkennen, als bis er die Verfassung beschworen würbe. Die Servilen und unter ihnen am lebhaftesten kämpften vergebens bagegen, protestirten aber im Namen bes J ber nicht von ber Wahl ber Cortes abhänge, sonbern gi Monarch sey.

Inzwischen kam Napoleon in immer größere Noth un Ferdinand VII. ohne eine Bedingung frei. Derselbe verlie lencah am 13. März, wurde aber am 23. an der Grenze rona von Suchet aufgehalten und mußte erst einen Besehl e demzufolge die französischen Besatzungen in den nach rückwägenden sesten Plätzen freien Abzug erhalten sollten. Im Beauf die Vollziehung dieses Besehles ließ sodann Suchet unt sen wechselseitigen Höslichkeiten den König weiter reisen uhtelt nur dessen Bruder Don Carlos als Gelsel zurück. T

mten in Maffe herbei, ihren befreiten König willtom-Ben, und Ferbinand konnte balb erkennen, bas Wolk sep rgebener, als die Cortes. Am 6. April kam er nach begleitet von bem gleichfalls frei geworbenen Balafox. biefer vielgetreuen Stadt berauschte sich in ber Wonne iehens und bie schönften Damen zogen mit bunten Banniglichen Wagen burch bie Straffen. hier wurde am eimer Rath gehalten, was der König gegenüber den solle. Alle Anhänger des Königs riethen, sie nicht 1, nur Palafox allein warnte vor extremen Schritten. ließ bie Sache noch bahin gestellt, beschloß aber, noch Mabrid, sonbern erft nach Valencia zu reisen, sich von n Stimmung bes Volks noch beffer zu überzeugen und in banger Erwartung zu laffen. Balencia, wohin Fer= 16. fam, erfüllte alle seine Bunsche. Die Besatzung :al Elio schwur die Rechte seines Thrones zu schützen rch alle Straffen benen Tob zu, bie anbers bachten. n nun hier als Prafibent ber Regentschaft von Mabrib r alte Carbinal Louis be Bourbon, Vetter bes Königs er bes Friedensfürsten, porftellte, reichte er bemselben b ftolz bie Hand zum Ruffe hin. Das Zuströmen ber Reichs, ber Geiftlichkeit, ber fervilen Parteihaupter eputationen aufrichtig treuer Spanier, die in ber Ilten nie gewankt, nahm von Tage zu Tage zu und nig keinen Zweifel mehr, daß er alles wagen burfe. riesen Einflüssen erließ er am 4. Mai in Valencia eine lamation, in welcher er bie Auflösung ber bisherigen en Cortes aussprach und alle ihre Handlungen für unrte, bagegen bie Einberufung ber alten rechtmäßigen blichen Cortes, sowie die Achtung aller Rechte bes förberung seines Glücks zusicherte. Zugleich wurden ehle nach Mabrid geschickt und burch General Equia er Nacht vom 10. zum 11. Mai die beiben noch bort weilenden Regentschaftsmitglieder Agar und Cisear, einige Minister und etwa 40 Cortesmitglieder als Häupter der liberalen Partei verhaftet. Das Volk äußerte laute Freude darüber und empfing den König, der am 13. anlangte, mit unermeßlichem Jubel und Sepränge. Alles strömte ihm schon sieben Weilen weit entgegen und von Aranjuez dis Madrid wurde sein Wagen nicht mehr von Pferden, sondern von Menschen gezogen, die nicht aufhörten, ihm Glück zu wünschen.

Die Unterbrückung ber Liberalen war fehr populär und würde auch ohne ben König erfolgt fenn, benn bie von biefer Partei gepredigte französische Philosophie paßte nun einmal nicht zum spanischen Volke. Aber ber König handelte boch nicht im Ginne bieses edlen Volkes und verstand es nicht, in großherziger Weise benen bie hand zu bieten, die mabrend feiner Berbannung für seine Rechte gefämpft hatten, und einer Nation, bie ihm so bobe Treue bewiesen, ben vollen Genuß des endlichen Sieges und Friebens zu gemähren. Denn er verfolgte von nun an nicht blos bie Liberalen, die in Cabix unvolksthumliche Gesetze gemacht hatten, sondern auch die Generale und Guerilleros, die ihr Leben für ihn eingesetzt hatten. Selbst bie treuesten Helben wurden ihm verbachtig, wenn sie nur freimuthig waren und ihm Mäßigung und Dilbe empfahlen. Er wies alle Ehrenmänner von sich und umgab sich nur mit bem Auswurf ber servilen Partei, beren Verbachtigungen noch öfter die Unschuld ober das Berdienst trafen, als die wirklich Compromittirten. Dabei entwickelte er eine seltene Tucke bes Charakters, die Vertrauen heuchelte und selbst Liebkosungen spendete. wo ste töbtlich verderben wollte. Es wurde sprichmörtlich in Spanien, wen der König hängen lassen wolle, mit dem rauche er vorher eine Cigarre. Die traurige Folge dieses Systems war, daß sich eine Menge Spanier, die vorher nichts von den Liberalen gewollt hatten, jest erst mit benselben vereinigten, um ber königlichen Bosheit Schranken zu setzen. Das Volk, bas so mannlich für die Rechte seines Königs gekämpst, durste auch seine ebelsten

ertreter im Rathe bes Königs zu sehn verlangen. Die alten ortes waren gesetlich, ber König hatte ihre Wiebereinberufung gesagt, brach aber sein Wort und regierte mit einer so absolu=kischen Willfür als möglich. Vergebens reiste Wellington im patsommer nach Mabrib, ihn einigermaßen zur Vernunft zu brin=m. Ein bumpfes Unbehagen ging burch ganz Spanien; das wift, anstatt die wohlverdiente Ruhe zu genießen, gerieth in neue ufregung. Schon im Herbst ließ sich Mina von seinem Feuer lareißen, eine Empörung zu versuchen, die aber balb unter=mätt wurde. Doch glühte die geheime Wuth im Volke sort und ärzte Spanien wenig Jahre später in alle Greuel des Bürger=niegs.

Von noch längerer Dauer sollten bie unglücklichen Bürgerstege sehn, die mit den ersten Unabhängigkeitserklärungen in den panischen Colonien Mittel = und Südamerikas begonnen hatten. die dauern bis heute fort. Die amerikanischen Spanier haben uch die Freiheit nichts gewonnen. Ueberall, wo sie Republiken ründeten, wurden diese ein Spielball ehrgeiziger und habgieriger denerale, die einander wechselseitig verdrängten und unter deren derrschaft nirgends weder die Freiheit, noch die Bildung gedeihen unte. Die Kirche wurde bald geplündert, bald wieder geliebkost, erwilderte aber auch da, wo sie im größten Ansehen blieb, theils wil sich die Geistlichkeit zu viel in weltliche Parteikämpse mischte, beils weil das noble Altspanierthum der Gemeinheit der bunten autfarbe erlag.

Die Unnatur des Continentalspstems hatte noch kurz vor Nasoleons Ueberwältigung einen Krieg zwischen den Bereinigten staaten von Nordamerika und England veranlaßt. Präsischt Jefferson hatte am 17. März 1808 das Non-intercourse-Gest beim Congreß durchgesetzt, demzusolge nordamerikanische Schiffe icht mehr in englische und französische Häfen einlaufen sollten, wil dort keine Freiheit der Flaggen mehr galt. Napoleon kam Mordamerikanern zuerst wieder entgegen und nun hab auch der Wenzel, 120 Jahre. U.



## Zwölftes Buch.

## Enropas Mengestaltung im Jahr 1815.

Begen Ende bes September 1814 fanden sich von allen Seien bie Monarden und ihre ausgezeichnetsten Staatsmanner, begleichen bie Vertreter ber kleinen und kleinsten noch bestehenben, ber schon mediatisirten Staaten und zahllose andere Gafte, bie uhr nur Neugier antrieb, zum großen Congreß in Wien n. Am feierlichsten war ber gemeinschaftliche Einzug bes Raifers m Rufland und bes Königs von Preufen am 25. September. con vorher waren die Könige von Dänemark und von Würtmberg, balb nachher ber König von Bayern eingetroffen. n anbern größern Staaten famen nur bevollmächtigte Minister. ngland fandte ben Lord Caftlereagh und für Hannover ben Gran von Münfter, Frankreich ben Fürsten von Talleprand, Schwen ben Grafen Lowenhielm, Spanien ben Ritter Labrabor, Porgal ben Grafen von Palmella, ber Papft ben Carbinal Confalvi. ei ben commiffarischen Berhanblungen ließen sich Defterreich burch n Fürsten Metternich und herrn von Weffenberg, Preußen burch n Fürsten von harbenberg und Freiherrn Wilhelm von humibt, Rußland burch ben Grafen Neffelrobe, Bapern burch ben irften von Wrebe vertreten, Danemark burch ben Grafen von ernstorf, Sarbinien burch ben Marquis be St. Marsan, Holland

. 4.2.1

burch ben Freiherrn von Gagern. Das Protocoll ber Plenarsiguns gen führte Herr von Gent.

Der Kaiser von Desterreich übte eine großartige Gastfreundschaft. Die fremden Fürsten und vornehmen Gäste hatten ihre Damen mitgebracht. Fest reihte sich an Fest. Dezeuners, Diners, Soupers, Bälle, Theater, Opern, Concerte, Feuerwerke, Feengarten, Wolksseste, Paraden, Manoeuvres zc. wechselten ab mit Lust parthien in der Umgegend, Lustsahrten auf der Donau, im Herbst und Winter mit Jagden, Maskeraden, Schlittenparthien zc. Kaisser Franz verwendete auf die Unterhaltung seiner Gäste mehr als 30 Millionen.

Mitten im Taumel biefer Vergnügungen wurden sehr ernste Verhandlungen gepflogen, mit denen es aber nicht recht vorwärts gehen wollte und die von vorn herein wenigstens in Deutschland mit Mißtrauen begrüßt wurden, weil man es hier nicht verschmerzen konnte, daß Frankreich, eben erst besiegt, schon wieder eine Stimme auf dem europäischen Congreß sühren und die übrigen Mächte durch seine Intriguen uneinig machen und verhetzen durste. Auch Talleyrands Persönlichkeit slößte Abscheu ein, denn man hatte nicht vergessen, welche Rolle derselbe auf dem Congreß in Rastadt, bei der Beraubung und Zerstückelung des deutschen Reichs gespielt hatte. Es empörte, daß ein solcher Mann jetzt mit zu Gericht sitzen sollte über die Neugestaltung Europas und insbesondere auch Deutschlands.

医祖祖母 医医别用的 医医乳虫

Nachdem Frankreich, von dem allein alles bisherige Unheil ausgegangen war, durch den Pariser Frieden in seine Schranken zurückgewiesen war, schien nichts natürlicher, als das durch jenes Frankreich zerrüttete deutsche Reich in den alten Stand der Macht und Ehre wieder einzusezen. Auch hatte die Proclamation von Kalisch es verheißen und ganz in dem nämlichen Sinn hatten sich auch die österreichischen Proclamationen schon im Jahr 1809 ausgesprochen. Man hätte nun meinen sollen, Desterreich werde die Idee sesthalten, Rußland und Preußen wegen der Zusagen von

talisch beim Wort nehmen und "bie Wiebergeburt bes ehrwürdien Reichs", bie barin ausbrucklich verheißen worben mar, haupt= ichlich im eigenen Interesse burchführen, benn Kaiser Franz war nmer noch erwählter römischer Raiser und die erzwungene Niebergung biefes Titels konnte jeben Augenblick zurückgenommen werm. Für die Einheit des Reichs unter einem Kaiser schwärmten amals fogar bie nordbeutschen Protestanten; außerbem aber fand Jesterreich bie zahlreichsten und wärmsten, Sympathien in seinen erlorenen Provinzen, bem burgundischen Kreise (Belgien), im ehesaligen Vorberöfterreich (Oberschwaben und Schwarzwald), deßleichen in sammtlichen facularisirten und mediatisirten Landen und Stabten, hauptsächlich in ben rheinischen, westphälischen, frankischen Bisthumern. Allein Raifer Franz trat icon im August 1813 in ie Allianz mit bem klaren Vorsatz ein, die beutsche Raiserkrone ticht wieder anzunehmen und gerabe er war es, ber sich zuerst und um entschiedensten bem Geiste widersette, ber bie Proclamation von Ralisch burchbrang. Er und Metternich sahen in ber Wieberaufnahme ber beutschen Raiserwürde weit mehr eine Gefahr, als einen Bortheil für Haus Desterreich. Eine Gefahr nämlich, weil alle auswärtigen Mächte ein Interesse hatten, Deutschlands Wiebergeburt und Einheit zu hintertreiben, und weil auch innerhalb bes beutschen Reichsgebietes selbst Preußen und Bapern schon zu machtig waren, um fich wieber einem Raifer unterwerfen zu konnen. Wie fest bereits Desterreich entschlossen war, nicht zum alten Reiche zuruckzustreben, erhellt am beutlichsten aus bem Vertrage von Rieb, ben es schon im October 1813 mit Bayern einging, und aus ber Schnelligkeit, mit bem es allen Rheinbunbfürften bie Arme öffnete, um fich ihrer gegen Preugen und bie beutsche Ginheitspartei zu bedienen. Nachdem das nun schon alles vorausgegangen war, erklärt sich leicht, warum sich Desterreich und Preu-Ben mit England und Rußland noch mitten im Rriege auf frango-Richem Boben in bem Augenblick, in welchem fie anderweitige Zwi-Rigkeiten ausglichen, auch bahin vereinigten, die Proclamation von burch ben Freiherrn von Gagern. Das Protocoll ber Plenarsitungen führte Herr von Gent.

Į,

Der Kaiser von Desterreich übte eine großartige Gastfreundschaft. Die fremden Fürsten und vornehmen Gäste hatten ihre Damen mitgebracht. Fest reihte sich an Fest. Dejeuners, Diners, Soupers, Bälle, Theater, Opern, Concerte, Feuerwerke, Feengärten, Wolksseste, Paraden, Manoeuvres 2c. wechselten ab mit Lustparthien in der Umgegend, Lustsahrten auf der Donau, im Herbst und Winter mit Jagden, Maskeraden, Schlittenparthien 2c. Kaiser Franz verwendete auf die Unterhaltung seiner Gäste mehr als 30 Millionen.

Mitten im Taumel dieser Vergnügungen wurden sehr ernste Verhandlungen gepflogen, mit denen es aber nicht recht vorwärts gehen wollte und die von vorn herein wenigstens in Deutschland mit Mißtrauen begrüßt wurden, weil man es hier nicht verschmerzen konnte, daß Frankreich, eben erst besiegt, schon wieder eine Stimme auf dem europäischen Congreß führen und die übrigen Mächte durch seine Intriguen uneinig machen und verhezen durste. Auch Talleprands Persönlichkeit slößte Abscheu ein, denn man hatte nicht vergessen, welche Rolle derselbe auf dem Congreß in Rastadt, bei der Beraubung und Zerstückelung des deutschen Reichs gespielt hatte. Es empörte, daß ein solcher Mann jeht mit zu Gericht sitzen sollte über die Neugestaltung Europas und insbesondere auch Deutschlands.

Nachdem Frankreich, von dem allein alles bisherige Unheil ausgegangen war, burch ben Pariser Frieden in seine Schranken zurückgewiesen war, schien nichts natürlicher, als das durch jenes Frankreich zerrüttete deutsche Reich in den alten Stand der Macht und Ehre wieder einzusetzen. Auch hatte die Proclamation von Kalisch es verheißen und ganz in dem nämlichen Sinn hatten sich auch die österreichischen Proclamationen schon im Jahr 1809 ausgesprochen. Man hätte nun meinen sollen, Desterreich werde die Idee sesthalten, Rußland und Preußen wegen der Zusagen von

alifch beim Wort nehmen und "bie Wiebergeburt bes ehrwürdim Reichs", die barin ausbrücklich verheißen worden mar, hauptolich im eigenen Interesse burchführen, benn Raiser Franz war mer noch erwählter römischer Kaiser und die erzwungene Nieberaung bieses Titels konnte jeden Augenblick zurückgenommen wer-Für bie Einheit bes Reichs unter einem Raifer schwärmten mals fogar bie nordbeutschen Protestanten; außerbem aber fand lesterreich bie gablreichsten und wärmften Sympathien in seinen Alorenen Provinzen, dem burgundischen Kreise (Belgien), im ebealigen Vorberöfterreich (Oberschwaben und Schwarzwald), beßleichen in fammtlichen facularifirten und mebiatifirten Lanben unb stäbten, hauptsächlich in ben rheinischen, westphälischen, frankischen Bistbumern. Allein Raiser Franz trat icon im August 1813 in le Allianz mit bem klaren Vorsatz ein, die beutsche Kaiserkrone icht wieber anzunehmen und gerabe er war es, ber sich zuerst und m entschiedensten bem Geiste wibersette, ber bie Proclamation von talisch burchbrang. Er und Metternich sahen in der Wiederauflabme ber beutschen Raiserwurde weit mehr eine Gefahr, als einen Bortheil für Haus Desterreich. Eine Gefahr nämlich, weil alle inswärtigen Mächte ein Interesse hatten, Deutschlands Wiebergeurt und Einheit zu hintertreiben, und weil auch innerhalb bes eutschen Reichsgebietes felbst Preußen und Bapern ichon zu nächtig waren, um fich wieber einem Raiser unterwerfen zu konren. Wie fest bereits Desterreich entschlossen war, nicht zum alten Reiche zurückzustreben, erhellt am beutlichsten aus bem Vertrage von Rieb, ben es schon im October 1813 mit Bayern einging, end aus ber Schnelligkeit, mit bem es allen Rheinbunbfürsten bie Arme öffnete, um fich ihrer gegen Preußen und bie beutsche Einjeitspartei zu bebienen. Nachbem bas nun schon alles vorausgejangen war, erklärt fich leicht, warum fich Defterreich und Preuien mit England und Rußland noch mitten im Kriege auf franzöischem Boben in bem Augenblick, in welchem sie anderweitige Zwitigkeiten ausglichen, auch babin vereinigten, die Proclamation von Kalisch feierlich zu verleugnen und (gleich im ersten geheimt tikel des Vertrags von Chaumont) als Grundsatz aufstellten, In land solle nicht wieder ein einiges Reich, sondern nur dis unabhängiger Fürsten werden.

Was also tie Hauptsache hatte sehn sollen, die Bicon lung bes beutschen Reichs, mar auf bem Wiener Congres was berein befeitigt und ber lettere hatte feinen anbern 3mit als bie aus ber großen napoleonischen Beute noch übriger unter bie Sieger bergeftalt zu vertheilen, bag feiner zu rid und etwa baburch ein Uebergewicht erlangte, welches ben bebrohlich mare und bem europäischen Gleichgewicht mibelfe murbe. Dag bei biefen allgemein europäischen Fragen bie 6 fleiner Staaten vollkommen überfluffig mar, verfteht fich wit Sie konnten keine Dacht in die Wagschale legen, fie konnte Berhandlungen nur verlängern und burch Ausplaudern Man ließ fie alfo bei Seite und mahlte einen Ausschuß vm 4 Großmächten, Defterreich, Rugland, England, Franfreich, En Preußen, Schweben und Portugal, die allein über die Hampfing entscheiben follten, mahrend bagegen für separate Gegenstände, ! bie Angelegenheiten des fünftigen beutschen Fürftenbundel. Schweizer Eingenoffenschaft, ber Nieberlande, Sarbiniens u. Mi bere Commissionen gewählt wurden. Jener Hauptausschuß ba Mächte erregte großen Wiberspruch und Aerger unter ben fich Mächten, ba Danemark, Bayern, Sarbinien, Reapel sc. ausge fen waren, die fich boch für so mächtig und bedeutenb hielten, Portugal. Allein bie Großen achteten auf bergleichen Recland nen aus guten Grunben nicht.

Allen Streitfragen des Congresses stand in erster Linke bie neue Theilung Polens, für die ein Ausschuß der sünschwachte allein (mit Ausschluß von Spanien, Schweben und gal) niedergesetzt wurde, der auch nicht einmal dem Achteranse Vorlagen zu machen hatte, sondern allein entsched. Bur Krage hingen mehr ober weniger alle andern ab, denn die

ichte, mas es ben anbern bewilligte, von bem abhängig, mas n bewilligt wurde. Sachsen hatte burch sein Benehmen ben Bebes Großherzogthums Warschau verwirkt und Raiser Alexan= hatte es bereits seiner ganzen Ausbehnung nach provisorisch est. Da nun aber berfelbe im Frieben von Tilsit ein Stud 1 Preußisch=Polen und im Frieden von Wien ein Stud von fterreichisch=Balizien als napoleonisches Gefchent erhalten hatte, schien er burch ben Besitz so vieler neuen Erwerbungen an ben Agrenzen seines unermeglichen Reiches bod gar zu übermächtig werben. Defterreich und England erklärten fich baber entschie= gegen die russischen Anspruche. Preußen aber mar für Ruß= b gewonnen, weil ihm Rußland ben Besit bes ganzen König= bs Sachsen garantirte. Bei bieser heikeln Verhandlung hatte Aeprand die erste günstige Gelegenheit, die Stimme bes bestegten aats unter die habernben Stimmen ber Sieger einzumischen und ar zur entscheibenben zu machen. Je mehr er sich auf bie Seite fterreichs und Englands stellte, um so mehr Achtung verschafften se hinwiederum bem frangoftichen Votum. Raifer Alexander inte fich nicht enthalten, bem Fürsten Talleprand einmal zu fa= 1: "ich hatte von Frankreich mehr Dankbarkeit erwariet." Man inte nicht einig werben, man zog sich von einander zurück, man ihte sich, ja man griff schon an das Schwert, während Wien immerfort Feste gab und der äußere Schein der innigsten lianz nicht aufgegeben wurde. Raifer Alexander ersaubte feinem uber Conftantin, ben er ben Polen als Bicekonig zugebacht tte (in einem Verhältniß, wie bas Eugens zu Napoleon gewesen r), in einem Aufruf vom 11. Dezember, alle Polen in tie affen zu rufen, um bie Unabhängigkeit und "bas politische Dan" ihrer Nation zu behaupten. So bebiente sich Rugland, inn es Polen verschlingen wollte, der patriotischen Sprache Ros-183fo's. Dagegen schlossen Desterreich, England und Frankreich 1 3. Jan. 1815 einen geheimen Bund, um Rufland und Preuven nöthigenfalls mit Waffengewalt zum Abstehen von ihmit berungen in Bezug auf Polen und Sachsen zu zwingen.

Man ließ es jedoch nicht zum außerften kommen, somm brei westlichen Mächte glichen fich mit Ruglan Roften Breugens aus. Preugen hatte bag Diggefold, bem es verhältnigmäßig bas meifte und befte im Rriege hatte, im Frieden für alle andern ber Gunbenbock merten # fen. Das Gespenst bes "Sicharronbirens," womit hange lange geplagt worden war, störte auch bem Fürsten baim die nächtliche Ruhe. Man sah, wie Desterreich die Riebal und Oberschwaben aufopferte, um sich mit bem nabern Bendy fer zu arrondiren. Man hatte früher um jeden Preis fich mit nover arrondiren wollen. Also lag es nahe, bag man fic ra Aussicht, sich mit Sachsen zu arrondiren, bestechen und gi verblenden ließ. Rugland hatte boch und theuer gelobt, gang fen folle preußisch werben, unter ber Bebingung, bag Bolen un Die schlaue Diplomatte ber übrigen Mächte lief Preußen in ber Täuschung, fie murbe seinen Anspruchen auf 6 fen nachgeben, bis fie von Preugen unwiderruflich anderanigen geständnisse erlangt hatte. Altpreußische Provinzen waren wif und Bahreuth, es mußte Preußen baran liegen, burch fie ben in Subbeutschland zu haben; allein es machte keinen Auf mehr barauf und überließ sie Bayern aus Rucksicht auf De reich. Eine altpreußische Provinz war auch Oftfriesland und Fürsten von Harbenberg hätte alles baran liegen muffen, bieses Land Preußen die einzige Verbindung mit ber Nochie erhalten, allein indem ihm England täglich Hoffnung auf Suff machte, überließ er diese unersetliche Provinz an Hannover. beweist beutlicher, wie wenig Sarbenberg ben Ruhm eines Sin manne? verdient hat. Also von der Nordsee wie von Gubbe land ließ Preußen sich ausschließen einzig um Sachsen zu geni Alber es war Miemand Ernst, ihm Sachsen zu geben. Im 64 theil verlockte man Preußen zu diesem Anspruch nur, um di

Popularitat zu berauben, bie es mahrend bes Rrieges genoffen hatte. Der Staat, von bem bie heiligste Begeisterung und bie großartig= Ren Ibeen ausgegangen waren, follte jest als in kleinlicher Sabtier befangen erscheinen. Es gelang nur zu gut. Die Begeifterung verschwand, ein judisches Mäkeln und Schachern und ber tiefe Aerter barüber blieben allein übrig. Nach bem Vertrage am 3. Jan. jatte es zum offenen Kriege kommen muffen, wenn nicht die bret reftlichen Machte, um einen folden Scanbal zu verhüten, am Enbe vorgezogen hatten, Rufland im Wefentlichen nachzugeben un= er ber Bedingung, daß es Preußen nicht ferner unterstüte. Man iam überein, bag Rugland von Bolen nur ben im Wiener Frieven von Defterreich abgeriffenen Theil Galiziens zurückgeben, bas Bebiet von Posen an Preußen abtreten und Krakau eine freie Stadt seyn laffen sollte, das ganze übrige Großherzogthum Waricau aber sammt bem im Tilsiter Frieden von Preugen weggeris= fenen Bezirk von Bialystok behalten folle, bag bagegen Preußen nur ben kleineren, armeren, ftabteloferen Theil bes nörblichen Sachfen bekommen, ben reicheren Theil im Guben aber mit ben Stabten Dresben und Leipzig dem König von Sachsen verbleiben solle. Sobalb Kaiser Alexander das Wesentliche hatte und sich nur zu unbebeutenben Abtretungen veranlaßt fah, befann er sich keinen Augenblick, Preußen seinen bisherigen Schutz aufzukundigen. Die Verzichtleistung auf bas ganze Sachsen wurde Preußen schon am 8. Februar abgenöthigt und bann erft am 11. die Abtretung Warichaus an Rugland unterzeichnet. Somit hatte Mapoleons spätere Rudtehr auf biefen Bang ber Dinge keinen Ginfluß. Mit großem Blud machte Talleprand und machte auch die englische Presse zur Bertheibigung bes Königs von Sachsen bie Grunbfage ber Legitimitat geltenb. Dach benfelben Grunbfagen hatte aber auch Raifer Frang wieber bie deutsche Raiserkrone und Preußen Oftfriesland und bie frankischen Markgrafichaften zuruderhalten muffen. Die vielberühmte Legitimität galt nicht ein Haarbreit weiter, als bas Interesse ber Mächtigen ihrer bedurfte.

Die nachftwichtigfte Angelegenheit betraf bie Nieberlanbe. Holland hatte ben Sohn feines letten Erbstatthalters, Wilhelm, als Souverain angenommen. Belgien war von Frankreich abgeriffen und von Defterreich aufgegeben. Wer follte biefe reiche und wichtige Proving bekommen? Nur nicht Preußen, barüber waren alle einig. Bahrenb man Preugen bie rheinischen Bisthumer # Cleve gab und es als Hauptmacht zur Bewachung Frankreichs am Nieberrhein aufstellte, wollte man ihm boch um feinen Breis ben Vortheil ber Meerestüfte gonnen. Man ftellte es überall babin, wo es in Gefahr war, nirgends wo ihm ein echter sicherer Gewinn erwachsen mare. Der Pring-Regent von England hatte bamale bie Absicht, seine Tochter Charlotte mit Wilhelm, bem neuen Sow vergin von Holland, zu vermählen und schlug beghalb vor, Holland mit Belgien zu vereinigen. Seine Absicht war, bie politische Bormunbschaft über beibe Lanber zu übernehmen, er bebiente fich aber bes Vormandes, Holland fen ein zu ichmaches Bollmerk gegen Frankreich, man muffe es verftarken, um Europa wirksamer gegen einen Angriff Frankreichs zu ichugen. Satte nun England ben Ruffen in Bezug auf Polen nachgegeben, fo gaben fie ihm jest mieber in Bezug auf Belgien nach und England fette feinen Blat vollständig burch, und zwar wieber auf Rosten Deutschlands. fiel Niemand ein, baran zu erinnern, Belgien und Luttich fepen beutsche Reichsländer gewesen, muffen also auch jest noch ein inter grirenber Theil bes beutschen Bunbes bleiben. Man rif fic ab und gab fie an Holland.

In ähnlicher Weise wurde die vierte Frage entschieden, welche Sardinien betraf. England legte den größten Werth daraus, dieses Königreich zu verstärken, um es als Keil zwischen Frankreich und Oesterreich zu treiben. Nachdem Venedig als Republik nicht mehr bestand, konnte auch die von Genua nicht wohl wiederhergesstellt werden; England aber wünschte es mit Sardinien zu verbinzten, um durch den Hasen von Genua in jedem Augenblick mit dem Auriner Hose in Verkehr treten und diese Macht wit seinen Flotzeichen

en unterflützen zu können. Es setzte auch hier seinen Ireck burch.

— Die neapolitanische Frage blieb unerledigt. Desterreich schützte Kurat, obgleich seine Gesandten vom Congres nicht zugelassen urben. \*)

In Bezug auf bie Schweiz hielt sich ber Einfluß ber Ari= ofraten und Demofraten ziemlich bie Waage. Die erstere vertrat r Soultheiß von Mulinen aus Bern, die andere Laharpe, ber idusling Raifer Alexanders. Bur Vermittlung trug mefentlich A Landammann Reinhard von Burich. Doch maren außer bem stern nur Wieland von Bafel und Montenach von Freiburg offielle Sagfagungsgefandten. Dach vielem Ringen und Banken batn fich die streitenden Parteien in der Schweiz selbst am 8. Sept. B14 zu einem Vertrage vereinigt, ber bie gegenseitigen Unsprüche Bglichft ausglich und auch am Wiener Congreß in ber Hauptsache ngenommen murbe. Durch Laharpe's Ginflug blieben bie Cantone Baabt und Margau von Bern getrennt, mogegen Bern bas Betet von Pruntrut (Baster Bisthum) erhielt. Graubunbten, bas ur bas Beltlin an Defterreich verlor, Genf, Wallis, Teffin, Reufdatel (obgleich unter preußischer Hoheit) traten zur Eibgenoffen= haft. Die Verfassung blieb föberativ. In ben vormals aristoratischen Cantonen kamen meift die alten Geschlechter wieder ans Inber. Der Fürftabt Pancratius von St. Gallen wurde mit feis en Reclamationen abgewiesen. Da man anfangs zu ben Schweis er Entschäbigungen Talleprand nicht herbeigezogen hatte, erklärte jefer alles für unverbindlich, wozu Frankreich, als nächster und sächtigster Nachbar ber Schweiz, nicht mitgewirkt habe, und man and fich bewogen, ihm nachzugeben und Frankreich zum Mitrichter ber bie Schweiz anzunehmen. Die neue Schweizer Verfaffung vurbe zu Wien am 28. März 1815 garantirt.

Unterbeß wurde auch ber neue beutsche Bund berathen.

Dan beschulbigte Talleyrand er habe sich von Murat 300,000 ducaten schenken lassen, um für ihn beim Congreß zu wirken, aber vom duig Ferbinand eben so viel.

Das ausschließlich beutsche Comité hatte aber nur über bie locken Form ber Föberation Beschluffe zu faffen, bie Sauptsache, sowohl . mas bie Grenzen bes Bunbes, als was bas Verhältniß ber Glie : ber zum Ganzen betraf, mar icon vorher burch Defterreich um ? Preußen allein mit ben auswärtigen Mächten festgestellt worben und erklärte Metternich am 22. Nov. 1814 ausbrücklich, bas fc feine rein beutsche, sonbern eine allgemein europäische Angelegenbeit. Der beutsche Bund follte nunmehr außerlich nur bie Lanber a umfaffen, bie vormals icon zum beutschen Reich gebort hatten (mit Ausnahme ber erft noch neuerdings abgeriffenen, 3. B. Beb i giens). Er follte aus burchaus souverainen Staaten bestehen um ? nur burch bas Föberativband bes f. g. Bunbestags in Frank furt vereinigt senn. hier sollten die Gefandten aller Bundesftas ten tagen unter dem Prafidium Defterreichs. Die Frage, met souveraines Bundesmitglied seyn durfe, wurde von ben größern Staaten allein bestimmt, bie fleinern erft fpater zu ben Berathum gen zugezogen. Ein Versuch ber mediatisirten Reichsfürsten, wie ber als unabhängig anerkannt ober wenigstens mit corporative Rechten bebacht zu werben, miglang. Es charakterifirt bie Schwächt threr Stellung, daß sie eine Frau zur Fürsprecherin mahlten, bie verwittmete Fürstin von Fürstenberg. Raiser Franz empfing fie an 22. Oct. 1814, fonnte ihr aber nur mit Gute rathen, fich in bie Umstände zu ergeben. Hannover vermandte sich auf bem Congres am eifrigsten für bie Wieberherstellung ber alten ftanbischen Berfaffungen, burch welche auch ben Mediatisirten bie Bürgschaft eines Rechtszustandes gewährt wurde. Andrerseits wurde bas constitue tionelle System auch von den Rheinbunbfürsten (nach bem Borgang ber Bourbons in Frankreich) als bas geschicktefte Mittel angesehen, um ben mancherlei Groll ber Bevölkerungen zu beschwich. tigen und namentlich um die Aufmerksamkeit von ben großen nationalen Fragen auf die minder bedeutenden Fragen des provinziellen und ftändischen Rechts abzuleiten. König Friedrich von Württem berg hatte sich geschickt mit der Coalition abzefunden und hoffte,

en fo leicht bie öffentliche Meinung zu gewinnen, indem er icon 1 11. Jan. 1815 feinem Lanbe eine neue Berfaffung gab b am 15. Marz bie Stanbe eröffnete. Aber bie Stanbe verigten "bas alte Recht," b. h. Altwürttemberg feine alte Berfaf= ig, Neuwürttemberg bie alten schwerverletten Rechte ber Mebiarten. Der König verstand sich am 23. April, Commissäre zu tennen, bie im Berein mit ftanbischen Commissaren eine neue rfaffung (mit Beseitigung ber von ihm octropirten) erft berathen Iten, brach bie Unterhandlungen ganz ab am 5. August, nahm am 29. Nov. wieber auf, fam aber zu keinem Abschluß. fem Borgang lag eine große Lehre. Die Bölker wollten wie Burttemberg, so überall, nur bas gute alte Recht und hatten iftrauen gegen bie liberalen Geschenke bes mobernen Despotis-18. Sie maren bas vage Experimentiren satt und ftrebten auf m guten alten feften Grunde zu fteben. Aber gerabe biefen tiefn Bug im Bolfsgemuth mißkannte bie herrschenbe Bureaufratie ib Diplomatie.

Der Wiener Congreß anerkannte, bag in ben Einzelstaaten indische Berfaffungen eingeführt werben sollten, nahm aber von ner allgemeinen Vertretung beutscher Stänbe ober beutscher Raon in Frankfurt am Main neben bem Bunbestage ganzlich 11mmg, wie das auch wohl sehr natürlich war, ba ein Parlament efer Art fich mit ben Einzelsouverainetäten niemals hatte vertran können. Der Bundestag in Frankfurt follte ausschließlich ron n Regierungen ber Einzelstaaten beschickt werben. Hier sollten e elf größten Staaten (Desterreich, Preußen, Bayern, Hannover, achsen, Württemberg, Baben, Rurheffen, Darmftabt, Danemart egen Bolftein, Nieberlande wegen Luxemburg) jeber eine Stimme, e übrigen fleinen Staaten aber nur halbe und Biertels= ober ich geringere Bruchtheile von Stimmen, zusammen noch sechs Me Stimmen haben, so daß im Ganzen 17 Stimmen fielen. In m wichtigen Fallen aber, mo es organische Bunbesgesetze galt, Mten die sechs ersten Staaten jeber fünf, die folgenden sunf jeder brei, die nächsten brei jeder zwei, die übrigen jeder nur eine Stimme baben und sollte zur Beschlußfassung Einstimmigkeit nöthig seyn. Ständische Verfassungen, Preßfreiheit, freie Rheinschiffsahrt, Freizügigkeit, gleiche Berechtigung der Confessionen wurden garantink. Diese Föderation blieb aber etwas Monströses, eine Verbindung von Riesen mit Zwergen, in welcher die Verechtigung steis in Wisverhältniß blieb mit der Macht, die daher trot ihres langen Vestandes immer nur den Charakter eines leidigen Nothbehelfs be halten hat.

Defterreich trat nur mit seinen bentschen Provinzen in bet ig Bund. Es bekam außer Tirol auch noch Salzburg und bas Junviertel von Bayern zurud. Preußen trat mit allen Provinzen in ben Bund, ausgenommen bas alte Oft- und Weftpreußen, Pofen to und Neufchatel. Es erwarb zu bem, was es 1812 befaß, noch bas Großherzogthum Posen, bas bisherige Schwedisch-Pommern, ben Norben Sachsens mit Erfurt als Herzogthum Sachsen, Weftphalen und die Rheinlande in ihrem heutigen Beftante. Bayern verlor ki Tirol, Salzburg und bas Innviertel, erhielt aber bafür Burzburg, Afchaffenburg und bie überrheinische Pfalz unter bem Namen Rhein bayern. Hannover wurde mit Oftfriesland, heffenkaffel mit hanat, Heffenbarmftabt mit Mainz und mit Isenburg beschenkt, bas 34 11 Strafe jett mediatisirt wurde. Auch die andern kleinsten Rheins bundstaaten verschwanden, zum Theil von Napoleon selbst schon verschlungen, Ahremberg, Salm, von der Lepen. Dagegen behaup teten sich im neuen beutschen Bunde als souverain neben dem Rais ferthum Defterreich, ben Königreichen Preußen, Hannover, Sad fen, Babern, Württemberg, ber Rurfürst von heffen-Raffel, bie Großherzoge von Baben, Darmstadt, Oldenburg, Mecklenburg (Schwerin und Strelit), Weimar, bie Herzoge von Braunschweig, ; Naffau, Sachsen (Hilbburghaufen, Meiningen, Gotha, Coburg), bie Fürsten von Hobenzollern (Hechingen und Sigmaringen), Anhalt (Dessau, Bernburg, Köthen), Schwarzburg (Sonbershausen und Rubolstadt), Lippe (Schaumburg und Detmold), Reuf (in

wei Linien), Walbeck, Heffen-Homburg, Lichtenstein und vier freie Städte (Frankfurt als Sitz bes Bundestags, Hamburg, Bremen, kübeck). Auch gehörte der König von Dänemark als Herzog von Holstein und der König der Niederlande als Großherzog von Luzumburg zum deutschen Bunde. Luxemburg die Stadt, so wie Mainziellte Bundessestung werden.

Das waren im Wesentlichen bie Ergebniffe bes Wiener Conreffes, wie man fieht, keine fruchtbaren Schöpfungen zur Befrieigung ber Nation, sonbern nur ängstliche Uebereinkommnisse zwiden ben bamaligen Staatsgewalten. Rach einer so großen Erdutterung, wie sie über Europa gegangen war, hatte man etwas Befferes erwartet, als bieses Flickwerk von Gebietstheilungen. Inwischen war ber Enbabschluß ber Wiener Berathungen noch nicht rfolgt, obwohl bie wichtigsten Streitfragen bereits erledigt, als Rapoleon bie Infel Elba verließ, nach Frankreich zurückkehrte unb wet alles wieder für sich in Bewegung setzte. Diese Recheit Napoleons hatte man voraussetzen können und sie wurde auch von vielen vorausgesehen, auf beren Warnungsstimme man aber nicht echtete. Sie wurde motivirt zum Theil durch die geheime Uneinigtett ber Mächte auf bem Congreß, von ber Napoleon genaue Nachricht hatte, noch mehr aber burch bie Unpopularität ber Bourbons In Franfreich

Lubwig XVIII. war alt und gichtbrüchig, dem Volke fremd, burch den Feind aufgebrungen, konnte daher troth seiner liberalen Concessionen keine Sympathien sinden. Wenn er sich mit den von Rapoleon abgefallenen Marschällen umgab, ihnen schmeichelte, wenn sein Bruder Artois sogar kameradschaftlich gegen sie zu senn affectire, so leuchtete doch jedermann die Unnatur ein. Die Emigration trat nur wie ein Gespenst in das lebensvolle Frankreich. Auch dielt man den Liberalismus des Königs nur sur Maske und sur provisorisch; sein Minister Blacas, der Günstling seines Erils, löste als ein unbekannter Fremder und Emigré keinerlei Vertrauen ein und der präsumtive Thronfolger, Artois, galt als wüchender

m Kreise gingen bie ausschweifenbsten An--== für ben bingerichteten König und für Griat ber verlorenen Guter ac. verlang-Ingouleme, Tochter Ludwigs XVI. unb - von ber man sagte, sie sen ber einzige blieb stets verichlossen, ibr ganzes Leben E-zuer um ihre Gliern beschäftigt und mar =: Gefühl zu unterbrucken und in bie Luge : - :inqustimmen. Gie erschien in Frankreich ... Fin ber Mation und flößte eine achtungs .. Eine ein. Zudem mar sie kinderlos und 2. - Act zu nehmen. Ihre ftrenge Anbacht . 32 3:3bliche, Parisische; auch bie Mobe hatte . ... Damen ber Emigration brachten ehr-..... Fremen mit. Da noch eine Menge confie-... - Arels als Nationalgüter vorhanden und ..... ichien es bem König billig und stimm-..... ::: daß dieselben ben ursprünglichen Gis . . . . werben follten. Zufällig befanden fic ... & zungen bes Hauses Orleans und Ludwig . 3: Er Gelegenheit einen enormen Gütercom-: . .-. Familie angehörte, die feit lange ge-... Bruibon Opposition gemacht und sich babet ...... berte, munschte Fouché ibn auf ben Thron .. .: Fiere Linie burch ihre Fehler und Unpopus . . . . . . wurde. Aber Lubwig Philipp wies flug ு அரு i drungsversuch von fich. Die Zuruckgabe -uter ermedte übrigens ben Werbacht, bie bereite .... art auruckgenommen werben, und trot aller ... Mienteil murbe bas tieffte Migtrauen unter ...... bie folde Güter gefauft hatten.

muster boren noch wenig Cinfuß meder bei ben

Benern, noch bei ber Armee, suchten ihn aber zu erwerben, intem sie sich der Opposition gegen die Bourbons anschloßen. Sie vorspiglich verbreiteten das Wort, welches Tallehrand in Bezug auf die Emigrirten von der Partei Artois gesagt haben soll, "sie has ben nichts gelernt und nichts vergessen." Lafapette war wieder vassitutioneller Wächter, wie am frühern Hose, und fand mehr zu tadeln als zu loben. Auch die glücklich nach Paris heimgesehrte Irau von Stasl öffnete ihre Salons wieder und hatte auch wieder Uren lieben Benjamin Constant um sich, den sie jetzt vollends zum großen Staatsmann herauszuputzen die Gelegenheit für äußerst günstig hielt. Natürlicherweise gehörte sie als Tochter Neckers wicht der Partei Artois, sondern der constitutionellen an.

Auch die Frömmigkeit ber königlichen Familie, die ihr schön= Rer Bug mar, murbe von ber Bosheit ber Gegner ausgebeutet, um thr die finftersten Reactionsplane unterzuschieben. Man brachte fie nämlich in Verbindung mit der Wiederherstellung des Jesuitenorbens durch ben Papst und mit der Wiederherstellung der Inquisi= tion durch Ferdinand VII. in Spanien. Welcher Haß gegen bie Rirche in dem weltlichen Paris damals angefacht worden mar, er= bellt aus einem Vorfall am 17. Januar 1815. Die Schauspielerin Rancourt war gestorben und ber Pfarrer von St. Roch hatte ihr als einer im Bann befindlichen bie Exequien verweigert. Die Pa= rifer Schauspteler aber trugen ihren Sarg, von einer zahllosen Menge begleitet, bennoch in die Rirche, die fie erstürmten, zundeten bie Lichter auf bem Altare an und begannen die Exequien selbst vorzunehmen. Der König, von bem Aufruhr unterrichtet, sandte ionell feinen Sauscaplan, um die Ceremonie zu vollenden. Diese Sowäche des Königs machte die Feinde der Kirche nur noch füh= ner und die ärmliche Theilnahme, welche die Pariser wenige Tage nachber am 21. Januar ber Tobtenfeier Lubwigs XVI. ermiesen, stellte ben Contrast zwischen bem Hofe und ber Bevölkerung in grelles Licht. Damals trat Beranger als ber erfte große Volks= bichter ber Franzosen auf, bessen Chansons überall gesungen mur-B. Mengel, 120 Jahre. III. 34

ben und sich eben so burch ihre poetische Genialität und thümlichkeit, wie durch ihre ungeheure Frechheit auszeichneter drückten die Stimmung theils der Sansculotten, theils de Garbe aus, steigerten den Stolz des gemeinen Mannes und voll gräßlichen Hohnes gegen die Kirche und den Abel.

Die größte Gefahr brobte ben Bourbons in ber Armi alten Schnurrbarte Napoleons konnten ihre Nieberlage nie schmerzen. Durch bie Rudfehr ber Gefangenen war ihr außerorbentlich verftärkt worben und wenn fie bie Fahnen v nußten, so trug ihr Migmuth überall nur bei, bas gemeir gegen die neue Ordnung ber Dinge aufzuwiegeln. Die Re ber Armee hatte eine Menge Offiziere auf halben Solb Beffegt, verarmt, außer Dienft tonnten fie nur mit Buth wie ber König fort und fort alte und junge Ebelleute be gration zu Offiziersstellen beförberte und in die active Arn fcob und auch wieber Schweizerregimenter als Barbe merb Endlich waren die Abler, die dreifarbigen Fahnen, die alt men der Regimenter verschwunden; alles, woran ihr Ru knüpfte, galt jest als abgeschätt und war verschwunden. schen wich im Laufe bes Winters ber verbiffene Grou eir wiffen schabenfroben Vergnügen und man merkte ben C überall eine geheime Hoffnung an. Gie fprachen in allen sonen unter sich viel von "Vater Beilchen", ber im Frühlit berkommen werde. Die Rührigkeit in der Armee wurde bu Rönig felbst befördert, benn sobald er bas geheime Bund Desterreich und England gegen Rugland und Preugen eing war, machte er auch ben Marschall Soult zum Kriegsmini befahl bie Errichtung eines Lagers von 30,000 Mann b noble. Es leibet keinen Zweifel, bag bie Solbaten bur schworene auf gewiffe Eventualitäten im Frühjahr vorbereit Von mehreren boberen Offizieren ift es gewiß, baf Rückfehr Napoleons von ber Insel Elba betrieben. König der zurückgezogen in der Schweiz lebte, hatte die Vermittlu jen Elba und Neapel, wo Murat auch wieder mit großen Pläsmunging, einers und Paris andererseits übernommen. In Pastwar es das Haus der Königin Hortense, worin sich alle heimsten Anhänger Napoleons zu vereinigen pflegten. Im Haß ginsn die Weiber noch weiter, als die Männer. Die altabeligen amen des Hoses affectirten, die Namen der Marschallsfrauen schaususprechen, und gaben einmal der Gemahlin Ney's zu rstehen, sie seh nur die Tochter einer Kammerfrau. Dieser Spott merzte um so tieser, als Ney und die meisten Marschälle sich rch Servilismus gegen die Bourbons auszeichneten. Soult samstte für ein Denkmal der bei Ouiberon erschossenen Emigrirten de Chouans.

Rapoleon felbst richtete von ber Infel Elba aus fein schar-3 Auge unausgesetzt nach Paris und Wien, und erfuhr burch ne Agenten alles, was vorging. Aeußerlich führte er ein fehr sfaces Leben auf ber Insel, legte Neubauten an, empfing bulb= I bie vielen Fremben, die ihn sehen und sprechen wollten, und ibm feine Mutter Lätitia und Schwester Pauline von Rom aus fich. Insgeheim aber führte er eine ausgebehnte Correspondenz ib lauerte auf alles, mas seinen Angelegenheiten gunftig werben mnte. Die allgemeine Abneigung ber Franzosen gegen die Bourms war ihm eben so bekannt, wie die Uneinigkeit der Mächte if bem Wiener Congreß. Wenn sie aber auch wieber einig urben, schien ihm, balbigst bie Insel Elba zu verlaffen, beghalb ithlich, weil die Bourbons ihn nicht gern fo nahe hatten und eil schon Vorschläge gemacht worben waren, ihn auf bie ent= rnte Insel St. Helena zu versetzen. Dem wollte er um jeben reis zuvorkommen und das Schicksal noch einmal herausfordern. um Vorwande diente ihm, die Bourbons hätten ihm vertrags= ibrig ben Jahrgehalt nicht ausgezahlt, und überdies fen er Souerain von Elba wie Ludwig XVIII. von Frankreich, er könne Iso Krieg mit ihm führen.

Einige englische Schiffe sollten zwar die Insel Elba beständig

im Auge behalten, allein ihr Commandeur Campbell hite Liebschaft in Livorno, und die Tage seiner Abwesenheit in Mapoleon, um sich mit den 400 Mann, die, aus allen seinen Regimentern ausgewählt, seine Garde auf Elba gebildet in am 26. Februar 1815 einzuschiffen. Erst unterwegs fündsten entzückten Soldaten an, die Reise gehe nach Frankrich, dictirte ihnen seine Proclamation, um sie gleich bei der Liebschie in vielen Abschriften zu verbreiten. Er redete darin zur und zum Volk und kündigte sich als Befreier Frankrit vom schienpflichen Joch der Bourbons an. "Soldsssprach er, "sammelt euch unter den Fahnen eures alten kinder Sieg wird eilen, der Abler wird von Kirchthurm zu kahrem bis auf Notre Dame sliegen."

Als er am 1. März in einer Bucht zwischen Antibe Cannes gelandet war, zeigte fich bie erstere Stadt feinblich! ihn und nahm die bahin geschickte Truppenabtheilung gesch bagegen bemeisterte sich General Cambronne mit Napoleons! hut der kleinen Stadt Cannes. Hier ließ Napoleon Lebent fassen und eilte in ber Nacht weiter, um unter Vermeibung großen Rhonestraße und der royalistisch gesinnten Provence auf der Seite des Gebirges der piemontesischen Grenze mi nach Grenoble zu kommen, wo er zahlreiche Anhänger zu sicher war. Nirgends wurde er aufgehalten, die erschrocken hörden der kleinen Orte verhielten fich passiv, die Bauern staunend bem frembartigen Buge nach, boch wuchs bie Theilmig sobald Napoleon einmal das Dauphiné erreicht hatte. Am 7. fam er vor die Festung Grenoble. Hier commandirte Go Marchand, ber zu feiner Verstärfung eben ben Obersten Labebe mit seinem Regiment aus Chambery berbeigerufen hatte, keinen festen Entschluß faßte und zwar die Thore verschloß, die Brücke, über welche Napoleon kommen sollte, nicht spra Ein Bataillon ber Besatzung, welches er hinausschiedte, un poleon aufzuhalten, legte zwar Hand ans Gewehr, als in tiser surchtlos vor die Bajonette trat, seinen grauen Oberrock stnöpfte, ihnen seine alte grüne Unisorm zeigte und frug: "kennt r mich denn nicht mehr?" stürzten sie ihm zu Füßen oder erzissen gerührt seine Hände und gingen alle zu ihm über. Noch demselben Abend führte Labedoyere ihm sein ganzes Regiment. Auch die übrigen Truppen in der Stadt waren für ihn. archand befahl nur, die Thore geschlossen zu halten, damit es migstens scheine, als sey die Stadt nur mit Gewalt genommen orden. Lachend wurden die gesperrten Thore dann von innen daußen eingeschlagen und Napoleon zog unter allgemeinem ibel ein.

Um biese Zeit hatte man in Wien und Paris bas wunderbare reigniß erfahren und mar in voller Thätigkeit, seinen Folgen zu gegnen. Der Wiener Congreß war noch versammelt. Die Nachot von Napoleons Flucht, die am 7. anlangte, schlug wie ein latregen alle noch flammenben Leibenschaften und Gifersuchteleien eber. War es bie Furcht vor ten neuen Gefahren, mit benen apoleon Europa bedrohte, ober bie Scham, ihn nicht beffer ierwacht zu haben, \*) alle allirten Monarchen waren schnell tverstanden, aufs neue gegen Napoleon zusammenzuhalten. Talprand benutte mit größter Gewandtheit ben ersten Eindruck ber ierrafcenben Nachricht von Elba, um ben in Wien versammelten tonarden ein Manifest abzulocken, burch bas fie in ber Bufunft bunben sehn sollten. Er fah für bie Bourbons die größte Gebr im Verzuge. Wurde Ludwig XVIII. von Napoleon ohne tabe verjagt, so konnte auch in Wien die Ansicht wieder geltend macht werben, bie Bourbons sepen unfähig, Frankreich zu reeren, und Raifer Franz konnte auf den König von Rom und e Regentschaft Marte Louisens zurückkommen. Auch Raiser lexander war übel gelaunt gegen die undankbaren Bourbons, die

<sup>\*)</sup> Blücher weckte, als die Nachricht in Berlin eintraf, den englischen esandten aus dem Schlase und rief ihm zu: "Haben die Engländer eine lotte im mittelländischen Meere?"

mit England und Desterreich sogleich Front gegen ihn gemacht & hatten, nachbem er sie kaum in Paris eingesetzt hatte. Dennoch gelang es Talleprant, ichon am 13. Marz bie allierten Dachte ju einer offenen Declaration zu bewegen, in welcher fie erklärten, & Napoleon habe burch feine Flucht von Elba ben einzigen Recht titel verwirkt, an den seine politische Existenz gebunden gewesen sey; er werbe hiemit von allen "gesellschaftlichen Verhältnissen ausgeschloffen und als Feind und Störer ber Weltruhe ben öffente lichen Strafgerichten übergeben." Uebrigens würden fie ben erften Barifer Frieden aufrecht erhalten und mit gesammter Dacht Rapoleons Vorhaben vereiteln. Damit war die Anerkennung ber Bourbons und die Schonung ber französischen Grenzen abermals ausgesprochen, alles, was Salleyrand munschte und weit mehr, als er selbst erwartet hatte. Natürlicherweise konnte bei einer so wich tigen neuen Einigung ber Großmächte bie Weigerung bes kleinen Königs von Sachsen, bie schon früher beschloffene Theilung seines Landes anzuerkennen, nicht Stich halten. Metternich, Talleprand und Wellington, welcher bes nach London heimgekehrten Lord Caftlereaghs Stelle in Wien übernommen hatte, reisten nad Prefiburg, wohin man den König von Sachsen hatte bringen las fen, und nöthigten ihm die Einwilligung ab. Wellington handelte !eigenmächtig und konnte in so kurzer Zeit auch keine neuen In structionen von London einholen. Allein er handelte nur in dem Systeme, welches England schon beim ersten Pariser Frieden be-Am 18. März wurde in Schönbrunn ein Versuch folgt hatte. gemacht, ben König von Rom und seine kaiserliche Mutter heim lich nach Frankreich zu entführen, mißlang aber. Nun wurden поф, während die Monarchen jeder in seinem Lande neue Ruftungen gegen Napoleon betrieben, zu Wien die letten Congreffragen erledigt, das schon Beschloffene unterzeichnet. Kaiser Alexander nahm am 30. April ben Titel König von Polen an und versprach den Polen eine Constitution. Am 26. Mai verließ er mit dem König von Preußen Wien, der Congreß vollendete noch die beutsche

undesverfassung, die am 8. Juni unterzeichnet wurde, und löste b am 11. auf.

In Baris hatte man icon am 3. März bie erfte Rachricht von appleons Landung erhalten. Die reactionare Bartei Artois' mar taudt barüber, tenn fie zweifelte nicht, Rapoleon werbe gefangen erben und bas gange Ereigniß ftrengere Daagregeln ber tonigben Regierung rechtfertigen. Aber auch bie constitutionelle Bartei eute fic, tenn intem fie einige Befahr fur Ludwig XVIII. vor-Bat, war fie fest entschlossen, benselben als constitutionellen önig zu unterflügen und hoffte ihn baburd ber Berfaffung und eistinnigen Ibeen immer geneigter zu machen. Das war bie Anot Lajapette's, bem auch B. Conftant beiftimmte. Am 10. brach ne Militarverschwörung im Norben Frankreichs aus. General efebore-Desnouettes und General Lallemand hofften fich mit ihren ruppen ber Festung Lille für Rapoleon zu bemächtigen, burch le Festigkeit bes Marschall Mortier wurde aber ber ganze Plan ereitelt. Diefes Ereignig machte ten Bourbons Duth, fie boffin, auch im Guben murben bie Maricalle ben raiden Anmarich tapoleons und ben Abfall ber Truppen aufhalten. Rep, ten ter lte Ronig besonders liebfoste, ließ fich von ihm bergestalt einehmen, daß er ibm bie Sand fußte und ibm verfprach, Rapoleon vie einft Bajaget in einem eisernen Rafig zu bringen.

Die herzoge von Artois und Orleans waren bereits nach pon voransgeeilt, wo sie am 8. eintrasen. Aber sie fanden bie stimmung sehr ungünstig. Die Lyoner Bevölkerung war Rapeseon immer sehr ergeben gewesen und die Truppen verhehten ihre sreube nicht. Ansangs hatten die Prinzen gehosst, an der Spike er Truppen Rapoleon entgegenziehen zu können. Rachber wünschen sie nicht zu kapoleon übergehen könnten. Aber auch bas war nicht mehr nöglich. Marschall Wactonald, ber die Prinzen möglichst unterstützte, genoß kein Ansehen mehr und mußte mit ihnen sinktem. Boll und Truppen gingen bem Kaiser entgezen, der im Arimmen

in die Stadt zog. Rein Tropfen Blut war vergossen worder. Bon hier aus schrieb Napoleon an seine Gemahlin und versichente Europa seiner friedlichen Gesinnungen. Auch erließ er wieder die ersten Regierungsbecrete als Kaiser, that bourbonische Einrichtungen und Personen in den Bann und stellte die seinigen wieder her, doch alles mit Mäßigung. Am 13. nahm er Abschied mit den bezaubernden Worten: "Lyoner, ich liebe euch", und suhr nach Paris weiter, jetz schon von einer ganzen Armee begleitet, die unterwegs beständig Jussus erhielt. Auch das Volk ströme von allen Seiten herbei und die ganze Reise war ein ununterbwiener Triumphzug. Neh, der gegen ihn hatte ausziehen sollen, ließ sich bald überreden, zu ihm überzugehen, leichtsinnig vergessend, was er dem König eben noch geschworen hatte, am 14.

In Paris murbe man immer banger. Je naber Napoleon fam, besto vorsichtiger wurden bie Zeitungen in ihren Ausbruden. Erst war er bas Ungeheuer, ber Tiger zc. genannt worden, bann Bonaparte, bann Napoleon, balb war schon wieder vem Kaiser die Rebe. Ludwig XVIII. nahm die Miene an, als vertraue er noch ganz ber Verfaffung und ben Kammern, und begab sich zu den Deputirten, am 16. Zu klug und erfahren, um von Kammertiraden wirksame Hulfe zu erwarten, that er diesen Shritt ohne Zweifel nur, um, wenn er bald werbe flüchten muffen, bei ber constitutionellen Partei wenigstens ein gutes Andenken zu hinterlassen, mas ihm bei seiner zu hoffenden Wiederherstellung jedenfalls nüglich werden mußte. B. Conftant schleuberte eine Philippica gegen Napoleon und gab die, welche etwa wettermendisch ber neuen Gewalt hulbigen würden, ber Schande Preis. "Wie verächtlich wären wir, wenn wir aufs neue ber Regierung eines Mannes hulbigten, gegen ben mir unfern ganzen Abscheu erflatt haben." Fouché setzte sich absichtlich einer scheinbaren Verfolgung durch die bourbonische Polizei aus, um sich dadurch bei Napoleon zu empfehlen und dann in seinem Dienste insgeheim um so sicherer den Bourbons zu dienen. In der Nacht auf den 20. kam Napom schon nach Fontainebleau, überall vom gleichen Enthusiasmus wfangen. An Widerstand war nicht mehr zu benken. In dersben Nacht noch reiste der König von Paris ab und die Prinzen b sein ganzer Anhang folgten ihm. Auch die meisten Marause, Berthier, Marmont, Moncey, Macdonald, Victor, Gouvion L. Chr., Dudinot. Der König hoffte, in einer französischen Fesmg im Norden Schutz zu sinden, durste aber nirgends den uppen trauen, sloh also über die Grenze nach Gent unter den hutz der dort lagernden Engländer.

Nach bes Königs Flucht erwartete Paris in größter Ruhe ben tifer. General Excelmans pflanzte die breifarbige Fahne auf n Tuilerien auf, die Königin Hortense begab sich in bieses Hloß, die vormaligen faiserlichen Diener fanden sich gleichfalls 1 und ordneten alles zum Empfang bes alten Herrn. Lavalette mächtigte sich ber Post für Napoleon. Tausende von Menschen erteten neugierig und jubelnd auf ben Straffen, bis enblich noch at am Abend bes 20. (am Geburtstage bes Königs von Rom) apoleon in einer einfachen Chaise am Palast vorfuhr. Jauchzenb irzten sich ihm bie Offiziere entgegen und trugen ihn die Trep= n empor. "Lächelnd vor Glück" schloß er die Augen, bis er in e Arme der so sehr von ihm geliebten Hortense sank. Aber er nnte sich kaum einige Ruhe. Mit größter Schnelle und geohnter Meisterschaft organisirte er bas wiebergewonnene Reich, uf sich Minister, betrieb die Rüstungen, unterhandelte mit ben onstitutionellen, biplomatisirte nach außen 2c. Sein Wort mar ifs glänzenbste erfüllt, seine Abler waren bis auf Notre Dame flogen; sein Zug war ein friedlicher Triumphzug gemesen und itte keinem Menschen bas Leben gekostet. Ließ es sich beutlicher gen, daß Frankreich ihn wolle und daß es die Bourbons, die mählich hatten bavonlaufen müffen, nicht wolle? Diese That= de, hoffte er, werbe Einbruck machen, wenn nicht beim ganzen ongreß, boch bei einigen ber allitrten Mächte. Allein es mar m nicht mehr möglich, die Bande zu sprengen, durch welche fich mit England und Desterreich sogleich Front gegen ihn gemacht hatten, nachbem er fie kaum in Paris eingesett hatte. Dennoch gelang es Talleprand, schon am 13. März bie allirten Dachte zu einer offenen Declaration zu bewegen, in welcher sie erklärten, Napoleon habe burch seine Flucht von Elba ben einzigen Rechtstitel verwirkt, an ben seine politische Existenz gebunden gewesen sen; er werbe hiemit von allen "gesellschaftlichen Verhältnissen ausgeschloffen und als Feinb und Störer ber Weltrube ben öffentlichen Strafgerichten übergeben." Uebrigens würden fie ben ersten Pariser Frieden aufrecht erhalten und mit gesammter Macht Rapoleons Vorhaben vereiteln. Damit war die Anerkennung ber Bourbons und die Schonung der französischen Grenzen abermals ausgesprochen, alles, was Talleprand wünschte und weit mehr, als er selbst erwartet hatte. Natürlichermeise konnte bei einer so wichtigen neuen Einigung ber Großmächte bie Weigerung bes kleinen Königs von Sachsen, bie schon früher beschlossene Theilung seines Landes anzuerkennen, nicht Stich halten. Metternich, Talleprand und Wellington, welcher bes nach London heimgekehrten Lon Caftlereaghs Stelle in Wien übernommen hatte, reisten nach Prefburg, wohin man ben König von Sachsen hatte bringen lafsen, und nöthigten ihm die Einwilligung ab. Wellington handelte eigenmächtig und konnte in so kurzer Zeit auch keine neuen Instructionen von London einholen. Allein er handelte nur in bem Systeme, welches England schon beim ersten Parifer Frieden befolgt hatte. Am 18. März wurde in Schönbrunn ein Versuch gemacht, ben König von Rom und seine kaiserliche Mutter heim lich nach Frankreich zu entführen, mißlang aber. Nun wurden noch, während bie Monarchen jeder in seinem Lande neue Ruftungen gegen Napoleon betrieben, zu Wien die letten Congreffragm erledigt, das schon Beschlossene unterzeichnet. Kaiser Alexander nahm am 30. April den Titel König von Polen an und versprach den Polen eine Constitution. Am 26. Mai verließ er mit dem König von Preußen Wien, ber Congreß vollendete noch die beutsche

Bundesverfassung, die am 8. Juni unterzeichnet wurde, und löste sich am 11. auf.

In Paris hatte man icon am 3. März bie erfte Nachricht von Navoleons Landung erhalten. Die reactionäre Partei Artois' war entzückt barüber, benn fie zweifelte nicht, Napoleon werbe gefangen werten und das ganze Ereigniß ftrengere Maagregeln ber königlichen Regierung rechtfertigen. Aber auch die conftitutionelle Partei freute sich, benn indem sie einige Gefahr für Ludwig XVIII. voraussak, war sie fest entschlossen, benfelben als constitutionellen König zu unterflügen und hoffte ihn baburch ber Berfaffung und freisinnigen Ibeen immer geneigter zu machen. Das war bie Ansicht Lasapette's, dem auch B. Constant beistimmte. Am 10. brach eine Militarverschwörung im Norben Frankreichs aus. General Lefebvre-Desnouettes und General Lallemand hofften sich mit ihren Truppen ber Festung Lille für Napoleon zu bemächtigen, die Festigkeit des Marschall Mortier wurde aber ber ganze Plan vereitelt. Dieses Ereigniß machte ben Bourbons Muth, fie hofften, auch im Guben wurben bie Marschalle ben raschen Unmarsch Napoleons und den Abfall ber Truppen aufhalten. Ney, ben der alte König besonders liebkoste, ließ sich von ihm dergestalt ein= nehmen, daß er ihm die Hand kußte und ihm versprach, Napoleon wie einst Bajazet in einem eisernen Räfig zu bringen.

Die herzoge von Artois und Orleans waren bereits nach Lyon voransgeeilt, wo sie am 8. eintrasen. Aber sie sanden die Stimmung sehr ungünstig. Die Lyoner Bevölkerung war Napo-leon immer sehr ergeben gewesen und die Truppen verhehlten ihre Freude nicht. Ansangs hatten die Prinzen gehosst, an der Spike der Truppen Napoleon entgegenziehen zu können. Nachher wünschsten sie Kruppen zurückzuziehen, damit sie nicht zu Napoleon übergehen könnten. Aber auch das war nicht mehr möglich. Marschall Macdonald, der die Prinzen möglichst untersstütze, genoß kein Ansehen mehr und mußte mit ihnen slüchten. Volk und Truppen gingen dem Kaiser entgegen, der im Arieman

in die Stadt zog. Kein Tropfen Blut war vergoffen worder. Von hier aus schrieb Napoleon an seine Gemahlin und versichente Europa seiner friedlichen Gesinnungen. Auch erließ er wieder die ersten Regierungsbecrete als Kaiser, that bourbonische Einrichtungen und Personen in den Bann und stellte die seinigen wieder her, doch alles mit Mäßigung. Am 13. nahm er Abschied mit den bezaubernden Worten: "Lyoner, ich liebe euch", und suhr nach Paris weiter, jetzt schon von einer ganzen Armee begleitet, die unterwegs beständig Zusluß erhielt. Auch das Bolk strömee von allen Seiten herbei und die ganze Reise war ein ununterbrochener Triumphzug. Ney, der gegen ihn hatte ausziehen sollen, ließ sich bald überreden, zu ihm überzugehen, leichtsinnig vergessend, was er dem König eben noch geschworen hatte, am 14.

In Paris wurde man immer banger. Je naber Napoleon fam, befto vorsichtiger wurden bie Zeitungen in ihren Ausbrucken. Erst war er das Ungeheuer, der Tiger 2c. genannt worden, dann Bonaparte, dann Napoleon, bald war schon wieder vom Raiser die Rebe. Ludwig XVIII. nahm die Miene an, als vertraue er noch ganz ber Verfassung und ben Kammern, und begab sich zu den Deputirten, am 16. Zu klug und erfahren, um von Kammertiraden wirksame Hulfe zu erwarten, that er diesen Shritt ohne Zweifel nur, um, wenn er bald werbe flüchten muffen, bei ber constitutionellen Partei wenigstens ein gutes Anbenken gu binterlassen, mas ihm bei seiner zu hoffenden Wiederherstellung jedenfalls nüglich werden mußte. B. Conftant schleuberte eine Philippica gegen Napoleon und gab die, welche etwa wettermendisch der neuen Gewalt huldigen würden, der Schande Preis. "Wie verächtlich wären wir, wenn wir aufs neue ber Regierung eines Mannes hulbigten, gegen ben wir unsern ganzen Abscheu erklärt haben." Fouché feste fich absichtlich einer scheinbaren Verfolgung burch die bourbonische Polizei aus, um sich baburch bei Napoleon zu empfehlen und bann in feinem Dienste insgeheim um fo sicherer ben Bourbons zu bienen. In ber Nacht auf ben 20. kam Navoleon schon nach Fontainebleau, überall vom gleichen Enthusiasmus empfangen. An Wiberstand war nicht mehr zu benken. In berselben Nacht noch reiste der König von Paris ab und die Prinzen und sein ganzer Anhang folgten ihm. Auch die meisten Marspäule, Berthier, Marmont, Moncey, Macdonald, Victor, Gouvion St. Chr., Dudinot. Der König hoffte, in einer französischen Festung im Norden Schutz zu sinden, durste aber nirgends den Truppen trauen, sloh also über die Grenze nach Gent unter den Schutz ber bort lagernden Engländer.

Nach bes Königs Flucht erwartete Paris in größter Ruhe ben Raiser. General Excelmans pflanzte die breifarbige Fahne auf ben Tuilerien auf, die Königin Hortense begab sich in bieses Schloß, die vormaligen kaiferlichen Diener fanden fich gleichfalls ein und ordneten alles zum Empfang bes alten Herrn. Lavalette bemächtigte fich ber Post für Napoleon. Taufenbe von Menschen warteten neugierig und jubelnd auf ben Straffen, bis endlich noch spät am Abend bes 20. (am Geburtstage bes Königs von Rom) Napoleon in einer einfachen Chaife am Palast vorfuhr. Jauchzenb ftürzten sich ihm die Offiziere entgegen und trugen ihn die Treppen empor. "Lächelnd vor Glück" schloß er die Augen, bis er in die Arme der so sehr von ihm geliebten Hortense sank. Aber er gönnte sich kaum einige Rube. Mit größter Schnelle und gewohnter Meisterschaft organisirte er bas wiebergewonnene Reich, schuf sich Minister, betrieb bie Rüftungen, unterhandelte mit ben Constitutionellen, biplomatisirte nach außen 2c. Sein Wort war aufs glänzenbste erfüllt, seine Abler waren bis auf Notre Dame geflogen; sein Zug war ein friedlicher Triumphzug gewesen und hatte keinem Menschen bas Leben gekostet. Ließ es sich beutlicher sagen, daß Frankreich ihn wolle und daß es die Bourbons, die schmählich hatten bavonlaufen muffen, nicht wolle? Diese That= fache, hoffte er, werbe Einbruck machen, wenn nicht beim ganzen Congreß, doch bei einigen ber allitrten Mächte. - Allein es max ihm nicht mehr möglich, bie Banbe zu sprengen, burch welche fich. bie Alliten neuerdings sest vereinigt hatten. Talleprand war ihm zuvorgekommen. Seine Couriere, die allen Großmächten Vrieden verkündeten und um Frieden nachsuchten, wurden an den Grenzen zurückgewiesen, keines seiner Worte auch nur einer Antwort gewürdigt. Auch war es ein schlimmes Vorzeichen für ihn, daß die von Ludwig XVIII. angenommenen Schweizerregimenter sich durch nichts bewegen ließen, zu Napoleon überzutreten; er mußte sie entlassen.

Es wäre vielleicht noch möglich gewesen, Desterreich für ein System zu gewinnen, burch welches, wenn nicht zu Gunsten Napoleons selbst, boch seines Sohnes, die Bourbons vom französischen Thron ausgeschloffen werben sollten, wenn nicht Murat seinem Schwager einen schlimmen Streich gespielt hatte. Es lag im Intereffe Defterreichs, die Bourbons nicht zu mächtig werben zu laffen; begwegen hatte es bisher Murat im Besitz von Neapel geschütt. Nun erklärte aber Murat, verblendet burch Napoleons wiederkehrendes Gluck, auf einmal Desterreich ben Krieg und rief Oberitalien zu ben Waffen für Napoleon. Dieses Vorgehen Murats stand in offenem Widerspruch mit ben Friedensversicherungen bes letteren und ham boch den Anschein, als ob Napoleon darum gewußt, ja es eingeleitet habe. Am 17. März brach Murat mit 40,000 Mann von Neapel auf; ber Papst und ber Großherzog von Toscana flohen aus ihren Residenzen. Das Volk, welches Murat burch Manifeste im Sinne ber Einheit Italiens aufzuregen suchte, zeigte wenig Theilnahme Die Defterreicher unter Bianchi, unter welchem Neipperg und Nu gent bienten, leisteten ihm am 8. April in Ferrara ben ersten Wiberstand. Er vermochte bie Citabelle baselbst nicht zu erfturmen Am 10. trat Frimont an die Spite ber Desterreicher und trief die Neapolitaner unaufhaltsam über Rimini und in einer zweiten Colonne unter Nugent über Florenz zurück. Erst bei Tolentine hielt Murat wieder Stand, aber nur, um hier in einer Hauptschlacht am 2. und 3. Mai zu unterliegen. Er mußte aus dem Lande flüchten. Neapel selbst ergab sich durch Capitulation an 20. Mai. Die Desterreicher mußten wieder eilen, die Stadt zu besetzen, um ihrer Plünderung durch die Lazaroni zuvorzukommen. Murats Gemahlin erhielt freien Abzug zur See und ein Aspl in Desterreich. In Sicilien hatte unterdeß der alte König Ferdinand IV. mit Einwilligung der Engländer wieder die Regierung übernommen und kehrte nun auch nach Neapel zurück, dessen rechtsmäßigen Besitz ihm Niemand mehr bestritt. Murat entkam nach Marseille und wünschte sehr, wieder unter Napoleon zu dienen; dieser aber besahl ihm zurückzubleiben.

Nach berfelben Stadt Marseille stücktete ber Herzog von Ansgoulème, nachdem er einen vergeblichen Versuch gemacht hatte, ben Süden Frankreichs gegen Napoleon zu bewassnen. Aber General Grouchy, ber ihn versolgte, gönnte ihm unterwegs eine Capitulation und ließ ihn zur See entkommen, 8. April. Dasselbe geschahdem Herzog von Bourbon, ber die Vendée aufregte, zu Nantesam 6. Die Herzogin von Angoulème, die sich in Bordeaux zu halten gehofft hatte, wurde von hier durch General Clauzel verstrieben, am 2. April und entkam gleichfalls über Meer. Nur die Vendée blieb noch unruhig, so daß Napoleon sich genöttigt sah, sie durch Truppen unter General Lamarque bewachen zu lassen. Das ganze übrige Frankreich huldigte ihm, alle sesten Plätze unterwarsen sich ihm freiwillig. Grouchy wurde Marschall von Frankreich.

Je weniger Napoleon auf eine Allianz und Hülfe von außen rechnen konnte, besto räthlicher schien es ihm, seine imperialistische Militärgewalt durch die wiederzuerweckenden Sturmgewalten der Revolution zu verstärken. Derjenige Theil der Constitutionellen, der sich mit den Bourdons nicht vertragen hatte, die alten Consventsmitglieder, besonders aber der trugvolle Vouché empfahlen ihm, wieder mehr die Rolle eines ersten Consuls als die des Raissers zu spielen, um alle Parteien, denen es um Fortschritt zu konnwar, die gemäßigten Constitut in nellen eben so wie die Republikaner zu gewinnen und im gemeinen Wolke wieder

bie Begeisterung zu entflammen, bie bas Aufgebot in Maffe zur Beit der Republik begleitet hatte. Defhalb ftellte Napoleon fogleich die Nationalgarden in ganz Frankreich ber und schrieb ein großes Maifest bei Paris aus, auf bem sich wieber die Föberirten aus allen Departements zusammenfinden sollten. Natürlicherweise berief er nun auch die Deputirtenkammer in seinem Namen ein und schmeichelte ihr auf alle Weise. Daß Carnot ihm feine Dienste anbot, mar febr natürlich, benn bas Baterland mar in Gefahr. Böllig charakterlos hanbelte bagegen B. Conftant, inbem er, burch schmeichelhaften Zuspruch Napoleons und durch die Ernennung zum Staatsrath fich bestechen ließ. Der nämliche Constant, ber noch wenige Tage vorher öffentlich seine tiefste Verachtung gegen alle Franzosen ausgebrückt hatte, bie zu Rapoleon übergeben murben, ging nun selbst zu ihm über. Auch Lafapette nahm wenigstens bie Wahl zum Deputirten an und wollte einen ehrlichen Versuch mit Napoleon als constitutionellem Raiser machen. Selbst bie alten Jakobiner erwachten wie aus langem Tobesschlaf und bezeugten bem ihren Dank, ber sie wieder an's Licht geführt hatte. Böbel in ben Vorstädten St. Antoine und St. Marceau föberirte sich, verlangte Waffen und hielt am 14. Mai einen feierlichen Aufzug vor Napoleon. Ueberall entstanden auch wieder politische Aber das alles war Unnatur; es war eben so menig Klubs. möglich, baß Napoleon aufrichtig zur Achtung constitutioneller Grundsätze zurückehren ober gar mit ben Jakobinern fraternisiren konnte, als sich überhaupt eine solche politische Comodie auf bie Dauer burchspielen ließ im Angesicht bes bewaffneten Europa. mand begriff bas besser als Napoleon selbst, ber beghalb öfters febr ungebulbig wurde. Er glaubte jeboch, bas Spiel mit ben republikanischen Erinnerungen sen das beste Mittel, theils um die Pariser zu beschäftigen und für ihn zu stimmen, theils auch um bei ber Vertheibigung Frankreichs gegen bas Ausland etwas mehr Begeisterung zu erwecken, als sie sich im vorigen Jahre geäußert hatte. —

Vergleicht man, wie groß Napoleon als erster Consul bastand, und welche schwache Rolle er jett spielte, so kann man sich kaum bes Mitleids erwehren, das aber in Widerwillen übergeht, wenn man liest, wie lügenhaft er in öffentlichen Manifestationen, in einem Zusatifel zur neuen Verfassung sein jetziges Verhältniß zu dem vergangenen auffast: "Wir hatten früher zum Zweck, ein großes europäisches Bundesspstem zu organisiren, das wir, als dem Geiste der Zeit gemäß und der Civilisation günstig angenommen hatten. Um es zu vervollständigen und ihm die Ausbehnung und Vestigkeit zu geben, deren es fähig war, hatten wir mehrere innere Einrichtungen verschoben, welche bestimmt waren, die Freiheit der Bürger zu schützen. Von nun an haben wir keinen andern - Zweck mehr, als Frankreichs Wohlfahrt durch die Besestigung der öffentlichen Freiheit zu vermehren."

Am 1. Juni wurde wirklich bas angekündigte große Maifest auf bemselben Plate abgehalten, auf bem bie großen Feste ber Re= publik gefeiert worben waren. Wieberum war ein ungeheures Am= phitheater, ein großer Altar und ein Thron mit Galerien aufge= richtet. Napoleon hatte bafür gesorgt, daß außer ben föberirten Wahlmännern aus allen Departements, die ein allzu republikani= sches Gepräge trugen, auch Deputationen von ber Armee und Marine aufziehen mußten. Auch erschien er in größter Galla, im Arönungswagen, umgeben von Pagen, von feinem ganzen Gofftaat und begleitet von feinen brei Brübern Lucian, ber ihn im Gluck verlaffen, jett aber sein Unglück theilen wollte, Joseph, der aus ber Schweiz, und Jerome, ber aus Trieft heimlich herbeigeeilt war. Auch die neue Rammer war anwesend, alle seit fast breißig Jahren vorgekommenen Factoren ber Macht waren repräsentirt, bas Solbatenkaiserthum, bas constitutionelle Königthum, die Republik, der Hof, das Lager, der Klub. Napoleon hielt eine Rebe voll erkun= stelter Begeisterung, ließ (wie einst Lafapette) die Föberirten und alle Anwesenden auf die neue Verfassung schwören und nahm (wie einst zu Boulogne) eine große Fahnenvertheilung unter ben Trup=

ber Befehl an ihn gelangt, die unter seinem Geer befindlichen fächfischen Regimenter bergeftalt zu theilen, bag welcher fachfische Solbat in bem nunmehr von Sachsen an Preußen abgettes tenen Landestheil geboren sen, auch sofort in preußische Dienste zu treten habe. Mun hatte man aber ben König von Sachsen nicht aufgeforbert, die Truppen erft von dem Eide zu entbinden, den fle ihm geleistet. Die treuen Soldaten weigerten sich daher, ehe sie ihres Eibes entbunden fepen, Blüchers Befehl zu gehorchen, mi empörten sich förmlich, als man nicht auf ihre gerechten Einreber hörte. Der preußische General Müffling, ber von "sächfischer Hunden" sprach, empfing einen Säbelhieb; Blücher selbst, beffer Potel bemolirt wurde, mußte flüchten. Er ließ jedoch bie Sachser mit preußischen Truppen umringen, sieben Räbelsführer erschießen und die sächsischen Fahnen verbrennen. Bei biefer traurigen Sem kamen einige eble Züge vor, welche die Geschichte aufbewahren muß. Ein sächsischer Trommler, Namens Kanitz, erft 16 Jahr alt, verlangte freiwillig erschoffen zu werben, weil er zuerst bie Tromniel zum Aufruhr gerührt habe. Und ber preußische General Borftell, ein Fels von Ehre, ber bie Fahnen verbrennen laffen sollte, weigerte sich standhaft breimal, wurde verhaftet, vor ein Kriegsge richt gestellt und außer Dienst gesetzt. Eben so ungehorsam war er bei Dennewiz gewesen, um sein Vaterland zu retten. — Seit dem hatte Blücher sein Hauptquartier nach Namur verlegt, Wellington das seinige nach Bruffel. Sie erwarteten keinen Angriff. Wellington glaubte sich so sicher, daß er seine Truppen in weiter Quartieren zerstreut hatte und in Bruffel eben mit feinen Abjubanten vergnügt auf einem Balle unter ben Damen zubrachte, all bie Nachricht anlangte, seine Vorposten sepen angegriffen, an 15. Juni.

Napoleon war am 13. in Avesnes angelangt, wo er seine Truppen vereinigte und überlegte, ob er zuerst auf Wellington ober Blücher losgehen solle. Jenen zu überfallen, mar leichter, weil die Engländer weit auseinander lagen. Dennoch zog es Na

Die Allirten hatten sich ber Täuschung hingegeben, Napoleon merbe im Guben angreifen und mit biefem Plane fen Murats Erhebung in Verbindung geftanden. Defihalb mar die Aufmerksam= feit ber in ben Nieberlanden aufgestellten Engländer und Preußen nicht so scharf, als sie hatte fenn sollen. In Italien stanben 60,000 Desterreicher, am Oberrhein 23,000 Desterreicher und beutsche Bundestruppen, gegen den Mittelrhein zogen 140,000 schon auf bem Ruchweg begriffen gewesene Ruffen wieber heran, in Belgien ftand Wellington mit 100,000 Engländern, Hollandern, Hannoveranern, \*) Braunschweigern und Nassauern, an ber Maas Blücher mit 115,000 Preußen, an ber Mosel noch 20,000 beutsche Bunbestruppen. Napoleon hatte außer ber gegen Belgien operi= renben Hauptarmee von 130,000 Mann nur 20,000 unter Rapp in Strafburg, 5000 unter Lecourbe in Guningen, 16,000 unter Suchet bei Chambery, 6000 unter Brune in ber Provence, 4000 unter Decaen bei Toulouse, 4000 unter Clauzel bei Borbeaux unb 25,000 unter Lamarque in ber Benbée. Man hat ihn getabelt, daß er so viele kleine Corps vereinzelt aufstellte und nicht lieber gleich mit allem, was er hatte, in einer Maffe auf ben Feinb ftürzte. Allein es scheint ihm baran gelegen zu haben, sowohl die Alushebungen in den Provinzen zu übermachen, als die Aufmerksamkeit bes Feinbes auf ben Guben hinzuziehen, mahrent er ganz unerwartet seine Operationscorps aus verschiedenen Stellungen zu= sammenzog, um in Belgien einzufallen.

Wenige Wochen vorher hatte Blücher in seinem Hauptquartier Lüttich in Gefahr geschwebt. Am 22. April nämlich war

Die hannöverische Legion, die sich in Spanien so sehr ausgezeichnet, socht auch hier wieder mit. Gleichwohl duldete die englische Politik nicht, daß dieses tapfere Heer etwa den Kern der neuzuerrichtenden hannöverschen Armee im Vaterlande gebildet hätte. Die Legionäre wurden zurückbehalten oder entlassen als gemeine englische Söldner, ohne alle Berücksichtigung ihrer patriotischen Hingebung. Nur ihrem Commandeur, dem General Karl von Alten, widersuhr die Ehre, in den Grasenstand erhoben zu werden.

ber Befehl an ihn gelangt, bie unter seinem Heer befindliche fächsischen Regimenter bergeftalt zu theilen, bag welcher fach fische Soldat in dem nunmehr von Sachsen an Preußen abgettetenen Landestheil geboren sen, auch sofort in preußische Dienste ju Nun hatte man aber ben König von Sachsen nicht treten habe. aufgeforbert, die Truppen erft von dem Eide zu entbinden, den fte ihm geleistet. Die treuen Solbaten weigerten fich baber, ebe sie ihres Eibes entbunden fenen, Blüchers Befehl zu gehorchen, unt empörten sich förmlich, als man nicht auf ihre gerechten Einrebe hörte. Der preußische General Müffling, ber von "fächfische Hunden" sprach, empfing einen Säbelhieb; Blücher felbst, beffer Hotel bemolirt wurde, mußte flüchten. Er ließ jedoch bie Sachse mit preußischen Truppen umringen, sieben Räbelsführer erschießen und die sächstschen Fahnen verbrennen. Bei biefer traurigen Sem kamen einige eble Züge vor, welche bie Geschichte aufbewahre muß. Ein fächsticher Trommler, Namens Kanitz, erft 16 Jahn alt, verlangte freiwillig erschoffen zu werben, weil er zuerst tie Trommel zum Aufruhr gerührt habe. Und ber preußische General Borftell, ein Fels von Ehre, ber bie Fahnen verbrennen laffen follie. weigerte fich standhaft breimal, wurde verhaftet, vor ein Rriegsge richt gestellt und außer Dienst gesetzt. Gben fo ungehorfam mit er bei Dennewiz gewesen, um sein Vaterland zu retten. — Seis bem hatte Blücher sein Hauptquartier nach Namur verlegt, Welling ton bas seinige nach Bruffel. Sie erwarteten keinen Angriff. Wellington glaubte sich so sicher, daß er seine Truppen in weiter Quartieren zerstreut hatte und in Bruffel eben mit feinen Abis banten vergnügt auf einem Balle unter ben Damen zubrachte, all bie Nachricht anlangte, seine Vorposten sepen angegriffen, a 15. Juni.

Napoleon war am 13. in Avesnes angelangt, wo er seine Truppen vereinigte und überlegte, ob er zuerst auf Wellington ober Blücher losgehen solle. Ienen zu übersallen, war leichter, weil die Engländer weit auseinander lagen. Dennoch zog es No

poleon vor, ihn nur zu beschäftigen und sich zuerst mit Uebermacht auf Blücher zu werfen. Er urtheilte, Wellington werbe ben Preu-Ben nicht, wohl aber wurde Blücher ben Engländern zu Sulfe kommen. Einer seiner Generale, Bourmont, und mehrere Offiziere besertirten am 14. zum Feinde. Am 15. überraschte er bas erste preußische Armeecorps unter Ziethen an der Sambre bei Charle= roi; Blücher aber gab mit großer Geistesgegenwart, sobald er die Sachlage inne wurde, allen seinen Corps Sombref zum Vereinis gungspunct, wohin sich Ziethen zurückziehen konnte und wo man Wellington am nächsten ftanb. Das Corps Bülows allein war noch in Lüttich weit zurud. Aber bie Frangofen brangen Biethen rasch nach und zwangen bie Preußen am 16. zu einer Hauptschlacht bei Ligny. Dieses Dorf, so wie das Dorf St. Amand wurden von ben Preußen aufs hartnäckigste vertheibigt, aber endlich in bie Flanke genommen und bas weichende preußische Fußvolk erlitt burch die Reiterei Napoleons viel Verluft. Blücher selbst, deffen Pferd von einer Rugel getöbtet wurde, blieb unter bemselben liegen, während die französischen Kürasstere, ohne ihn zu bemerken, vorüberjagten, um bie Preußen zu verfolgen; nur Graf Roftiz, fein Abjutant, war bei ihm. Bum Glück hatte gerabe bamals preu-Bische Reiterei zum Schut bes Fußvolks eingehauen, jagte die feint= lichen Kürassiere zurück und fand Blücher, ber hart gebrückt und gequetscht, boch sonst gesund und bei guten Sinnen unter bem Roß hervorgezogen wurde und, ohne seine Person zu pflegen, während ber Nacht mit raschester Umsicht ben Rückzug seines geschlagenen Heeres orbnete, bem bereits in feiner Abmefenheit Gneisenau bie Richtung nach Wabre gegeben hatte, gemäß bem früheren Plan wieder ben Engländern so nahe als möglich. Der preußische Berluft betrug 12,000 Mann und 21 Kanonen.

An demselben Tage machte Neh mit nur 40,000 Franzosen bei Quatrebras einen Angriff auf die Engländer, die dadurch noch viel mehr überrascht wurden, als Blücher. Wellingtons Offiziere waren, wie schon bemerkt, auf einem Balle in Brüssel; Ser- W. Menzel, 120 Jahre. III.

men fab, schickte er ihnen Truppen entgegen, um fie aufzuhalten und schwächte baburch seine Aufstellung gegen bie Englänber. Er gegen 4 Uhr Nachmittags gelang es einem wüthenben Reiterm griff ber Franzosen, die englische Reiteret zu werfen, mobel Generale Victon und Ponsomby fielen, und ben einen ber kile Höfe zu erobern, ben andern zu verbrennen. Aber Wellington ML mann wieber Beit, seine erschütterte Schlachtlinie wieber berufte len, weil Napoleon ben Preußen immer mehr Streitkräfte entgegen merfen mußte. Bulow mar zuerft auf bem Plat und griff un balb 5 Uhr an, immer neu verftarft von ben nachruckenben Copfe Blücher hatte ihm die Richtung nach bem Dorf Planchenoit pe geben, welches in Napoleons rechter Flanke lag und von wo bie Breufen, wenn Napoleon geschlagen murbe, ihm am schnellte in ben Rucken kamen. Die junge frangofische Garbe vertheibig Planchenoit mit faunenswürdiger Ausbauer, während Napoles mit seiner schweren Reiterei noch einen furchtbaren Angriff an bas Fugvolf Wellingtons machen ließ, welches in Quarrées auf gestellt nicht wich noch wankte. Aber bie Engländer verloren biefen unaufhörlichen Rämpfen ein Drittel ihrer Leute; bie belgie schen Truppen begannen zu wanken und bie Strafe nach Bruffe war bereits gefüllt mit Verwundeten und Entlaufenen. machte baber noch eine lette verzweiflungsvolle Anstrengung mi feiner alten Garbe und brang mit berfelben im Reile gegen bat schon so oft erschütterte Centrum ber Engländer vor. biesem Augenblick ruckte an ber rechten Seite ein neues preußische Armeecorps unter Ziethen beran und nahm ben Raum zwischen Bülow und Wellington ein. Ein ungeheurer Halbmond umga bie Franzosen. Wellington rief freudig aus: "ba kommt ber alt Blücher, ganz wie er ift", und befahl ein allgemeines Vorruden; "auf ihr Garben, auf ben Feinb!" Durch die Preußen wunder bar erfrischt, brangen bie Engländer gleichzeitig mit ben Preußen vor, die Planchenoit bereits erobert hatten und Napoleon im Rücen bekrohten. Da löste sich die französische Armee in ein Chaos auf,

tes Terrain; ihnen gegenüber, wo sich aus ber Thalsenkung bie Gegend abermals erhöhte, ftanben bie Franzosen, von ber Sonne bestrahlt, eine unermegliche glänzende Linie. Indem Napoleon fle musterte, tonte ein bonnernbes vive l'empereur! herüber und man fah, wie die Reiter ihre helme mit ben Gabeln, bas Fußvolk feine Tschakos mit dem Bajonet emporhob. Es maren 70,000 Fran= sofen, denen 64,000 Engländer gegenüberstanden. Erft um 11 Uhr ließ Napoleon ben Angriff beginnen, viel zu spät. Am Fuße ber Böhen, auf benen bie Engländer ftanben, lagen zwei Sofe, bie ihnen als vorgeschobene Bollwerke bienten und mit beren Erobe= rung sich die Franzosen wieder unnöthig lange aufhielten. Gegen 2 Uhr bemerkte Napoleon auf ben Höhen von St. Lambert zur Rechten Wellingtons ben Anmarsch ferner schwarzer Colonnen und glaubte anfangs, es sey Grouchy, dem er Befehl hatte zukommen laffen, an der Schlacht gegen die Engländer Theil zu nehmen. Er glaubte nämlich, die Preußen wurden weit genug entwichen fenn und Grouchy, ber jebenfalls näher ftunde, könne noch herbei= kommen. Aber jene schwarzen Colonnen waren Preußen. unfäglicher Anstrengung hatten sich biese, unter Blüchers bringen= bem und väterlichem Zuspruch, burch ben Roth burchgearbeitet und strengten alle ihre Kräfte an, um nicht zu spät zu kommen. Nur Thielmann war mit einem schwachen Corps bei Wavre stehen geblieben und hielt hier Grouchy's Uebermacht mit der heldenmuthigften hingebung auf. Grouchy hatte ben Befehl Napoleons nicht erhalten, \*) bie Generale Gerard und Excelmans hörten ben Don= ner der Kanonen von Waterloo und brangen barauf, Grouchy folle borthin eilen; aber Grouchy, um nicht wie Nen bei Quatrebras gescholten zu werben, blieb zurud, immer noch in bem Wahn, Thielmanns Corps sey nur ber Nachtrab der gegen Namur ent= flohenen Blücher'schen Armee. Sobald Napoleon die Preußen kom=

<sup>\*)</sup> Man beschuldigt Napoleon, einen weitern Befehl, den er gar nicht erließ, blos zu seiner Entschuldigung später fingirt zu haben.

bis auf ben letten Mann wehren wollten. Bu ihnen gehörte Carnot, ber, obgleich ber älteste Freund ber Republik, bennoch Napoleons absolute Dictatur vorschlug, weil er allein im Stande sep, Frankreich noch zu retten unter ber Bedingung, daß alles ihm blind gehorche. Die meisten Soldaten waren berfelben Meinung und wollten, obgleich sie oft bestegt, immer noch kampfen. Aber die Bürger und Nationalgarben bachten nicht so heroisch und mollten kein Opfer bringen, hingen baher ber Deputirtenkammer an, welche ben Augenblick für günftig hielt, um bie Gewalt an sich zu reißen und noch im schlimmften Falle mit den zurückkehrenden Bourbons unter annehmlichen Bebingungen zu unterhanbeln. & cian beschwor die Rammer, seinem Bruber treu zu bleiben, aber Lafavette erwiberte: "Sie klagen uns an, wir handeln pflichmergeffen an der Ehre und an Napoleon! Saben Sie benn alles ver gessen, mas wir für ihn gethan haben? Haben Sie vergessen bag bie Gebeine unserer Rinber, unferer Bruber auf bem gange Erbboben von unserer Treue zeugen, im afrikanischen Sande, a ben Ufern des Guadalquivir und Tajo, an der Weichsel und in ben russischen Eisfelbern? Seit mehr als zehn Jahren sind bick Millionen Franzosen für einen Mann gestorben, ber beute noch bent Rampf mit ganz Europa bestehen will. Wir haben genug füt ihn gethan. Es ift jest unsere Pflicht, bas Vaterland zu mit ten." Diese schreckliche Wahrheit nußte Jedem einleuchten. Napol Icon sah sich verlassen. Fouché rieth, er solle ber Kammer nacht geben, immer noch ihm Treue heuchelnb. Andere sprachen sch wieber von Abbankung. "Ich hatte ste an Siege gewöhnt," sagt Napoleon, "fie können nicht einen Tag Unglück ertragen." es waren schon Jahre bes Unglücks vorübergegangen unb bas let mar so niederschmetternd, daß an kein Aufstehen niehr für ihn benken war. Er hatte nur noch in der Mitte einiger tausen Tollföpfe in den Brovinzen sich herumschlagen können, um wie et Räuber zu enden. In Paris, unter falschen Freunden und eine

alles wohl berechnenten starken Partei, unter einer mübe und furcht= fam geworbenen Bevölkerung war er verloren.

Nur noch zwei gunftige Falle schienen ihm möglich, bie Anerkennung feines Sohnes auf bem frangösischen Thron mit Gulfe Desterreichs und Ruflands, wenn bie französische Rammer und Ration fest und einstimmig barauf bestehe. Von Desterreich glaubte er, es werbe feinen Sohn jebenfalls ben Bourbons vorziehen unb bem Raifer von Rufland hatte er felbft ben geheimen Bertrag vom 3. Januar zugeschickt, ben er in den Tuilerien gefunden und ber auch wirklich geeignet war, Alexander gegen die undankbaren Bourbons einzunehmen. Der argliftige Fouché betrieb bei ber Rammer wie beim heer eifrigst bie Wahl Napoleons II., bie am besten geeignet mar, einstweilen bie Solbaten zu beschwichtigen unb ben Uebergang zu ben Bourbons zu erleichtern, bie noch zu verhaßt waren, als bag er fle birect hatte zurudverlangen konnen. Für seine Person hoffte Napoleon nach Amerika zu entkommen. Er unterwarf sich baber ber Kammer und entsagte ber Krone schon am 22. Junt, unter ber Bebingung, bag ber Thron auf seinen Sohn übergehe und daß ihm zwei französische Fregatten bewilligt wurden zur Flucht nach Amerika. Am 25. begab er fich nach Malmaison, um hier bis zur Ausruftung ber Fregatten auf ber Insel Aix zu verweilen. Noch mehrmals kam er in Versuchung, dem Drangen ber Solbaten nachzugeben, die ihn gerne wieber an ihrer Spipe gesehen hatten. Als er es boch nicht that, gaben viele Solbaten jebe weitere Hoffnung auf und zerstreuten sich in ihre Beimath.

Unterdeß begab sich eine Kammerbeputation, wobei Lafahette, B. Constant und auch General Sebastiani waren, ins Lager der allitrten Monarchen, um bei ihnen eine Anerkennung Napoleons II. Ses Königs von Rom) zu erwirken. Fouché wußte wohl, daß sie wichts ausrichten könnten, betrieb aber ihre Entsendung, um sie Baris zu entfernen und Lafahettes Einsluß zu beseitigen. Die hatten, nachdem sie den Wiener Congreß verlassen, eine Zeitlang ihr Hauptquartier in Heibelberg genommen und w bann ber großen öfterreichischen und beutschen Bundesarmee Frankreich gefolgt. Ihr Hauptquartier war in Hagenau im saß, als die Deputation aus Paris ankam. Sie erhielt aber Bescheid, man vermöge ihre Vollmachten nicht anzuerkennen werbe in Paris selbst das Weitere beschließen.

Malmaison wurde unmittelbar von ben heranruckenben A Ben bebrobt. Napoleon umarmte zum lettenmal bie Rönigin tense und reiste am 29. Juni nach Rochelles ab, wo bie Freg ibn erwarten follten. Allein Fouché hatte alles vorgekehrt, b ber Gefangenschaft nicht entgeben konnte und icon hatten bie lanber ben hafen gesperrt. Ein norbamerikanischer Schiffet ibm an, ihn auf einem kleinen Sahrzeug zu retten. Er gi jedoch vor, sich auf bas englische Kriegsschiff Bellerophon ben Schut bes Capitain Maitland zu begeben (15. Juli), ur nach England überschiffen zu laffen und bie Gaftfreunbschaf englischen Nation als "bes großmuthigsten unter feinen Feir nachzusuchen. Seine Erwartung wurde getäuscht. Die eng Regierung hütete fic, seinen Verführungskünsten auf engli Boben irgend einen Spielraum zu gönnen. Nach einer f Verabredung mit ben übrigen Mächten wurde bas schon f einmal angelegte Project, ibn nach St. Helena zu bringen, al führt und am 4. August segelte Abmiral Reith aus dem & von Plymouth, wo er unterbeg hatte zubringen muffen, nach ! fernen Infel mit ihm ab. Napoleon murbe nur noch als Ge Bonaparte behandelt und durfte außer ben nöthigsten Bedi als Begleiter nur mit sich nehmen seinen treuen Großmarschall trand, ben General Montholon und ben gelehrten Las Cases. vary, ber ihn begleitet hatte und ihm feltene Treue bewies, n zurückgehalten. Um 15. October fam Napoleon in St. H an, wo er unter ber Aufsicht besselben hubson Lowe, ber eir schmäblich bie Insel Capri an Murat verloren batte, ben flei ien Kränkungen und Entbehrungen ausgesetzt werden und der lanjen moralischen Marter zuletzt erliegen sollte.

Blücher und Wellington hatten bie Verfolgung ber bei Wa= erloo geschlagenen Franzosen rüftig fortgesetzt und waren am 30. tuni vor Paris angekommen, einen Tag nach Napoleons Abreise on Malmaison. Grouchys Armee und die übrigen französischen truppen waren unter Davousts Befehl gestellt worden, die Stadt Baris hatte Befestigungen erhalten, die wenigstens gegen ben ersten Angriff ausreichten; ber fede Excelmans hieb in Versailles einige reußische Schwadronen zusammen, die zu voreilig genaht maren, ind am 1. Juli fand noch ein Kampf um bas Dorf Ish Statt. Aber' Davouft fab nur zu gut bas Unnüte aller Gegenwehr ein, va außer Blücher und Wellington nun auch die große öfterreichische Subarmee und vom Mittelrhein bie Ruffen heranrudten; er bachte uso auf eine möglichst schnelle und gute Capitulation. Fouché interhandelte mit Wellington und bediente fich beffelben, um Ravoleon IL zu beseitigen und einfach bie Rückfehr ber Bourbons vorubereiten. Am 3. Juli schloß Davoust einen Waffenstillstand und versprach die Räumung von Paris und ben Rückzug aller französischen Truppen hinter die Loire. Am 4. gab die Rammer noch tine lette Erklärung, an die fich auch ber eben zurückgekehrte Lasapette freudig anschloß, und worin sie alle constitutionelle Rechte des französischen Volks mahrte, ohne die bynastische Frage weiter ju berühren.

Am 7. Juli zogen die ersten Preußen in die Stadt ein, stolz und voll unsäglicher Verachtung gegen die Franzosen. Blücher gab das Beispiel. Als Davoust ihn unmittelbar vor der Capitulation zum Wassenstillstand zu bewegen suchte unter dem Vorwand, Napoleon regiere nicht mehr, antwortete ihm Blücher in deutscher Sprache\*) mit einer derben Erinnerung an Hamburg, er solle sich

<sup>\*)</sup> Das erregte die größte Verwunderung. Das Vorurtheil war noch so groß, daß man Blücher eher verzieh, die Franzosen geschlagen, als Cenicht französisch angeredet zu haben.

Zeitlang ihr Hauptquartier in Heibelberg genommen und waren bann ber großen österreichischen und beutschen Bundesarmee nach Frankreich gefolgt. Ihr Hauptquartier war in Hagenau im Elssaß, als die Deputation aus Paris ankam. Sie erhielt aber ben Bescheid, man vermöge ihre Vollmachten nicht anzuerkennen und werbe in Paris selbst das Weitere beschließen.

Malmaison wurde unmittelbar von ben heranrudenben Breu-Ben bebroht. Napoleon umarmte zum lettenmal bie Königin Hortense und reiste am 29. Juni nach Rochelles ab, wo die Fregatten ibn erwarten sollten. Allein Fouché hatte alles vorgekehrt, daß er ber Gefangenschaft nicht entgeben konnte und ichon hatten bie Englanber ben hafen gesperrt. Ein norbamerikanischer Schiffer bot ihm an, ihn auf einem kleinen Fahrzeug zu retten. Er zog es jedoch vor, sich auf das englische Kriegsschiff Bellerophon unter ben Schut bes Capitain Maitland zu begeben (15. Juli), um sich nach England überschiffen zu laffen und die Gaftfreundschaft ber englischen Nation als "des großmuthigsten unter seinen Feinden" nachzusuchen. Seine Erwartung wurde getäuscht. Die englische Regierung hütete sich, seinen Verführungskünften auf englischem Boben irgend einen Spielraum zu gönnen. Rach einer kurzen Verabrebung mit den übrigen Mächten wurde bas schon früher einmal angelegte Project, ihn nach St. Helena zu bringen, ausgeführt und am 4. August segelte Abmiral Reith aus dem Hafen von Plymouth, wo er unterbeß hatte zubringen muffen, nach biefer fernen Insel mit ihm ab. Napoleon wurde nur noch als General Bonaparte behandelt und durfte außer den nöthigsten Bedienten als Begleiter nur mit sich nehmen seinen treuen Großmarschall Bertrand, den General Montholon und den gelehrten Las Cafes. Gavary, der ihn begleitet hatte und ihm seltene Treue bewies, wurde Am 15. October fam Napoleon in St. Helena zurückgehalten. an, wo er unter ber Aufsicht besselben Hubson Lowe, ber einst so schmählich die Insel Capri an Murat verloren hatte, den kleinlichsten Kränkungen und Entbehrungen ausgesetzt werden und der lansen moralischen Marter zuletzt erliegen sollte.

Blücher und Wellington hatten bie Verfolgung ber bei Wa= terloo geschlagenen Franzosen rüstig fortgesetzt und waren am 30. Juni vor Paris angekommen, einen Tag nach Napoleons Abreise von Malmaison. Grouchys Armee und die übrigen französischen Truppen waren unter Davousts Befehl gestellt worden, die Stadt Baris hatte Befestigungen erhalten, die wenigstens gegen ben erften Angriff ausreichten; ber kede Excelmans hieb in Versailles einige preußische Schwadronen zusammen, die zu voreilig genaht maren, und am 1. Juli fand noch ein Kampf um das Dorf Ish Statt. Aber' Davouft fah nur zu gut bas Unnuge aller Gegenwehr ein, ba außer Blücher und Wellington nun auch bie große öfterreichische Subarmee und vom Mittelrhein bie Ruffen heranrudten; er bachte also auf eine möglichst schnelle und gute Capitulation. Fouché unterhandelte mit Wellington und bediente sich besselben, um Napoleon II. zu beseitigen und einfach bie Rückfehr ber Bourbons vorzubereiten. Am 3. Juli schloß Davoust einen Waffenstillstand und versprach die Räumung von Paris und den Rückzug aller französischen Truppen hinter die Loire. Am 4. gab die Kammer noch eine lette Erklärung, an die sich auch ber eben zurückgefehrte Lafapette freudig anschloß, und worin sie alle constitutionelle Rechte bes französischen Volks wahrte, ohne die dynastische Frage weiter ju berühren.

Am 7. Juli zogen die ersten Preußen in die Stadt ein, stolz und voll unsäglicher Verachtung gegen die Franzosen. Blücher gab das Beispiel. Als Davoust ihn unmittelbar vor der Capituslation zum Wassenstillstand zu bewegen suchte unter dem Vorwand, Rapoleon regiere nicht mehr, antwortete ihm Blücher in deutscher Sprache\*) mit einer derben Erinnerung an Hamburg, er solle sich

Das erregte die größte Verwunderung. Das Vorurtheil war noch so groß, daß man Blücher eher verzieh, die Franzosen geschlagen, als sie nicht französisch angeredet zu haben.

buten, zum zweitenmal eine große Stabt unglucklich zu machen. Er führte seine Preußen über bie von Napoleon in ber Stabt Paris erbaute "Brude von Jena" und wollte bie Brude bann gerstören lassen; als Talleprand ihm bies verwies, ließ er ihm sagen, er murbe es bennoch thun und es ware ihm lieb, wenn fich herr Talleprand solbst vorber auf die Brude seten wollte. Inzwischen verhinderte bie Ankunft bes Königs von Preußen bie Ausführung tes tollen Rachegebankens und bie schöne Brucke steht noch heute. Blücher sette General Müffling zum Commandanten über Paris und schrieb eine Contribution von 100 Millionen aus. Auch bas wurde von König Friedrich Wilhelm III. annullirt. Da schrieb Bluder bem König einen unfterblichen Brief im Namen feiner Armee, worin es hieß: "Ich habe von ben 100 Millionen einen zweimonatlichen Solb für meine Truppen bestimmt. Da sie benselben nun nicht erhalten können, so wird die ganze Armee gern auf biesen Sold Verzicht leisten, weil sie ihn sonft aus bem preufischen Vaterlande beziehen und in Frankreich verzehren mußte, aber es nicht übers Berg bringen fann, bie mubfam gusammengebrachten Steuern bes armen Baterlanbes nach Frankreich zu gieben, um biefes Land zu bereichern."

Nur Eins sette Blücher glücklich burch, die Zurücknahme ber geraubten Kunstwerke. Preußische Truppen besetzten das Musée Napoleon und preußische Gelehrte und Künstler dursten alles herausnehmen, was von de Franzosen früher aus Preußen geraubt worden war. Diesem Beispiel folgte nun auch Desterreich und folgten alle Staaten. Auch der Papst schiefte den berühmten Pilbhauer Canova, um unter dem Schutz preußischer Bajonette die aus dem Batikan geraubten antisen Bildwerke und Handschriften zurückzuholen. Zum Dank dafür gab der Papst die im dreißigsischen Krieze aus Heidelberg geraubten altdeutschen Handschriften Pentickland zurück und sie besinden sich wieder in Heidelberg, mit Ausnahme des wichtigen Codex der schwäbischen Minnesänger, der in Paris rerhehlt wurde. Blücher wollte auch die berühmten

Säulen vom Palast Karls des Großen in Aachen, die gleichfalls geraubt worden waren, wieder mitnehmen, erhielt aber nur einen Theil davon, die andern blieben in Paris, weil Alexander von Humboldt, Deutschlands größter Naturforscher, als Mitglied des französischen Instituts sich dafür bei seinem König verwenden zu müssen glaubte.

Talleprand erklärte, als die französischen Künftler ihn bestürmten, boch alles zu thun, um die Kunstschätze für Paris zu erhalsten, mit Verachtung, bas sep eine Nebensache. Er freute sich, daß bie Deutschen barauf einen Werth legten, bamit ihre Aufmerksamkeit beschäftigten und sich damit abspeisen ließen. Ihm lag weit mehr baran, Frankreichs bisherige Grenzen und bie Festungen zu erhalten, als bie Bilber. Das gelang ihm nun auch und Frankreich verlor so viel wie nichts. Als am 8. Juli Ludwig XVIII., am 10. bie brei allirten Monarchen von Defterreich, Rugland unb Preußen in Paris ankamen, auch Metternich, Caftlereagh 2c. ein= trafen, fanden ste schon Talleprand mit Wellington in voller Thä= tigkeit, den Forberungen Blüchers zu opponiren und ber König von Preußen verwies bem lettern bie gethanen Schritte. Das Dringen auf eine hartere Bestrafung Frankreichs, auf eine Schwädung beffelben, auf Zuruckforberung bes Elsages und Lothringens 2c. wurde von fammtlichen Mächten mißbilligt. Die Unterzeichner bes ersten Parifer Friedens und Lenker bes Wiener Congresses waren barüber einig, baß Frankreich mächtig erhalten werden muffe. Nur einige Concessionen glankten sie ber öffentlichen Meinung in Deutschland machen zu muffen, nachbem sich Deutschland abermals in so große Unkoften gesetzt hatte. Frankreich verlor bie Bestungen Landau und Saarlouis,\*) auch was es von Savonen zuruckbehal-

<sup>\*) &</sup>quot;Wie mussen die Franzosen unserer spotten, sehen sie, daß die Dichen, die, nachdem sie im Gefolge eines glänzenden Sieges, wie ihre schichte wenige ausbehalten, nichts als zwei besestigte Orte erlangt, dazu unter einander denen Begehrlichkeit vorwersen, die ein Mehreres wollt. Welche Begriffe mussen sie von unserer Stantamedsbeit wir

ten hatte, und wurde zu einer Contribution von 700 Millionen Fransten verurtheilt. Das war unglaublich wenig im Vergleich mit den Opfern, welche die französische Republik und Napoleon früher von Deutschland gefordert hatten. Von der Contribution wurde von vorn herein der vierte Theil abgezogen, um davon Festungen an den Grenzen Frankreichs bauen zu können, womit man heute noch nicht fertig ist. Die übrigen drei Viertheile der französischen Contribution wurden so vertheilt, daß die vier Großmächte England, Rußland, Desterreich und Preußen sede 100 Mill., die übrigen der Allianz beigetretenen kleinen Staaten zusammen 100 Mill., England und Preußen überdies für ihre Anstrengungen in Belgien noch jedes 25 Mill. erhielt. Die Stadt Frankfurt am Main z. B. bekam pro rata 123,000 Franken, also nicht den zehnten Theil bessen, was sie früher an Custine, Jourdan und Napoleon contribuirt hatte.

Um meiften war man in Bluders Sauptquartier, im rheinischen Merkur und überall, wo beutscher Patriotismus sich kund gab, entruftet barüber, bag bie Weftgrenze Deutschlands gegen Frankreich nicht beffer geschützt werben follte. Seit Beinrich II. sich der lothringischen Bisthümer, Lubwig XIV. sich Straßburgs bemächtigt, mar Deutschland unaufhörlichen Angriffen von Frantreich ber bloggestellt gewesen. Nichts schien nun gerechter und natürlicher, als daß man jest jene beutschen Grenzländer ben Franzosen wieder abnahm und Met und Straßburg zu beutschen Bunbessestungen machte. Man war bazu berechtigt nicht blos burch bas Recht bes Siegers und burch bie Politif ber Sicherheit, son= bern auch burch bas zuerft von Desterreich aufgestellte Princip bes auf gegenseitige Gewähr naturlicher und legitimer Rechte geftütten europäischen Gleichgewichts. Ein mahres bauerhaftes Gleichgewicht und ein bauerhafter Frieden mar nur zu hoffen, wenn bie Mationen sehen sie also öffentlich bie gescholten, die allein die Ehre ihres Bolts gefühlt und für seine Sicherheit gesprochen haben." Rhein. Merkur 1815 Mr. 345.

in ihre natürlichen Lagen gebracht wurden und wenn man von bem bisherigen Syftem abging, bie eine auf Rosten ber anbern zu beschneiben und zu verfürzen. Es tauchte ein Vorschlag auf, bem Erzberzog Karl, ber bamals eine Prinzessin von Nassau heirathete, Lothringen und Elfaß zu geben, aber bas ichien zu viel fur Defterreich. Indem sich bamals ber febr populäre Kronpring Wilhelm von Württemberg mit ber Großfürstin Katharina von Ruglanb verlobte, beren erfter olbenburgischer Gemahl mährend bes ruffischen Keldzuges am Typhus gestorben war, tauchte ber noch ungleich practischere Gebanke auf, bas Elsaß, so wie auch Baben, beffen legitime Dynastie am Aussterben war, mit Württemberg zu verei= nigen und somit am Oberrhein ein verhältnigmäßig ftarfes Boll= merk gegen Frankreich zu schaffen. Aber auch bieser Vorschlag blieb unbeachtet. Der alte Blücher brachte bei einem großen Gaft= mahl in Paris, welches Wellington ihm gab, ben Trinkspruch aus, ber bamals in allen beutschen Bergen wieberklang: "Mögen bie Febern ber Diplomaten nicht wieder verberben, was durch bie Schwerter ber Beere mit fo vieler Anstrengung gewonnen worben!" Wilhelm von Humboldt führte als Bevollmächtigter Preußens bei ben Verhandlungen bas Wort für bie beutsche Sache, murbe aber von Harbenberg nicht unterftutt und balb barauf formlich besa= vonirt. Nächst ihm magte ber murttembergische Minister Graf Winzingerode marme Worte für Deutschland zu sprechen und auf bie Gefahren aufmerksam zu machen, bie Schwaben von Straßburg aus beständig broben; aber auch er wurde nicht mehr ge= bort. \*) Alle europäischen Mächte schienen, wie fich bamals ber

<sup>\*)</sup> Gent, Metternichs Publicist, ein Sybarit, der nichts Höheres kannte, als sinnliche Schwelgerei und Befriedigung seiner Eitelkeit in aristokratischen Kreisen, mußte damals im "österreichischen Beobachter" den Schwerz der beutschen Patrioten össentlich verhöhnen. "Einen bessern Frieden verlanzen, schrieb er, hieße Frankreich zu Grunde richten. Wer sollte glauben, daß Görres solchen armseligen Argumenten (das Recht, das Interesse und die Ehre Deutschlants) seine Feder leihen würde. Elsaß und Lotzetze

Präsident der Vereinigten Staaten von Nordamerika in einer offisiellen Rede ausdrückte, nur noch den einen Zweck zu haben, "die Kraft, die in Deutschland schlummert, nicht zur Entwicklung kommen zu lassen."

Mit dieser Zurücksehung Deutschlands hing die Wiederanerstennung Ludwigs XVIII. genau zusammen. Man konnte die deutsschen Patrioten nicht besser abweisen, als indem man sagte, Ludwig XVIII. hat gar nicht aufgehört zu regieren, wir sind ihm nur zu Hülfe gekommen, damit er sein Reich erhalte. Die Verhands

lungen zogen fich übrigens in bie Lange bis zum Berbft.

Unterbeß wurden die französischen Provinzen vollends beruhigt. Die Armee war binter bie Loire gegangen, nur viele Festungen verweigerten noch bie Uebergabe. Strafburg hatte fich unter Rapp, namentlich in einem Gefecht am 28. Juni, tapfer gegen ben Kronprinzen von Württemberg vertheibigt; als Rapp aber bie weiße Bahne aufgepflanzt hatte, brach noch am 3. Sept. eine Empörung der Truppen aus, jedoch nur wegen Nichtauszahlung bes ruckftans bigen Soldes und wurde burch Gelb. balb beschwichtigt. Mezières, Rocroy, Auxonne, Montmedy, Thionville machten sich gleichsam einen Scherz baraus, sich noch bis in ben Herbst zu vertheidigen. Um übermuthigften benahm sich hüningen. Von hier aus ichoß General Barbanegre auf die reiche Stadt Basel und machte trop aller Vorstellungen bes Erzherzogs Johann, der ihn mit Desterreis dern und einem Schweizer Beer unter Bachmann belagerte, nicht die geringste Miene, die Bourbons wieder anerkennen zu wollen, ja feierte noch Napoleons Geburtstag mit großem Pomp, während dieser schon lange auf dem atlantischen Meere schwamm. Erst am

sind Frankreich sanctionirt. Es hieße, alle Rechtsbegriffe zerstören, wenn man sie wiederverlangte." Die Diplomatenhossahrt ging so weit, daß, als Desterreich sich Tirol wieder aneignete, im Besißergreisungspatent ausdrücklich zu lesen war: "Nicht durch eigenmächtiges, willkürliches Eingreisen in die Ordnung der Dinge (sc. wie ihr rebellisches Volk 1809 versucht hattet), soudern durch geheiligte Tractate kehrt ihr an Haus Desterreich zurück."

26. August bequemte er sich zur Capitulation und die Schweizer bersehlten nicht, die ihnen so lästigen Festungswerke der Erde gleich du machen. — Wielen Uebernuth ließ auch der alte Lecourbe biiscen, der mit einem kleinen Heere die Vogesen vertheitigte, doch aber schon am 11. Juli capitulirte. Lamarque, der unterdeß in der Vendée einen Sieg über die weiße Fahne ersochten hatte, wosdei der tapfere Larochejaquelin gesallen war, steckte ohne Zaudern nach der Schlacht von Waterloo wieder selbst die weiße Fahne aus; eben so Suchet im Süden. Das Losungswort war damals: "le Brand homme a passe", lakonische Worte, die General Rapp durch die Vorposten überall hin verbreiten ließ.

In ber Provence erhoben sich jest abermals bie Rovalisten und übten surchtbare Rache nicht nur an Napoleons Anhängern, sondern versolgten bei diesem Anlaß auch die Protestanten, die in ienen Gegenden leben. Schon am 26. Juni erlaubte sich der Pösbel in Narseille die gröbsten Mißhandlungen. Im August bezansnen die Greuel in Avignon, in Nismes, Montpellier. Häuser wurden geplündert und angezündet, Menschen mißhandelt und ersmordet. Zu Avignon wurde Marschall Brune, der bisher im Süden ein Commando gehabt, nach dessen Niederlegung aber als Privatmann durchreiste, vom Pöbel erkannt, im Wirthshaus übersfallen und ermordet, 2. August.\*) Dasselbe Loos ereilte den royaslistischen General Ramel in Toulouse, als er das Volk beruhigen wollte, am 15. Die Anarchie dauerte den ganzen Monat hindurch, alle wirklichen oder vermeinten Anhänger Napoleons waren vogelsteit und wurden auf offener Straße erschlagen oder mußten sich

Die Berichte über diese Greuel sind einseitig. Brune war nicht so ganz unschuldig, als man ihn darstellt. Er hatte die Wuth des Wolfs gereizt durch die rohen Ercesse, welche er seinen Soldaten gestattet, indem sie unter anderm die in der Revolution zerstörten, von den Bourbons eben wieder hergestellten Heiligthümer zu Baume obermals zertrümmert hatten. In der berühmten Grotte zu Baume wurde die h. Magdalena als Schule patronin vom Bolke hoch verehrt.

mit schwerem Gelbe loskausen. In Nismes wurden 60 Häuser geplündert und zerstört, in dieser Stadt und der Umgegend binnen zehn Tagen 700 Protestanten erschlagen. Trop aller Vorstellungen und Besehle Ludwigs XVII. wiederholten sich diese Scenen auch noch im November und General Lagarde, der das Volk im Namen des Königs zur Ruhe mahnte wurde ermordet, 12. November.

Gleichem Fanatismus erlag ber arme verblendete Murat. Derselbe war von Marseille nach Corfica gestüchtet. Der Kaiser von Oesterreich, ter seiner Gemahlin Karoline ein Afpl in der Nähe Wiens bewilligt hatte, ließ auch ihn einladen, sich unter seinen Schutz zu begeben, aber Murat wurde von falscher Scham und von dem Trotz zurückgehalten, den falsche Freunde in ihm nährten. Am 8. October landete er in Bizzo am User Calabriens und machte einen Versuch, das Volk auszuwiegeln und seinen neapolistanischen Thron wieder zu erobern. Mit einer Handvoll Leute, ohne einen Allitrien, ohne irgend eine Hülfe von außen, in blinder Thorheit. Das Volk nahm ihn, nachdem der Schiffer Barbara, der ihn herzebracht, treulos gestohen war, gefangen und ber richtete an König Ferdinand, der augenblicklich den Todesbesehl sandte. Murat wurde daher schon am 13. zu Bizzo erschossen.

Lubwig XVIII. machte Fouché bankbar zu seinem Polizeiminissier und folgte seinem und Talleprands Rath in Aufrechterhaltung der Verfassung. Blacas wurde nicht mehr ins Ministerium berussen. Die Strasen, die über die ausgezeichnetsten Verräther vershängt wurden, erfolgten nicht der Partei Artois zu Liebe, sondern nur ehrenhalber. Man mußte denn doch ein Exempel statuiren. Als erstes Opfer wurde Oberst Labedopère ausersehen und am 19. August erschossen. Dann folgte Ney, dessen Verrath zu schmählich war, um ungeahndet bleiben zu können. Er vertheidigte sich schwach und würdelos, bediente sich kleinlicher Entschuldigungsgründe, siehte Wellington an, sich seiner anzunehmen, wollte sich zuletzt sogar unster dem Titel eines preußlichen Unterthanen retten, weil sein Ges

burtsort Saarlouis preußisch geworben war, wurde jedoch am 8. Dezember erschossen. Das Einzige, was ihm in der öffentlichen Meinung zu Gute kam, war außer seinem frühern Gelbenruhm die Schmach der Pairskammer, die ihn richtete, obgleich in ihr eine Menge Männer saßen, die eben so schuldig als er selbst oder seine alten Freunde waren. Lavalette, Director der Post, sollte ebenfalls sterben, wurde aber von seiner treuen Gattin aus dem Kerker bestreit, indem sie ihre Kleider mit ihm tauschte und statt seiner zus rücklieb. Eine beträchtliche Anzahl Generale waren noch compromittirt und wurden zum Theil verbannt, sonst aber keine Rache weiter geübt. Ein freiwilliges Opfer jener Zeit wurde aber noch Berthier, der Ludwig XVIII. treu geblieben war und sich zu seiner beutschen Gemahlin nach Bamberg begeben hatte, hier aber am 1. Juni, indem er die erste russische Keiterei auf dem Wege nach Frankreich wieder durch die Straßen kommen sah, sich aus dem Fenster stürzte und todt auf dem Pssaster liegen blieb.

Die engere Verbindung Ludwigs XVIII. mit Fouché und Tallehrand dauerte nicht lange. Beide Männer der Revolution trusgen einen allzu übel berüchtigten Namen. Die neuen Wahlen zur Deputirtenkammer stelen sehr royalistisch und ungünstig für die constitutionelle Partei aus. Das machte dem König Muth, die beiden Minister zu entlassen und dem Herzog von Richelteu das Staatsruder anzuvertrauen, einem besondern Günstling des Kaiser Alexander, 27. September. Am solgenden Tage reiste Kaiser Alexander quasi re dene gesta von Paris ab; einen Tag später auch der Kaiser von Desterreich, am 7. Oct. erst der König von Breußen.

Der zweite Pariser Frieden, der vom Juli an berathen worden war, konnte erst am 20. November desinitiv abgeschlossen werden. Er sicherte Frankreich die bourbonische Dynastie und die Grenzen, die ihm der erste Friede von 1814 bewilligt hatte mit den schon bezeichneten kleinen Ausnahmen in Savohen und am Rhein. Er setze die Contribution sest und verpflichtete Frankreich.

ein Heer ber Allitten von 150,000 Mann auf französischem Boten so lange zu unterhalten, bis die Contribution bezahlt sehn nürde. Auch siedzehn französische Festungen an den nördlichen und östlichen Grenzen blieben bis dahin von den Allitten besett. Die Insel Elba wurde mit Toscana vereinigt. Außer Neapel, welches statt Murat den alten Ferdinand IV. wieder zum Herrn bekommen hatte, blieben alle Länder in der Lage, wie der erste Pariser Frieben und der Wiener Congreß sie bestimmt hatten.

Diese ganze neue Ordnung der Dinge in Europa verfehlte, bie Bölker zu befriedigen. Nach so großen Erschütterungen sehnte man sich nach Frieden und bankte Gott bafür, beklagte aber tief, baß die Weisheit ber Diplomaten keinen ben wahren Bedürfnissen und Wünschen ber Völker zuträglichen Zustand begründet habe. Nur England und Rußland hatten gewonnen und es schien, als ob der ganze große europäische Kampf nur für ihre Rechnung geführt worben mare. Außer biesen beiben Mächten mar bas besiegte Frankreich am besten weggekommen und boch blieb es unzu= frieden, meil es über seinen materiellen Vortheilen bie Schmach nicht verschmerzen konnte, daß ihm die Bourbons durch fremde Ge-walt aufgebrungen worden waren. Dagegen widerfuhr Deutsch= land, meldes mährend ber langen Kriegszeit vom Jahr 1792 an bie ungeheuersten Opfer gebracht und zuletzt ten bei weitem größe ten Antheil am Siege gehabt hatte, die ärgste Benachtheiligung. Deutschland ging nicht nur trot seiner Siege aus bem Kampfe kleiner hervor, als es vor dem Jahr 1792 gewesen war, denn es verlor Belgien, sondern auch das lette Band seiner Einheit mar und blieb zerrissen, es wurde nicht mehr als das heilige Reich hers gestellt, es fand keinen Kaiser mehr. Nur noch seine Theilung und Uneinigkeit wurde neu verbrieft und sanctionirt. Indem Belgien vom beutschen Reich abgeriffen blieb und Oftfriesland mit bem englischen Hannover vereinigt murbe, mar es ber englischen Arglift gelungen, bas eigentliche Deutschland ganz von ber Nordsee megzubrängen. Indem Rufland in Polen seinen Reil zwischen Defter-

reich und Preugen hineingetrieben, maren auch biese beiben beutichen Großstaaten im Often bebrohter als je. Beibes hat man häuptsächlich der Schwäche Friedrich Wilhelms III. und Harbenbergs zu verbanken, ber gegen Rußland eben so nachgiebig als gegen England bie wichtigsten Interessen Nordbeutschlands bem Auslande Preis gab. Preußen felbst war burch bie Kunft ber fremden Diplomaten in zwei Stude zertheilt worben, keines groß genug, um den mächtigen Nachbarn gegenüber, hier Frankreich, bort Rußland, gewachsen zu sehn und zu ferne von einander, um seine Macht concentriren zu konnen, jest mit ben Trabitionen unb Ansprüchen ber stärkften Offensive zur schwächten Defensivstellung verurtheilt und zugleich innerlich mit der Parität behaftet, den Confessionsftreit in fich wie eine tobtliche Krankheit nahrenb. Defterreich, welches Metternich mit einer sich für infallibel haltenben Selbstgefälligkeit außerlich abgerundet hatte, entbehrte boch, feit es bie Lebensabern burchschnitten, bie es vorbem mit bem beutschen Reiche zu einem großen Organismus verbunden hatte, ber alten Bauberkraft bes germanischen Elements und die früher daburch ge-bunden gewesenen flavischen, magnarischen und italienischen Elemente trachteten fich loszureißen. Was für Preußen bie ftreitenben Rirchen, bas find für Defterreich bie ftreitenben Nationalitäten, beibes fast unheilbar zu nennenbe Uebel. Die übrigen beutschen Staaten hatten mit ihrer Souverainetat mehr als fie brauchten erlangt, aber weniger als fle brauchten burch bie Bunbesverfaffung, die in ben wichtigsten Puncten gar nicht zur Ausführung kam, weil die deutschen Großstaaten es nicht in ihrem Interesse fanden ober gegen das Ausland nichts vermochten. So blieb bie freie Rheinschifffahrt bis ins Meer, ber freie Verkehr auch im Innern Deutschlands eine Musion. Eben fo die Bundesfestungen, die am obern Rhein erbaut werben follten, und bie fühwestlichen Staaten Deutschlands blieben beständig von Frankreich bedroht, also auch immer unter einem gewissen moralischen Einfluß Frankreichs. Dar= aus erklärt sich der Eifer, mit dem überall in ben vormallgen Rheinbundstaaten von Seiten der kleinen deutschen Regierungen das Rammerspstem, welches Talleprand und Fouchs den Bourbons aufgebrungen hatten, nachgeahmt und von Seiten der Bevölkerunsgen auch wieder ganz im Sinne der französischen Opposition aufgefaßt wurde. Ein erbärmliches Spiel der Lüge und Selbstzäuschung. Die Fürsten hielten unter dem constitutionellen Auspängeschild das Schwert der Souverainetät sest; die Rammern klieden zu schwach, und traten nur, um das neue Scheinrecht auf dem Papier zu erobern, das gute wahre althistorische Recht der Corporationen, der Gemeinde und der Kirche mit Füßen.

Nicht weniger unnatürlich war bie Lage ber übrigen europäis ichen Länder. Fast alle maren im alten Rechte und Befigthume verfürzt worden und in neue unpassenbe Verbindungen getreten. Polen blieb getheilt und seine Nationalität schien vom ruffischen Kaiser nur noch zum lettenmal herausgeputt zu werben, wie man ein Opfer schmudt, bas zur Schlachtbank bestimmt ift. In Italien und Spanien war bie bofe Saat ber französischen Revolution gefat worden, um burch bie Mißgriffe ber Reaction groß gezogen zu werben. Die Verbindung zwischen bem katholischen Belgien und reformirten Holland war unnatürlich und gebar die bitterfte Zwie-Die Lobreißung Norwegens von Dänemark mar so unnatürlich, wie die Finnlands von Schweben, murbe von allen Betheiligten so empfunden und reizte ben Danenkönig, sich immer auf beutscher Seite entschäbigen zu wollen, mas wieber ben beiben Thei-Ien schäblichften Saß zwischen Deutschen und Danen hervorrief. Die Türkei und bie Chriften in ber Türkei blieben in ihrer unnatürlich und fast unerträglich geworbenen Stellung, indem es kein driftlicher Großstaat bem anbern gonnte, bas Schutrecht über bie Chriften auszuüben.

Der zweite Pariser Frieden und die Beschlüsse bes Wiener Congresses gewährten baher der europäischen Welt nur eine Neusgestaltung zum Besten Englands und Rußlands und zum Nachtheil aller andern Länder. Das große Friedenswerk der Diplomatie war

ein verschobenes, unförmliches, hier festgemauert, geklammert und vernietet, bort schlotternd über den Abgrund hingepfuscht, ein Werk, welches von ungleichen Kräften durch wechselseitige Ausschließung zu Stande gebracht, also auch nur in der Negation begründet war, nicht durch harmonische Kräfte gefügt, noch von positivem Charaketer. Und weil es ohne Menschenweisheit, ohne Rücksicht auf der Völker Natur und das historische Recht, so auch ohne Gott gemacht war, hat die Verneinung es geistig beherrschen müssen dis auf diesen Tag und das revolutionäre Veuer in ihm entzündet, das nicht mehr in den Abern der Franzosen allein glühend, auch die kühleren und phlegmatischeren, ja selbst die seigeren Völker ergrisfen hat und innerlich verzehrt.

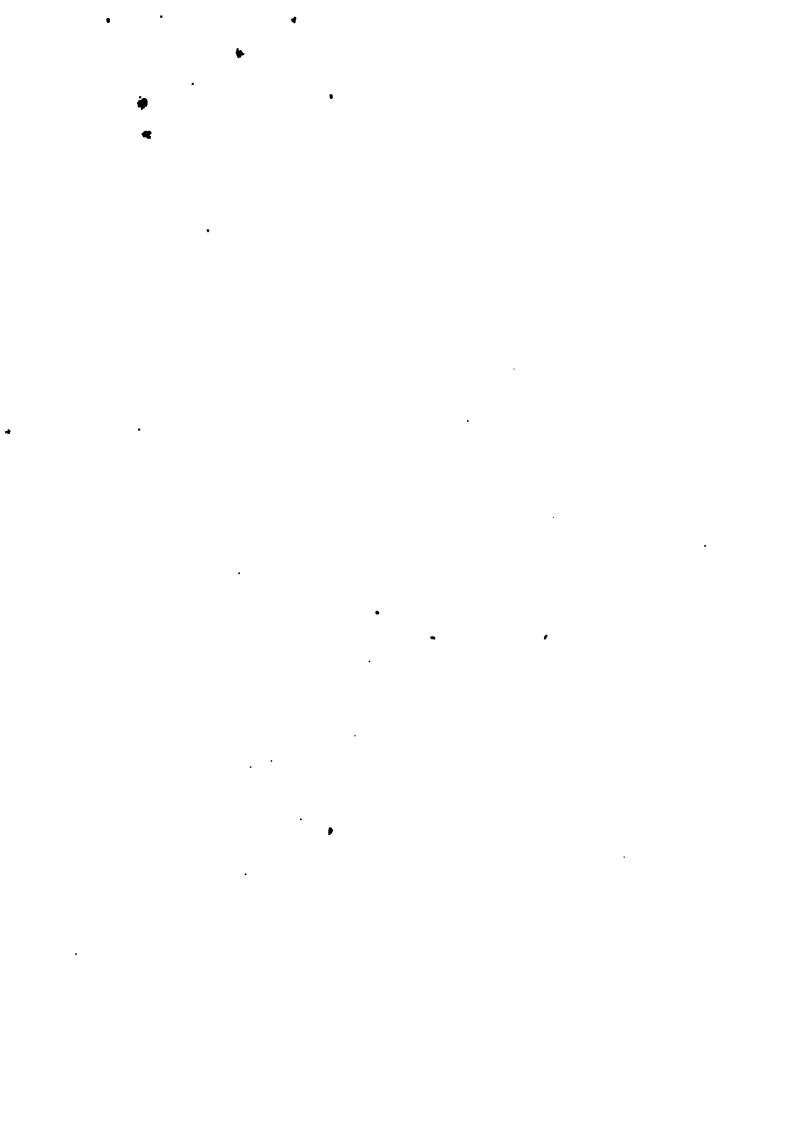

## Register zum dritten Bande.

| Seite                                |                  | Seite             | Seite           |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Mbenaberg 195                        | Antwerven        | 482 Baaration 14. | 336, 339        |
| Abrantes 137                         | Aranjuez         | 142               | 344             |
| Abrantes 137<br>Ablerfreuz 99        | Arapilen         | 303 Bajaboz       | . 302           |
| Adlersparre 100                      | Arcis fur Aube . | 485 Ballefteros . | . 183           |
| Aegypten . 88. 283                   |                  |                   |                 |
| St. Aignan 460                       |                  |                   |                 |
| Alexander I. 3. 10. 15               | Arquelles        | 298 403. 407.     | 430. 431        |
| 37. 72. 76. 79. f. 129               | Armseldt         | 96 Bartenstein .  | . 76            |
| f. 316 f. 329. 377 f.                | Arndt            | 114 Bathurft      | . 234           |
| 423. 430. 460. 490 f.                |                  |                   |                 |
| 519                                  | Artois 495. 528. | 535 Bayern 4. 19. | 30. 206         |
| Alvarez 290<br>Amsterdam 112. 465    | Aspern           | 198               | 419. 446        |
| Amsterdam 112. 465                   | Auersberg        | 13 Baylen         | . 163           |
| St. André 465                        | Auerstäbt        | 48 Bahonne        | 147 f.          |
| Angouldme, Her=<br>zog von 496       | Augereau 27. 75. | 290 Beiraktar     | . 91            |
| zog von 496                          | 305. 375. 485.   | 497 Belgien       | . 522           |
| — , Herzo=                           | Austerlit        | 15 Belgrad        | . 89            |
| gin <b>528.</b> 53 <b>9</b>          | -                | Bellegarde .      | . 498           |
| gin 528. 539<br>Anhalt=Pleß . 65. 67 |                  | Bennigsen . 7     | 2 f. 444        |
| Anspach und Bais<br>reuth 18         | <b>B</b> achmann | 475               | 499             |
| reuth 18                             | Baben 20.        | 265 Bentink . 2   | <b>261.</b> 497 |

| Sei                                  | te Seite                                   | Seite                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| Beranger 52                          | 9 Bulow, F. W. v.<br>4 78. 327. 372. 374   | Colomb 411                 |
| Berenborft 3                         | 4 78. 327. 372. 374                        | Confalvi . 246. 515        |
| ANATAGINTH . IC                      | ii any asy iana asy                        | LANNITARY DY DYN DAN       |
| Berefina 36                          | 507. 548  — Heinrich v.  34. 57. 193       | 540                        |
| Berg, Großbergog                     | - Beinrich v.                              | Conftantinopel 87. 92      |
| 25. 25                               | 5 <b>34.</b> 57. 193                       | Continentalsvftem 59       |
| Berlin 56 f. 377. 50                 | 8 Bufarester Frieden 282                   | 121, 252                   |
| Bernabotte 5. 25. 4                  | 8 Bund, beutscher . 523                    | Covenhagen 95              |
| 55. 74. 167. 23                      | 3 562                                      | Corbova 162                |
| 277. 323. 400. 41                    | 3 562<br>8 Burbett 281                     | Cortes 293. 295. 310       |
| 424. 445. 455. 46                    | 4 Burgos . 174. 310                        | 510                        |
|                                      | 9 Burhövben 14. 96 f.                      |                            |
| Bernstorf 51<br>Berthier 25. 195. 20 | 5                                          | Cosel 68                   |
| Berthier 25, 195. 20                 | 2                                          | Consaincourt 474           |
| 245. 475. 495. 56                    | 1 <b>C</b> abix . 161. 292 f.              |                            |
|                                      | 9 Cambacérès 385                           |                            |
|                                      | 2 Cambronne 549                            |                            |
| Beffieres 157. 173. 19               | 5 Canning . 94. 233                        | Custrin . 63. 500          |
| 39                                   | 6 Capri 21. 260                            | St. Cpr 8. 181. 289        |
| Bialvstof 8                          | 3 Carbonari . 260. 498                     | 354. 357. 445. 463         |
|                                      | 8 Carlos, Don 145. 511                     |                            |
| Bischosswerba . 40                   |                                            | Czernitschef 200. 317      |
|                                      | 8 Caffel 109. 443                          |                            |
| Blafe 157. 17                        | _                                          |                            |
| Blücher 48. 51. 55. 7                | 1 164, 172                                 |                            |
| 228. 305. 321. 39                    | 2 Castlereagh 94. 281                      | _                          |
| 424. 427. 435 f. 44                  |                                            | 413. 464. 506              |
| 444. 450. 455. 47                    | 2 Catalonien 159. 181                      | Dalberg . 25. 264          |
| 476 f. 533. 54                       | 3 3 3 3 3 5                                | Dalrymple 166              |
| <b>54</b> 5                          | 305<br>f. Cattaro 22<br>5 Chasteler 210 f. | Danigkow 392               |
| Borbeaur 48                          | 5 Chasteler 210 f.                         | Danzig 78. 84. 374         |
| Borobino 34                          | 2 Chatam 232                               | 463                        |
| Borftell . 439. 54                   | 2 Chatam 232<br>4 Chatillon 474            | David 118                  |
| Bourmont 54                          | 5 Chaumont 482                             | Davoust 44. 48. 56. 71     |
| Braunschweig . 6                     | Ehristian VII 95                           | <b>75. 118. 195. 196</b>   |
| Bremen 25                            | Ehristian VII 95                           | <b>336. 369. 393. 4</b> 01 |
| Brentano 118                         | 5 Churschid Pascha 89<br>282               | <b>440. 464. 499</b> . 553 |
| Brienne 25                           | 282                                        | Dennewis , 438             |
| Brisson 210                          | ) Clausewit 373                            | Deron 9. 66. 215. 354      |
| Brune 76, 95. 233. 55                | Colberg 70. 77                             | Diebitsch 373              |

| Seite                            | Setie                        | Seite                 |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------------|
|                                  | Ferbinand, Erzher=           |                       |
| Dombrowski 71. 362               |                              | <u> </u>              |
| Dreeden 325. 393. 415            | — VII. 138 f. 473            | Gent 422. 509. 516    |
|                                  |                              |                       |
| Drofte 252                       | 510<br>— IV. 21. 261. 562    | Genua 522             |
| Dudworth 87                      | — von Tod=                   | Georg III 280         |
|                                  | cana . 43. 505               |                       |
| Durrenftein 12                   | Ferfen 276                   | Geramb 500            |
|                                  | Fesch 25                     |                       |
| Dupont 153. 161 f.               | Kichte 106                   | Girona 181. 289       |
| Duroc 406                        | Finnland . 83. 96 f.         | Glat 68               |
|                                  |                              | <b>Glogau</b> 500     |
|                                  |                              | Gneisenau . 77. 483   |
| Ebersberg 197                    | Fontanes 235                 |                       |
|                                  | Fouché 191. 244. 258         |                       |
| Elba 495. 531                    | 417. 536 f.                  | Gorres 115. 470. 509  |
| Glio 511                         | For 23                       | Göthe 134             |
|                                  | Fra diavolo 22               |                       |
| ftabt 419                        | Franksurt 27. 264. 524       | Grawert 50            |
|                                  | Franz II 2. 16. 17           |                       |
|                                  | 186 f. 245. 268. 485         |                       |
| England 34. 94. 279              | 517                          | Großbeeren 437        |
| 501                              | Freiburg a. d. Uns           | Großgörschen 396      |
| <b>Eguia</b> 511                 | Freiburg a. d. Uns ftrut 459 | Grouchy 539. 547. 549 |
| Erfurt 50. 111. 129              | Friedland 78                 | Guerillas 183         |
| Eroles 307                       | Frimont 538                  | Gustav IV. Abolph 34  |
| Eugen, Bicekonig 19              | Friedrich VI 95              | 76. 95. 97            |
| 200. 264. 360. 374               | Friedrich VI 95 — von Wärts  | — Wasa 101            |
| <b>377.</b> 382. 392. 395        | temberg 5. 28. 126           | Gyulai 449. 453. 459  |
| 466. 497. 503<br>Eugen von Bürts | 419. 524                     |                       |
| Eugen von Würts                  | — August 84. 108             |                       |
| temberg . 50. 432                | <b>383. 399</b>              | Sageleberg 438        |
| Exelmans . 537. 547              |                              | Halle 50              |
| 553                              |                              | Haller 264            |
| <b>E</b> ylau 75                 | 227. 271. 275. <b>3</b> 26   | - I                   |
|                                  |                              | 464. 499              |
|                                  | Fulda 264                    | Hanau 460             |
| Ferbinand von                    |                              | Bannover . 18. 111    |
| Braunschweig 39 f.               |                              | Harbenberg 35. 269    |
| 62                               | <b>G</b> aëta 20. 21         | 375. 515              |

| Seite                  | Seite                                          | Seite '                   |
|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| Bafpinger . 215. 221   | Seite<br>Infantado . 151. 313                  | Ratte 227                 |
| 223. 224               | Innebruck . 208. 211                           | Rasbach 435               |
| Sanfelb 58             | Johann, Erzh. 9. 14                            | Rellermann 118            |
| Sangwis 11. 18. 33 f.  | 200. 202. 210. 216                             | Remnater 210              |
| Baufer, Cafv 265       | 223                                            | Riel 464                  |
| Beibelberg 115         | 30mini 428                                     | Rienmapr . 6. 12. 16      |
| Beileberg 78           | Joseph Rap. 20. 149 f.                         | Rinfel 211                |
| Beinau 407             | Joseph Map. 20. 149 f.<br>287 f. 309. 472. 487 | Rleist 434. 484. 507      |
| Beinrich, Pring . 58   | 530<br>Josephine . 244. 503                    | Roderig 35                |
| St. Belena 552         | Josephine . 244. 503                           | Konigsberg 74             |
| Belaoland 95           | Sourdan 179                                    | Rorner 412, 444           |
| Bellwig 50             | Jovellanos 171                                 | Rosaden 359               |
| Beffen 12. 36. 41. 227 | Isenburg 63                                    | Rowno 368                 |
| hetrurien 127          | 3sel 215. 221                                  | Krasnoi 361               |
|                        | Italien 465. 497                               |                           |
| Dirschfelb 438         | Italinefi 86                                   | Rurafin 247. 248. 318     |
| Sofer 210 f.           | Juan VI 137                                    | Rutusow 12 f. 341 s.      |
| hofftetten 208         | Jüterbog 438                                   | <b>382.</b> 393           |
| Sohenlohe 39 f.        | Junot 137 f. 153. 165                          |                           |
|                        | f. 179. 231. 340                               |                           |
| 255. 464. 522          | Jussuf Pascha . 228                            | Labedopère 532. 560       |
| Holstein 26            | <b>R</b> alifch . 377. 383                     | La belle Alliance 549     |
| Hormayr 212 f.         | <b>R</b> alisch . 377. 383                     | Lafapette 529. 540. 542   |
| Hortense 531           | Ralfreuth 45. 78<br>Ramensfi 73                | <b>550. 5</b> 51          |
| <b>Hohm</b> 64. 65     | Ramenski 73                                    | <b>Laharpe</b> . 475. 523 |
| Suningen 558           | Kara Georg 88. 282                             | Lamarque 539              |
| Humbold 515            | Rarl IV 140 f.                                 | Landshut 196              |
|                        |                                                | Landwehr 379              |
|                        |                                                | Langeland 167             |
|                        | — August . 50. 53                              |                           |
|                        | — von Baden . 265                              |                           |
| Janiticharen 90        | — Friedrich . 265                              | 179. 196 f.               |
|                        | — XIII. von                                    |                           |
|                        | Schweden 100. 276                              |                           |
| Zeuachich 7. 200. 213  | Raroline v. Eng=                               | <b>Eas</b> Gales 552      |
|                        | land 281                                       |                           |
|                        | — von Reapel 20                                |                           |
| 227. 336. 443. 505     |                                                | Lazan 158. 181            |
|                        | Ratharina, Großf.                              | xesebure 68. 78. 118      |
| Jesuiten . 242, 499    | 132. 244                                       | 195. 213 f.               |

| Seite                | Seite                 | Melzi 128                                       |
|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Lesebure Desnouet=   | Lübet 55. 256         | Melai 128                                       |
| tes 158. 177         | Luneburg 391          | Memel 74. 76                                    |
| Legion . hannover=   | Lüttich 543           | Mergentheim 227                                 |
| fce 95, 176, 287     | Lüpow 379. 411        | Merino 307                                      |
|                      |                       | Metternich 192. 204                             |
| Leinzig . 56. 447 f. | •                     |                                                 |
| Leopold von Co=      |                       | 509. 515                                        |
| burg 432             | Macdonald 191. 200    | Miloradowitsch 341. 345                         |
| Lestocg . 68. 73. 75 | 202. 305. 354. 371 f. | 399. 402. 406                                   |
| 79                   | 428. 435. 465. 478    | Milosch 283                                     |
| Lepben 255           | 482. 486. 495         | Mina 289. 304. <b>307</b>                       |
| Liberale 295         | Mact 3 f.             | 472. 513                                        |
| Liebertwolkwit . 448 | Mabrib 143. 148. 174  | ## 472. 513<br>Miollis . 126. 239<br>Mobena 505 |
| Ligny 545            | Magteburg 53. 64. 111 | Mobena 505                                      |
| Lindner 65. 67       | 500                   | Möckern 450                                     |
| Linois 24            | Mahumed II 92         | Möllenborf . 45. 50                             |
| Lissabon 137 f.      | Maifeld 541           | Moldan und Wals                                 |
| Lithauen 335         | Mailand 498           | lachei 88                                       |
| Lobau 199            | Maison 482            | Molitor 179                                     |
| Rombard 35           | Malet 192. 385        | Moncey . 160, 179                               |
| Lonton 506           | Malo Jaroslowey 358   | Montenegro 480                                  |
| Louis, Prinz 44      | Malteser 504          | Montgelas 4. 30. 207                            |
| — Napoleon 24. 60    | Mameluken 283         | Montholon 552                                   |
| 254                  | Marie, Kaiserin . 133 | Montserrat 306                                  |
| Louise von Preu=     | — von Portugal 137    | Moore 172. 176                                  |
| ßen 45. 80. 103. 271 | — Louise 245. 246     | Moreau . 424. 430                               |
| — von Spas           | 325. 467. 487. 495    | Morla . 424. 430<br>Morla . 161. 165<br>174     |
| nien 138 f.          | 502                   | 174                                             |
| Lowe 260. 552        | Marmont 200. 202. 450 | Mortier 13. 62. 69. 476                         |
| <b>Lucca</b> 525     | 455. 476. 487. 493    | <b>Moru</b> si 282                              |
| Lucchesini 35        | Marichall 22          | Morusi 282                                      |
| Lucian Bon. 127. 541 | Manena 8. 20. 21. 54  | Mosfau 345 f.                                   |
| 550                  | 195 f. 299 f.         | Moskwa, Fluß . 342                              |
| Lubwig XVIII. 500 f. | Maury 21. 240. 251    | Mouton 199                                      |
| 527, 536, 560        | Wax Joseph 4. 20. 30  | Müffling 553                                    |
| — Erzh 196           | 206. 447              | Müller, Abam . 115                              |
| — von Heffen 21      | <b>Manus</b> 154 226  | — Joh 38. 58                                    |
|                      |                       | 109                                             |
| Orleans 295. 528     | wienemer All 88. 283  | Münster, Stadt . 317                            |
| 533                  | with 284              | — Graf 188. 515                                 |

|                                         | Seite      | Seite Seit                                                                                                                                                                                       | E   |
|-----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Murat 7, 13, 25.                        | 44         | Beite Seite Seite<br>Palafor 152. 158. 179 Ragusa 22<br>511 Rapp 202. 374. 463                                                                                                                   | 2   |
| 53. 72. 73. 14                          | l f.       | 511 Rapp 202, 374, 463                                                                                                                                                                           | 3   |
| 191. 258. 344.                          | 348        | <b>511 Rapp 202. 374. 463</b><br>Palm <b>32</b> 558                                                                                                                                              | 3   |
| 358, 366, 368,                          | 369        | Palm                                                                                                                                                                                             | 3   |
| 373. 374. 428.                          | 448        | - Frieden von 503 Reformer 28                                                                                                                                                                    |     |
| 497. 538.                               | 560        | 561 Regensburg 19                                                                                                                                                                                | 7   |
| Diuftapha IV.                           | 90         | 561 Regensburg       .       .       19         Parma       .       .       505 Reich, bentsches       .       20         Paul I.       .       .       242 Reinhard       .       263.       52 | 6   |
|                                         |            | Baul I 242 Reinbard . 263, 52                                                                                                                                                                    | 3   |
|                                         |            | Bauline 25 Repnier . 377. 39                                                                                                                                                                     | 3   |
| Mavoleon II                             | 551        | Pauline 25 Repnier . 377. 39<br>Perceval 94 Rheinbund 26. 264                                                                                                                                    | f.  |
| Raffau                                  | 462        | Berthes 391 383, 442, 461, 50                                                                                                                                                                    | 9   |
| Reapel 20, 259,                         | 539        | Pfull 321. 331 Rieb 44                                                                                                                                                                           | 7   |
| Reife                                   | 68         | Bitt 23 Riga 35                                                                                                                                                                                  | 4   |
| Relion                                  | 9          | Pius VIII. 125. 238 f. Rom 126. 239. 24                                                                                                                                                          | . 1 |
| Reffelrobe                              | 515        | 251. 387. 474. 498 25                                                                                                                                                                            | 1   |
| Rettelbeck                              | 77         | Blaten 479 — Ring v. 249. 250                                                                                                                                                                    | 0   |
| Reuschatel                              | 25         | Bolen 71. 201. 244 Romana 96. 167. 17                                                                                                                                                            | 2   |
| Rey 64. 74. 118.                        | 173        | 333 f. 518 176. 294. 30<br>Polier 307 Romantif 11                                                                                                                                                | 0   |
| 177. 183. 302.                          | 344        | Polier 307 Romantif 11                                                                                                                                                                           | 5   |
| 361. 396. 427.                          | 476        | Polod 354. 357 Romanzow 13                                                                                                                                                                       | 1   |
| <b>5</b> 35. 5 <b>36</b> . <b>545</b> . | <b>560</b> | Poniatowski 73. 201 Rostopschin 34                                                                                                                                                               | 7   |
| Niederlande                             | 522        | 375. 377. 451. 455 Ruchel 45. 48                                                                                                                                                                 | 8   |
| Nordamerifa                             | 513        | 457 Ruffo 2:                                                                                                                                                                                     | 1   |
| Norwegen                                | <b>506</b> | 457 Ruffo                                                                                                                                                                                        | 1   |
|                                         |            | Portugal 128. 136 f. Rußland . 93. 323                                                                                                                                                           | 1.  |
|                                         |            | 163. 184. 285                                                                                                                                                                                    |     |
| D'Donnel                                | 305        | Pozzo di Borgo . 188                                                                                                                                                                             |     |
| Desterreich 2 f. 107.                   | 189        | Prag                                                                                                                                                                                             | 1   |
| <b>267. 376</b> .                       | 422        | Prenzlau 53 Sachsen 108. 383. 45                                                                                                                                                                 | 5   |
| Olbenburg 256.                          | 317        | Preßburg 19 520. 54                                                                                                                                                                              | 4   |
| Olmüţ                                   | 14         | Preußen 33 f. 101 f. Sacile 20                                                                                                                                                                   | Ü   |
| Oporto                                  | 255        | 269 f. 318, 371 t.520 Sacten 362, 478, 48                                                                                                                                                        | 3   |
| Oscar                                   | 278        | 563 Saragossa 158. 179                                                                                                                                                                           |     |
| Oftermann                               | 432        | 563 Saragossa 158. 179<br>Pultust 73 51                                                                                                                                                          |     |
| Ottfriesland                            | 112        | Savary 91. 144 f. 23                                                                                                                                                                             | 4   |
| Dubinot 195. 202.                       | 354        | Quatrehrad 545 258. 385. 55                                                                                                                                                                      | 2   |
| 364.                                    | 437        | Quatrebras 545 Savona 24<br>Duiroga 183 Scharnhorst 104. 22                                                                                                                                      | U   |
| Ouvrard                                 | 33         | Scharnhorst 104. 22                                                                                                                                                                              | 8   |
|                                         |            | 398. 40                                                                                                                                                                                          | U   |
| <b>W</b> acca 240.                      | 242        | Raab 200 Schelling 11                                                                                                                                                                            | Õ   |

|                         |                            | •                                            |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| Seite                   | Seite Stralfund '229. 279  | Seite                                        |
| Schill 70. 228. 501     | Stralfund '229. 279        | Ulm 5 f.                                     |
| Schlegel, Fr 115        | Straßburg 558              | Ungarn 200                                   |
|                         | Straub 211                 |                                              |
| Schwarzenberg 247. 322  | Suchet 289. 304. 472       |                                              |
| 354. 362. 369. 377      | 496                        | Walencia 180. 304, 305                       |
| 424 f. 441. 444. 449    | Sübamerika 513             | 511                                          |
| f. 472, 474 f.          | Sweaborg 97                | Bandamme 64 f. 195                           |
| Schwaß 214              | ,                          | <b>42</b> 9. <b>4</b> 32 f.                  |
| Schweben 76. 95 f. 276  | Talavera 287               | Benedig 19. 22                               |
| 506                     | Talleprand 25. 83119       | Victor 71. 182. 286                          |
| Schweibnit 67           | 126. 131. 191. <b>25</b> 8 | 355. 361. 362. 364                           |
| Schweiz 263. 474. 523   | 487 f. 515, 523, 529       | 478. <b>476</b>                              |
| Sarbinien 522           | <b>533.</b> 560            | — Emanuel . 498                              |
| Sebaftiani 87. 182. 440 | Taragona 304               | Villeneuve 9                                 |
| Selim III 86 f.         | Tarutino 358               | Bimeiro 166                                  |
| Serbien 88. 268. 282    | Tauentien 46. 437. 507     | Bittoria 473                                 |
| Gervile 297             | Teimer 211 f.              | Bives 181                                    |
| Seume 114               | Tettenborn 391. 413        | Bließingen 232                               |
| Sevilla . 161. 292      | Thielmann 231. 393         | Вов 116                                      |
| Sicilien 21. 261. 539   | 399. 443. 547              | ·                                            |
| Sibnen Smith 137        | Tied                       |                                              |
| Siénes 118              | Tilst 79                   | <b>W</b> achau 449<br>Waffenstillstand . 408 |
| Silistria 282           | Tirol 19. 30. 205 f.       | Waffenstillstand . 408                       |
| Smolenst . 339. 360     | Tolebo 161                 | Wagram 202                                   |
| Soult 7. 53. 55. 176 f. | Tolentino 538              | Walcheren 232                                |
| 285 f. 401. 417. 473    | <b>Torgau</b> . 399. 463   | Wallis 256                                   |
|                         |                            | — , Graf 267                                 |
| Spandau 63              | <b>Toscana</b> 505         | Wallmoden 188, 425                           |
|                         | <b>Tormasow</b> . 354. 357 | 440                                          |
|                         | Trachenberg 418            |                                              |
| Speckbacher . 211 s.    | Trafalgar 9                | Waterlo 546                                  |
|                         | Trier 244                  |                                              |
| 268. 401                | Triest 233                 | Weimar . 44. 460                             |
| Staël 121. 529          | Tropes 491                 | Belleslen 95. 165. 185                       |
| Staps 203               | Tschitschagow 357. 362     | 285 f.                                       |
| Stein 69. 105. 130      | Tubela 174                 | Wellington 287 f. 299                        |
|                         | Türkei 86 f. 282. 324      |                                              |
|                         | Turnkunst 273              |                                              |
| Stettin 63              |                            | Werneck                                      |
| Stewart 188             | <b>11</b> (12)6 182        | Wesel 38.500                                 |



|   | · | · . |  |  |
|---|---|-----|--|--|
|   | • |     |  |  |
|   |   |     |  |  |
|   |   |     |  |  |
|   |   |     |  |  |
|   |   | ·   |  |  |
|   |   | •   |  |  |
|   |   |     |  |  |
|   |   |     |  |  |
|   |   | ,   |  |  |
| • |   |     |  |  |
|   |   |     |  |  |

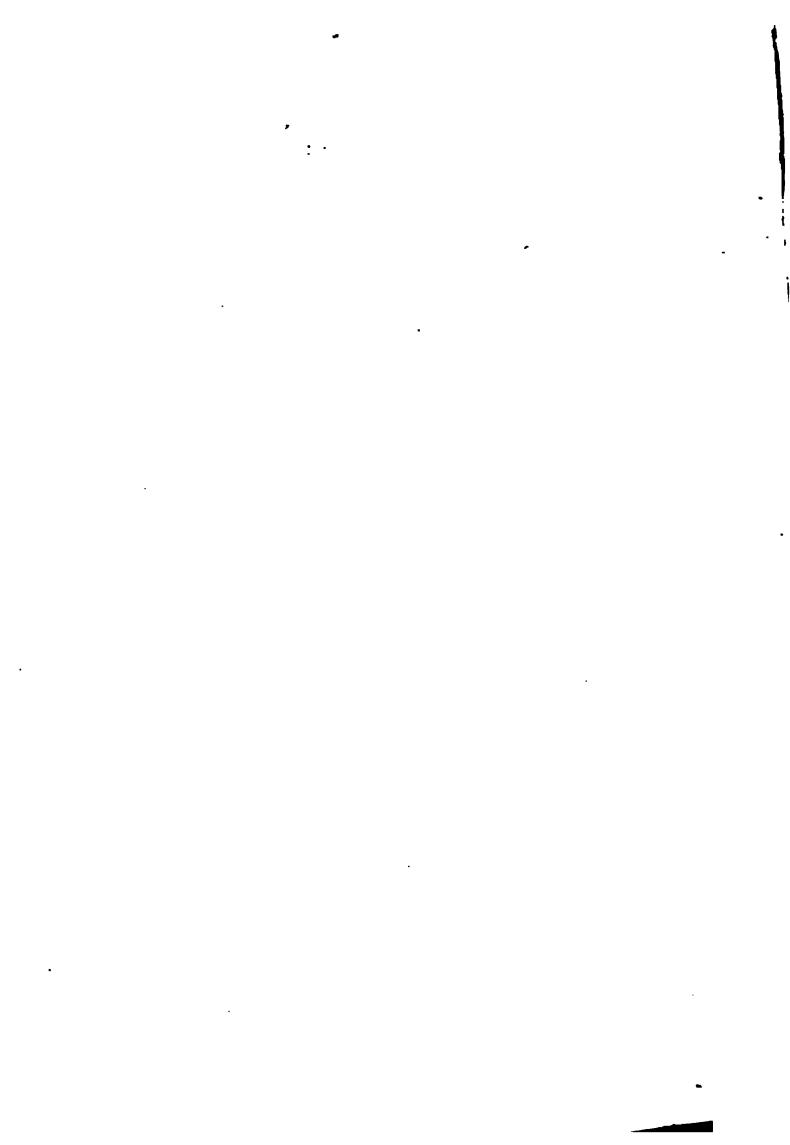



D 286 M4 v.3

## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

